





3995. a-

Hirl. bil. Encyclop. 151

Enc. #25

# BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

<36621277400016

<36621277400016

Bayer. Staatsbibliothek

### Uebersicht

De.t

Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen

tn

Wissenschaften, Künsten, Manufakturen

unb

Handwerken,

von Oftern 1798. bis Oftern 1799.

Derausgegeben

pon

G. C. B. Bufc.

Mit 3 Rupfertafeln.

Bierter Banb.

Erfurt 1800. bei Georg Adam Keyser.

#### At 1 manach

ber

Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen

tn

Wissenschaften, Künsten, Manufakturen

unb

Handwerken,

von Oftern 1798. bis Oftern 1799.

Derausgegeben

bon

G. C. B. Bufc.

Rit 3 Rupfertafeln.

Bierter Jahrgang.

Gefurt 1800. Bei Georg Adam Kenser.



### Borbericht.

o belohnend auch der Wenfall war, den das Publikum diesem Almanach von seiner Erscheinung an ichenkte und noch zu ertheilen fortfährt, und so gunstig auch eine beträchtliche Anzahl fritischer Zeitschriften dens felben beurtheilte, und die Fortsegung deffelben munschte: so wenig schmeichelten sich doch weder ber Herausgeber, noch die übrigen Mitarbeiter, daß biefer Almanach von allem Tadel fren bleiben murde, benn das laudatur ab his, culpatur ab illis noch immer, auch ben den nuglichsten Schrifs ten, in Erfüllung. Es fam daher den Mitarbeitern an diesem Almanach nicht unerwars tet, dag in der Meuen allgemeinen deutschen Bibliotek 41.B. 1. Stuck, 114 Heft. Seite 194. folg. manches getadelt mur-Go bereitwillig auch der Berausgeber famt den übrigen Mitarbeitern ift, die Binte gelehrter Zeitschriften ju benugen: fo febr' \*3 balt

halt es doch der Berausgeber für Pflicht, dasjes nige, mus er in jenet Recension unstatthaft fand, dem Berfaffer derfelben bier anzuzeigen. DerRecenfent fagt : "Die Mitarbeiter tonnten noch etwas mehr Rritif anwenden, ftrengere Auswahl treffen, und follten nicht blos aus Deutschen Journalen fammeln". Der Recensent versteht also unter der Kritik eine strengere Auswahl der Sachen, nach welcher man unter vielen Gegenständen nur die wichtigsten und intereffantesten aushebt. Diefer strengen Auswahl haben sich die Mitarbeiter an diefem Ulmanach nach Doglichkeit befliffen; wenn aber folche nicht nach den Bunfchen des Recensenten ausgefallen ift: fo hatte er fich billig baran erinnern follen, dag wichtig und intereffant febr relative Begriffe find, worüber ein einzelnes Individuum felten riche tig urtheilen fann; denn dem Rec. fann ets was wichtig scheinen, was für hundert Undere kein Interesse hat, so wie ihm etwas als ger ringfügig vorkommen fann, mas für viele andere wichtig und von Angen ift. Wie aber der Recensent sagen konnte, dag die Berfaffer nicht blos aus deutschen Journalen same meln

meln fouten, ist mir unbegreiflich, da Seite 1. 2. 52. 53. 68. 368. 414 und 415. 551 und 552 u. f. w. Rachrichten aus ansländischen Journalen vorkommen; der beträchtlichen Angahl lateinischer Schriften, woraus Rachrichten mitgetheilt worden find , nicht zu gedenken, welche der Rec. samtlich übersehen hat. Daß freylich in dem dritten und viere ten Jahrgange dieses Almanachs noch welt mehrere Nachrichten aus ausländischen Journalen geliefert, und besonders auch die Schriften der Akademien der Miffenschaften benußt worden sind, ist frenlich gang offens bar; dieses zeuget aber desto deutlicher von dem fortbaurenden Fleiße ber Verfasser. Auch mit der Anordnung der Artikel ift der Recenfent nicht ganz zufrieden, er wünscht sie wisfenschaftlicher und natürlicher, und erinnert, daß einige in dem Abschnitte der Naturlehre vorkommende Artikel in die Physiologie der Pflanzen, oder vielmehr in die Phytologie ge: hort hätten; allein jene Artikel konnten mit eben so vielem Grunde in der Naturlehre ihr ren Plat finden, wie jeder einsehen wird, der jene Artikel im zwenten Jahrgange des Al-

manachs Geite 57 und 58 nachschlägt, und der Liebhaber der Maturlehre, würde diese Machrichten, wenn sie unter eine andere Rubrif ges bracht worden waren, ungern vermißt haben. "Meginstrumente, sagt der Rec. gehören nicht in die reine Mathematik"; als Instrumente betrachtet, frenlich nicht, aber nach ihr rem Zweck, wozu sie da sind, namlich zum Messen, gehören sie zur Megkunft. Da nun die Megkunst in den Systemen der Mathematik gewöhnlich das zwepte Rapitel des ersten Abschnitts ausmacht, und nach dem eigenen Geständniß des Rec. in den Kompendien die Anwendung gewöhnlich mit der Theorie verbunden wird: so. konnte nichts schicklicher seyn, als daß die neuen Meginstrumente auch unter der Rubrif De gfunft angeführt wurs den. Manche Disciplinen will Rec. nicht als Wissenschaften gelten lassen, da sie boch langst zu denselben gezählt worden sind; er fagt: "Die Krigsfunde, die Bergwerfse kunde, die Forstwissenschaft (Forstfunde) und Dekonomie, konnen nur uneigentlich zu den Wissenschaften gerechnet wers den, besonders die benden letten". Wenn aber

aber der Recensent selbst zugiebt, daß diese Disciplinen, ob gleich nur uneigentlich, zu den Missenschaften gerechnet werden: so sind sie ja an ihren rechten Ort gesetzt worden! wozu denn nun die ganze Anmerkung? Ein jeder wird einsehen, daß der Rec. hier gern etwas hat tadeln wollen, aber doch im Grunde nichts gefagt hat. Und warum sollte denn die Kriegskunst nicht zu den Wissenschaften zu zählen senn, da fast alle ihre einzelne Theile wiffenschaftlich bearbitet find? Ich erinnere hier nur an die Rriegsbaufunft, Ingenieurkunft, Minirkunft, Ges schütkunft, Ballistik, Taktik, Lagers kunft und Belagerugskunft, welche Dis ciplinen alle auf Regeln gebracht worden sind. Von der Bergwerskskunde, zu welcher Kenntniß der Mineralogie, Physik, Chemie, besonders Scheidekunst, feiner Markscheide. kunst, Mechanik u. f. w. ganz unentbehrlich sind, leidet es ebenfalls keinen Zweifel, daß solche unter die Wissenschaften gehört, wie sie denn auch auf besonderen Afademien der Bergwerkstunde z. B. in Frenberg u. f. w. wissenschaftlich gelehrt wird. Eben bas gilt von

von ber Forstwissenschaft; ber Folfte mann muß den Boden zu beurtheilen versteben, den er besäen oder beflanzen will, dieß sett Renntniß der Mineralogie voraus; er muß Die Ratur der Holzarten kennen, und wiffen, auf welchem Boden jede am besten fortkommt, dieß setzt Kenntnisse der Botanik voraus; er muß Zoolog seyn, theils als Jäger, noch mehr aber wegen der waldverhecrenden Insecten; er muß Maldungen ausmessen, und jedem Baum nach feinem korperlichen Inhalt tapis ren konnen, welches mathematische Kenntniffe voraussett; er muß wissen, wie jede Holzart am höchsten genutt werden kann, oder für wen sie am brauchbarsten ist, damit er nicht Holz als Brennholz verkauft, welches, wenn es an Zimmerleute, Wagner, Bottiger, Drechse ler u. f. w. verkauft murde, ungleich bober ges nügt werden konnte, wozu also technologische Renntniffe erforderlich find. Einer Difciplin, welche die Kenntniß so vieler Wissenschaften poraussest und auf sie gebauet ist, kann man aber wohl-schwerlich den Rang der Wiffenschaft absprechen. Wollte der Rec. einwenben, man hatte noch keine Compendien und Spste-

Systeme der Forstwiffenschaft: so barfer nur Moser & Forstardiv, fortgesegt von Gatter er. XIX Band, folg., wo die Litter tatur des Forstwesens geliefert wird, nacht schlagen: so wird er reichlich befriediget wer-Mag also auch der Rec. statt Forstwiss senschaff immer Forstfunde sagen, gut! inverbis simus faciles, in re conveniamus. Min wird er es aber nicht verargen, wenn ich sie zu den Biffenschaften zähle, zumal da andere hierinn mit mir übereinstimmen, und dieselbe, schon früher als ich, unter der Benennung Forstwissenschaft aufgeführt, und ihr ihren Plat unter den Wiffenschaften angewiesen bar Eben das gilt von der Dekonomie, welche schon Mallerius, Eller, Reaumut, Rulbel, Denffer, Lehmann, von Just u. a. m. auf die Grundsage der Chemie baueten. Zum Ueberfluß erinnere ich den Rec. nur an des aboischen Lehrere P. 21 dr. Gadd's-demische Grundsage Feldbaues (Akerbrukers chymisca grunder om akerjordmonernes rätta kiäning och forbättring. Abo. 4. D. I. 1761. D. II, III. 1762. D. IV. 1764). Ferner fest sid

die Dekonomie auch Naturgeschichte, und zwar Roologie 3. 23. wegen der Viehzucht, wegen der nöthigen Kenntniß schädlicher Thiere und der Mittel zu ihrer Verminderung besonders Botanik und zur Beurtheilung bes Bodens auch Mineraloige, so auch Mathematik, wegen Anlegung ofenomischer Gebaube, Ausmessung der Felder u. f. w. voraus; mithin sehe ich nicht ein, warum nicht die Dekonomie, so wie sie heut zu tage ist, zu den Wissenschaf. ten gezählt werden sollte, da sie sich wie ans dere Wissenschaften, auf eine Menge Regeln grundet, die ebenfalls ein System ausmachen. Gollten dem Rec. feine Schriften bekannt sepn; worinn die Dekonomie wissens schaftlicht behandelt worden ist: so erinnere ich ihn an Klipstein's Reine Wirthschaftslehre. Gießen 1797. und an Walthers Versuch eines Grundris ses der allgemeinen Defonomie für Vorlesungen. Gießen 1795. — Doch, wenn wurde ich fertig werden, dem Rec. die Menge der Schriften anzuführen, in denen die Dekonomie wissenschaftlich bearbeitet worden ift, und die es hinlanglich rechtfertigen, der

der Dekonomie ihren Plat unter den Wissens schaften anzuweisen.

Kerner steht dem Rec. mancher Artifel nicht am rechten Orte. Hierben hat er aber nicht bedacht, daß mancher Gegenstand wohl unter zwey, drey und mehrere Rubrifen pagt, weil alles auf den Gesichtspunkt ankommt, aus welchen man einen Gegenstand betrach: tet. Go kann ein Telescop unter Dioptrif, aber auch unter Aftronomie angeführt wers den. Andere Instrumente, wenn man sie nach ihrer Einrichtung oder nach ihrem Bau betrachtet, gehören unter Mechanik; betrach: tet man sie aber nach ihrem 3weck, wohn sie da sind: so konnen sie unter ganz andere Anbriten i. B. das Meginstrument unter Megfunst, die Dreschmaschine unter Dekonor mie u. s. w. ihren Plat finden. Alles kommt hier darauf an, daß ein Gegenstand nur an einem Schicklich en Orte angeführt werde, wo er aus irgend einem Grunde stehen kann und wo man ihn am ersten sucht:- so ists genug; für eine solche schickliche Ordnung der Gegenstände ist in unserm Alimanach hinlange

lich geforgt worden, und nun das ober jenes noch anders haben wollen, wurde mehr mis krologisch als reell gedacht senn. "Ein Ofen, um Rohlen aus Torf zu brennen, sagt Recgehört in die Technologie". — Da aber in dem nachstvorhergehenden Artifel von der Holzsparung durch bessere Aufficht auf die Robleren die Rede mar, und die Kohlen aus Torf ebenfalls ein holzsparendes Mittel sind: so mar jener Artikel nach der Verwandschaft der Dinge, sehr zwecks maßig geordnet; übrigens wird Niemand laugnen, daß er auch in der Technologie seis nen Plat finden kann. "Um meiften fagt Mec. ist gegen den Abschnitt; schone Rune fte Anzuwenden. Die Baukunst gehört in gewisser Rucksicht bazu". Run, menn fie in gewisser Rücksicht dazu gehört, wie Rec. selbst zugiebt: so steht sie ja im Almanach am rechten Orie! Frenlich kann die Frage: ob die Baukunst unter die schonen oder blos mechanischen Runfte gehört, mit ja und nein beantwortet werden; mit nein, in fos fern die Schönheit in den Werken ber Baus funst dieser Runst nicht eigenthümlich, sonbern

dern von der bilbenden Runft entlehnt ift; mit ja, weil in dieser Rucksicht jeder große Bankunftler zugleich Genie für die bildende Kunst, welche eine schone Kunst ist, haben muß. Bis jest hat man aber die Baufunst als einen Theil der Plastif betrachtet und sie zu den schönen Kunsten gerechnet, daher wir ihr auch im Ulmanach ihre gewöhnliche Stelle ließen, zumal da wir uns nirgends anheischig gemacht haben, die Gegenstände nach einem gang neuen Spffem zu ordnen, sondern wir baben die spstematische Ordnung beybehalten, wie wir sie fanden. "Die hier gegebenen Nachrichten, fagt Rec. betreffen die technische Baukunst"; eben so tas delt es Rec. daß unter ben Rubrifen Beli dens und Malerkunft, Tonkunft und Gartenkunst, die technischen Nachrichten mit angeführt sind. Allein, zur Ausübung einer schönen Runft gehört ja nicht blos der ästhetische, sondern auch der technische Theil derselben; ich mochte doch ben Maler seben, der ohne Farben malen konnte? Und hatte es wohl dem Rec. im Ernst gefallen tonnen, wenn man das, mas doch zu einer Runft, wes

nigstens zu ihre Ausübung nothig ift, in dem Allmanach unter mehrern Rubriken zers streut hatte suchen muffen? Gollte es nicht jedem Leser angenehmer senn, auch die teche nischen Rachrichten gleich ben der Runft, zu welcher sie gehören, angeführt zu finden? Hatte man die technischen Nachrichten abs sondern und unter andere Rubrifen bringen wollen: so wurden Materien, die doch in der Ausübung nicht getrennt senn konnen, gerschlittert, die Rubrifen und Ueberschrifs ten unnothiger Weise vermehrt, mithin der 211manach stärker und theuerer geworden senn, ohne daß der Leser etwas Erhebliches. dadurch gewonnen hatte. Diese Grunde merden mich hinlänglich rechtfertigen, warum ich in jener Zerstückelung nicht willigen fann. "Die Schiffsbaukunst "sagt Rec." gehört keines: weges zu den schönen Kunften". auch nicht als eine besondere schöne Kunst im Almanach angeführt worden, sondern als 3weig ber Baukunft, welches sie doch mohl unstreitig ift! Uebrigens mare noch die Frage, ob nicht die Schiffsbankunst in eben der Hinsicht, und unter eben ben Ginschran' fungen

heu-

kungen wie die Baukunst, unter die schönen Runste gehore? Denn so wie die bildende Aunst ein Gebaude auf dem festen gande vert schönern kann: so kann sie ja auch wohl ein Swiff verschönern? Wenigstens finden wir in der Geschichte Rachrichten genug von Pracht : Fahrzeugen und Jagoschiffen, (beren fich Regenten ben großen Feperlichkeiten, ben Abholung einer Gemalin, oder bey Luffreit fen mie hohen Gasten , Bedienten), welche durch die bildende Kunst ebenfalls so verschonert worden waren, daß sie die Bewindes rung der Unwesenden erregien. Hieranf haben wir jedoch keine Rücksicht genommen, sondern die Schiffsbaukunft blos deswegen gleich nach der Baukunst folgen laffen, weil sie ein Zweig der letteren ist, dabet diese Stelle gewiß für sie bie schicklichste war.

Ferner sind dem Rec. manche Ueberschriften nicht gant passend; dieß ist jedoch so geringsügig, daß es weiter keiner Antwork bedarf. Ueberhaupt hätte sich der Rec. in seiner Kritik nicht so ängstlich an unbe-

deutende Rleinigkeiten : halten , sondern mehr ben wichtigeren Dingen verweilen sollen Menn er aber sagt: "für eine Uebersicht det Portschritte des menschlichen Wiffens ift bas meiste doch zu unbedeutend": so ist erste lich zu erinnern , daß er hatte sagen muffen ufur eine Uebersicht der Fortschritte des menschlichen Wissens von einem Jahre, namlich von dem Jahre 1796 bis 1797;"und wenn ihm dann diese Uebersicht ber Fortschritte in jenem Jahre unbedentend schien: so hatte er wieder erwägen follen, daß die Verfasser dieses Almanachs nicht mehr melden konnten, als sich ereignet hattes daß sie aber die Uebersicht der Fortschritte jenes Jahres sehr vollständig geliefert haben miffen, sieht man darque, weil der Rec. auch feinen einzigen wichtigen Gegens stand hat namhaft machen können, welcher übersehen worden ware. Ueberdieß enthält ja jener zwepte Jahrgang 331. Artifel; folls te denn das wirklich so unbedeutend sepn ? Rurg, das Urtheil des Rec. über den zwenten Jahrgang dieses Almanache, ist von den Airtheilen, welche andere gelehrte Zeitschrife ten

ten barüber gefällt haben', so, different: daß es uns verdächtig vorkommt, daher auch die sämmtlichen Mitarbeiter keine Rücksficht weiter darauf nehmen können.

Das pom Verleger mit dem Sechsten Jahrgang oder Sand verheißene genaue Register wird übrigens jeden Artikel und in biesem Almanach vorkommende Dinge leicht sinden lassen.

Jum Schlusse mache ich noch Liebhas bern dieses Almanachs bekannt, daß eine neue verbesserte Auflage des ersten Jahrganges bewerkstelliget worden, worinn auch die Materien spstematisch geordnet worden sind.

Arnstadt den 28ten September, 1799.

23 usa

| 4.2 | 1 | 4 |  | + | Ų. | - | . 6 | Ci |
|-----|---|---|--|---|----|---|-----|----|
|     |   |   |  |   |    |   |     |    |

| ton the first first in the first the first the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grand the property of the property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A CONTROLL OF THE STATE OF THE  |
| 3 m h a t t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Care to the contract of the co |
| 40.000 · 1. 原本工具的原文工具的工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erster Absschniftt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Maturgeschichte. ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A. Thierreich oder Zoologie ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1) Säugthiere ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) Geofron beschreibt den Galago,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eine neue Gattung ber Saugthiere ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) ebd. bestimmt eine eigene kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Makigattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2) Wögel , ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Pallas entdeckt eine neue Spes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cies der Gener . ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) Daldorfentdeckt dren unbekannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bögel aus der Guguksgaktung 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C) Liu ii g - of a poor of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specht von Java 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

•

1

## Inhale.

411

|         |                                       | Seite      |
|---------|---------------------------------------|------------|
|         | 3) Die Morfichibecht eine neue Di     | t          |
| _       | won Kremmuttvonden Tasius imela       | <b>!</b> - |
| * *     | mocephal innin equally at the         | 5          |
|         |                                       | a          |
| P 4.    | der Bögel                             | 6          |
| -       | f) Nachricht von einer noch nicht be  | 60         |
| 76 ,    | fannten Gattung der Phasaite          | 7          |
|         | falter ope beitenbielstembie          | ebb.       |
| . 3.    |                                       |            |
| ~       | 2) Ginelin zeigt, wie man bas Mu      | >          |
|         |                                       | ebb.       |
|         | im Softem erleichtern könnte          |            |
|         | b) ebb. beschreibt a neue Schlangena  |            |
| - a.4   | ten von dem Geschlechte Coluber       | 8          |
| 4       | ) Kische                              | 15         |
|         | a) Bloch und Laecepede beschreibe     | u          |
| 1       | neue Fischgeschlechte                 | ebb.       |
| r 🔫 -   | b) Laecepede berichtiget einen Irrthu |            |
|         | in Rucksicht des Gefichts Organs de   | 8          |
|         | Jimes Cobins Anableps                 | 16         |
|         | e) Bahl beschreibt einen neuen Fisc   | 50         |
| 14      | Holocentrus Lentiginoius              | 17         |
| 5       | ) Insekten Käser zijere zwie (?       | 19         |
| F 5     | 2) Frolich beschreibt einige nene Ga  | to         |
| 4       | tungen und Arten von Rofer            |            |
| F = 15. | b) Brogniart beichteibt eine nei      |            |
| . ,     | Gottung von Lemis                     | 26         |
|         | ** 3                                  | c) Fas     |

| 5.70    | <b>3</b>                                         | eite |
|---------|--------------------------------------------------|------|
|         | c) Fabrickus bestimmt den Cha-                   |      |
|         | : rafter: einer meuen Jusettengattung,           | 1    |
| 5       | die er Cygrys nennt in in                        | 27   |
|         | gad) D woa k fiellt physiologischeellentere      |      |
| 6       | suchung über die Insekten and                    | 28   |
|         | 6) Schmetterlinge                                | 34   |
| 7       | 2) Shunderg beschreibt neue Nachte               |      |
| .66     | falter aus der Gattung der Blatte                | 7    |
| •       | die mickler, mit in et i baif in (a              | ebb. |
|         | Nob) hafmann entdedt an ben Fals                 |      |
| , r( d) |                                                  |      |
|         | ihnen bisher abgesprochen hat                    | 36   |
| S.      | e) Einige entomologische Beobachtune             |      |
| ٦.      | gen von Hosmann.                                 | 37,  |
|         | d) Sofmann macht die merkwürdige                 |      |
|         | Beobachtung das die Pho. Bom. La-                |      |
| •       | nestris zuweilen 6 Jahr in ber Pups              |      |
|         | pe durchlebt, ebe fie austriecht                 | 38   |
|         | e) ebb. entbeckt die bisher unbekannten          |      |
|         | Raupen einiger Schmetterlinge                    | 39   |
| 77      | h Fabricius beschreibt die Zucker-               |      |
| 0 I     | raupe s                                          | 41   |
|         | g) ebd. beschreibt die Larve zu Zygaena. Pugione |      |
|         |                                                  | 43   |
| 2 4 6 7 | 7) Wespen                                        | 43   |
| 5.      | a) Eusrier Beschen                               |      |
| \$ P &  | entiff anti tentificit                           | ebb. |
| *       | b) <b>e</b>                                      | 7713 |

#### Seite

|              | b) Spijnertheilt feine Etfahrui                           | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | aber bie Detonomie der gesellsch                          | aftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ; ;          | Wespen und Horniffen mit?                                 | unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | geigt die Wehnlichkeit Berfelben                          | mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ts<br>b.     | der Oekonomie der Bienen                                  | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | b) Fliegen : Lyminister 2                                 | 51 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 4          | - Roff beforeibe ein neues Infe                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Geschlicht, welches bem 3ch                               | men a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Schützüt, meiches obin 30                                 | ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ĺ            | mon nahe kommt beitelbe b                                 | To the second se |
| 8            | Hlügelloße Insecten                                       | ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| н 1          | 3) Flügelloße Insecten<br>2) Bofc beschreibt eine neue    | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10           | fecten Gattung                                            | ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ээь) John entdectte eine neue Sp                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5            | 9) Würmer 🐪 🚟 mietze 🧇 🤊 🖰                                | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | a) Steinbach entbedt bas Gra                              | डवेहाँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | den Vibrio Agrostis die et de                             | ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | b) Abilgard entbeckt einen in                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | c) Bofe entbectt ein neues Gefc                           | ilecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7          | e) Bosc entdeckt ein neues Gesch<br>von Eingeweidewürmern | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | d) ebd. entbeckt ein neues Cond                           | filion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Geschlecht Oscana                                         | s <sup>i)</sup> 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | e) Coquebert und Brongn                                   | farth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-1 <b>0</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | beschreiben 2 neue Gattungen                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | der Wuschelm von der eine Konten                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 17. /A . BY A                                             | 6) Cn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| sti.                                    | Seite     |
|-----------------------------------------|-----------|
| DEuvrier zeist daß Phyllida ein neue    |           |
| Seschleche unter den meißblutiger       | 18        |
| Con Chieren ausmache                    | <b>61</b> |
| g) Coquebert beschreibt imen Asci       | 6         |
| dien Sattungen                          | 62        |
| 27 10) Thierpstanzen = 1 poils (d       | -१७०.     |
| a) Boso beschreibt eine neue Actima     |           |
| b) ebd. entdeckt 5 neue Gattungen von   | 15        |
| Armpolypen 3111. 12 2000                | 63        |
| c) ebd entdeett 3 neue Gattungen von    | a,        |
| dem Geschiechte Clava                   | 64        |
| B. Kräuterkunde oder Botanik            | 65        |
| 1). Des Kontaines untersuchtsbli        | è         |
| innere Structur der Pflanzen, und       |           |
| leidet daraus eine natürliche Einthei   |           |
| lung derselben in 2 große Hauptelas     |           |
| fentherin in                            | 65        |
| 2) Die Spanier D. Hir. Ray und Pa       |           |
| von bereichern die Pflanzenkunde        | 66        |
|                                         |           |
| 3) Wendland beschreibt neue Sat         |           |
| tungen und Arten von Pflanzen           | 68        |
| 4). Smith beschreibt eine neue Pflan    |           |
| zengattung Westringia genannt           | 71        |
| 5) Nachricht von einer neuen Saffranari | 72        |
| 6)                                      | Bei=      |

|                                         | Beite' |
|-----------------------------------------|--------|
| 6) Beidel stellt eine bestere Ordnung   | .11    |
| der Mooke auf, und entdeckt neue        | (2     |
| Mookarten                               | 72     |
| 7) Swedtaur zeigte wie das Gum.         |        |
| mi Arabicum eingesammelt wird           | 74     |
| 8) Schmidts Mennung über die Be-        |        |
| stimmung des Marks der Baume            | 75     |
| 9) Ingenhous beweißtzwey wichti-        |        |
| ge Sage in der Physiologie der          |        |
| Pflanzen :                              | 76     |
| 10) Dun ter erfindet ein Berfahren,     |        |
| getrocknete Pflanzen auf eine leichte   |        |
| und geschwinde Art sauber abzudrucken   | ebb.   |
|                                         | 78     |
| 1) Nachricht von einen Krystallen tra   |        |
| genden Haars Zeolith                    | evd.   |
| 2) Raht von einen vorzüglichen spani-   |        |
| nischen Trippel                         |        |
| 3) Schneider findet ben Speckstein      | 79     |
|                                         |        |
| als vollkommene Rombe krystallisit      | 80     |
| 4) Nachrichten über den Fundort des po  |        |
| laristrenden Gerpentinsteins            | евб.   |
| 3). Machricht von einer neuen Art Grani | _      |
| ** <b>,</b> II.                         | Mas    |

| 4, 26 a 18           | Seite                                 |    |
|----------------------|---------------------------------------|----|
| II.                  | Maturlebre. : 84                      |    |
| •                    | ) Bonider schwere der Körper 🦠 - ebd. |    |
| et the               | a) Ueber die Bersuche des Guglielmini |    |
| 2 4                  | über den Fall der Körper ebb.         | i. |
| A 484                | b) Da ffenfra ; verbessert das Ramse  |    |
| \$7                  | benusche Arkometer # 85               | -  |
| •                    | c) hofmann giebt ein neues Araos      |    |
| 17                   | meter an 86                           | •  |
|                      | d) Lubide erfindet eine genaue und    |    |
|                      | bequeme Baage ju phyfitalischen       |    |
| 76                   | Persuchen                             |    |
| 2                    | ) Won dem Luft                        |    |
|                      | 2) Darum erfindet Worrichtungen,      |    |
| .683                 | momit man darthun kanu, daß mehs      |    |
|                      | rere, vom Druck der Atmosphäre ber    |    |
| 8.                   | freite tropfbare Fluffigkerten in ben |    |
|                      | Buftand luftformiger Fluffigfeiten    |    |
| ${}^{i}t_{i-1}^{i},$ | übergehen ebb.                        | •  |
|                      | b) Sanih verbeffert einen Lustmeffer  |    |
| 0-                   | oder Gesometer . 94                   | ŀ  |
| 6-                   | a) Kramp erfindet einen Dichtmese     |    |
| 68                   | fer ober Manometer . 9!               | >  |
| 6,2                  | a) Chlabni ftellt Besbachtungen       |    |
|                      | Aber die Sone einer Pseife in vert    |    |
| .C.                  | schiedenen Gasarten an                | 5  |
| 63                   | c) Warum erfindet eine einfachere     | ,  |
| 21.2                 | Lustpumpe 9                           |    |
| 4.00                 | e) Nach                               | 8  |

| 11.00                                 |                                                     |                    | Seite   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|
|                                       | Radricht von einer net                              | nen Einrich        | 8       |
| _                                     | tung der Luftpumpe                                  |                    | 100     |
| 111.5                                 | Boigt befdreibt ein                                 | von ihm an         | 8       |
|                                       | gegebenes Deberbarome                               | ler!               | 104     |
| Iç i h                                | ) ebd. beschreibt ein neue                          |                    |         |
| 139                                   | des Reisebarometer                                  |                    |         |
|                                       | Parrot beschreibt ein                               |                    |         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | angegebenen Anemomet                                | rograph            | 115     |
| ·663) V                               | om Lichte materials                                 | : 1. <b>a.</b> 5', | 117     |
|                                       | ) Hamiltons Hypoth                                  |                    |         |
|                                       | Befen det Jeuer' und !                              |                    |         |
|                                       | ) Caradoris Bemetku                                 |                    |         |
| IPI                                   | fahrungen über das Leu                              |                    | ļ\$     |
| 4                                     | genden Johanniswurme                                |                    | 1139    |
| <b>:</b> ::04                         | Spar und Nachtlampe                                 | igus Sinofei       |         |
|                                       | Share mus staditionship                             |                    | 133     |
| (8:4) 2                               | don der Kälte                                       |                    | 123     |
| , §                                   | Bauguettu und Tou                                   |                    |         |
|                                       | berholen die Lowis'sch                              |                    |         |
|                                       | über die künstliche Kall                            |                    |         |
|                                       | don der Electricität                                |                    | _       |
|                                       | ) von Armin macht ein<br>vie der electrischen Ersch |                    |         |
|                                       |                                                     |                    |         |
|                                       | tannt<br>b) Chladni beobachtet                      | an einer &         |         |
| ( ' *                                 | ge entgegengesette Elec                             |                    | 129     |
| 14. But                               | A. Man D. Denibiliant Ann                           |                    |         |
|                                       | •                                                   | •                  | (i) (i) |

| stie 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (c) hann beobachtet am Zeplits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beibe       |
| Cox 'Electricitäten und!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130         |
| Bohnenberger beschreib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t Eleo      |
| ctricitätsperdoppler von einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| rainie Einrichtung in bierrig en seid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131         |
| ofie) Vom Dunstfreis und Meteorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139         |
| milay & dindle et jeigt den Einfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | uß' des     |
| Rriegs auf bie Atmosphäre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wittes      |
| Til' rung und Fruchtbarkeit ber &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jeve 'jebd. |
| and), Bengenberg: und Bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2365 or machen Berlucher die Babne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n and       |
| Entfernungen ber Sternicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nadben      |
| and su bestimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141         |
| M. Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143         |
| 1) Tellirum, ein neues Metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vom         |
| · Dedi Windfall culotiff and th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | it dies     |
| sem Mahmen belegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e60.        |
| 2) Moch ein neues Metall, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M a 11a     |
| guelin entderkt und (Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Chronium benennt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 3). Neue Zerlegung: des Aquan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| oder Berils, und Entdeckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| neuen Erde in diesem Steine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , von       |
| Bauguelin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149         |
| ever the state of | 4) Neue     |
| 4 7 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

|                                            | Seite.     |
|--------------------------------------------|------------|
| 4) Rette Analyse des Smaragds von Per      |            |
| ru von Vanguelin                           | 150        |
| 5) Dass die Grundlage der Sticklufi        | <b>b</b> . |
| Wasser sen, behauptet P. Wutzer in         |            |
| Bonn sin sin sin sin sin sin sin sin sin s | 152        |
| 6) Im arabischen Gummit bewies ben         | 3 %        |
| adstringirenden Bestandtheil C. Juch       | 154        |
| 7) Besondere Bereitungs Art der soge       |            |
| nannten Blaufäuse                          | e60.       |
| 3) Entscheidung über die Bestrittene Be-   |            |
| hauptung des Leuchtens des Phos:           | n o        |
| phors in Stickluft!                        | 155        |
| 9) Bleisfreye Topfer - Glasur              | 157        |
| 10) Bleichung des Schellacks               |            |
| (11) Eine Destillations Unstalt, wo        |            |
| durch man zu gleicher Zeit Brantweit       | 4          |
| und Ulkohol erhalten kann                  |            |
| 12) Fr. Rig by Bradbeld entdeckt in        |            |
| der Schwimmblaße eines Schwerdst           |            |
| sches Lebensluft                           |            |
| V. V. Unatomie und Physiologie             | ebd.       |
| 1) Bugt macht uns mit der Organis          |            |
| fation der Augen und Haut der Ka           |            |
| ferlaten genauer bekannt                   | 160        |
| 2,01                                       | \$ 30      |

| 3215   | , cittle                                 |
|--------|------------------------------------------|
| 2      | Home bestimmt den Mußen der              |
|        | geraden Muskeln des Auges genauer: 167   |
| 3      | ebd, giebt deutlichere Begriffe von      |
|        | der Organisation der Hornhaut und        |
| r ; i  | ihrer Entzündung                         |
| 4      | Senon entdeckt einen neuen. Music        |
|        | kel, den er Accelorator ductus           |
|        | thoracici nennt • 169                    |
|        | Desault klärt mancherley in der          |
|        | Muskellehre auf                          |
| 6      | ) Fabre sucht das Geschäft des Uth-      |
| 272    | mens genauer zu bestimmen 174            |
| 117    | ) Wildt giebt eine Erklärung wegen       |
|        | des von Hrn. Sommering in der Reist      |
|        | tina entdeckten Loches                   |
| _      | ).v. Humboldt bestätigt die Men-         |
| 871    | nung des Hrn. Prof. Himly, daß           |
|        | nämlich der Metallreiz nicht als einer   |
|        | untrügliches Prusungs Mittel, bei        |
| 4 4    | Scheintodten anzunehmen sey : 5 17 182   |
| . 9    | ) ebd. giebt noch mancherley Eigens, 77  |
|        | schaften des Metallreizes an, bei        |
|        | stimmt die Erregbarkeit und andere       |
| e.co   | Kräste in der thierischen Dekonomie, 187 |
| at No. | 10) D.                                   |

|                      |                    | Geite |
|----------------------|--------------------|-------|
| 10) D. Saighton      | stellt über d      | e     |
| Reproduction der     |                    |       |
| an                   |                    | 206   |
| 11) Bichet erflart   | die Würkunger      | 3,    |
| welchenach dem Ein   | iblaßen eines Flu  | is    |
| dums in die Aderi    | n eines Tieres e   | T's   |
| folgen               |                    | 207   |
| 12) Euvrier bewei    | st, daß in einer   | n     |
| Individuo mehrere    | Milzen zugege      | 11    |
| sein können          | 8                  | 208   |
| 13) Scarpa bewei     | st das die Kno     | )1    |
| chen nicht aus übere | inander liegende   | n     |
| Plattchen und paral  | lelen oder divergi |       |
| renden strahligen F  | aßern bestehen     | 208   |
| 14) Vicq. D'azyr     | bestimmt die A     | t     |
| und Weiße genauer    | , wie sich das Ge  | la    |
| be des Eyes in der   | •                  | 19    |
| bebrüteten Hühnche   |                    | 212   |
| 1. Pathologie. VII   | 1. Semiotif un     | b     |
| Diagnostif. VIII.    | Ullgemeine The     | 2     |
| rapie. IX. Specie    | elle Therapie      | 213   |
| 1) Erhart, Geie      |                    |       |
| stellen Untersuchun  |                    |       |
| lichkeit der Heilkun |                    | 215   |
|                      |                    | 010   |

|           | 2) D. Pofmann zeichnet einen             | ž.   |
|-----------|------------------------------------------|------|
| 10        | jest noch problematische Begriff eines   |      |
|           | Systems der Rosologie und allgemei-      |      |
|           | to the second second second              | 219  |
|           |                                          | 219  |
| ŗ         | 3) J. B. T. Baumes liefert ein che-      |      |
| •         | misches System der theoretischen und     | \$ & |
|           | practischen Medicin                      | 223  |
|           | 3 b) Röschlaub verbessert die bisher     |      |
| 6         | übliche Definition der Heilkunde         | 228  |
| ,         | 4) Roschlaub berichtigt die Eintheis     | ٠.   |
|           | lung der Medizin                         | 229  |
|           | 5) ebd. empfiehlt als ein Hauptmittelzur |      |
| **        | Bildung guter practischer Merzte, die    |      |
|           | angehenden ärztlichen Zöglinge so        |      |
|           | gleich an das Krankenbette zu führen,    |      |
|           | sobald sie wirklich medizinische Kolles  |      |
| t sa      | gien zu hören anfangen                   | 235  |
|           | 6) D. U. Senbert stellt wichtige Ber-    |      |
|           | suche über die Fäulniß des Blutes im     |      |
| e .1<br>6 | lebenden thierischen Körper an           | 237  |
|           | 7) Pr. Thomann leugnet die Meta-         |      |
| •         | stafen der Gicht und Rheumatismus        | 239  |
|           | 8)                                       |      |
|           | U/                                       | -    |

| (i.i.)                                  | Seite                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8) Pr. Reil betrachtet die veränderte   | ,                                       |
| Mischung und Form der thierischer       | 8                                       |
| Materie als Krankheit oder als näch.    |                                         |
| ste Ursache der Krankheits Zufälle      | 241                                     |
| (9) B. Lanoir widerrath das Abschnei:   |                                         |
| den der Haare nach Hitzigen : und       | •                                       |
| Nervenkrankheiten                       |                                         |
| 19) Merkwürdige Bestätigung von der     | , -45                                   |
| Bichtigkeit des Einflusses der Leiden-  |                                         |
| schaften auf die Kur der Krankheiten    |                                         |
| ( II) Reue Unstalt zur Heilung wahnsins |                                         |
| niger Menschen                          | 245                                     |
| 12) Neue Bersuche über den innern       | ~7)                                     |
| Gebrauch des Phosphors                  | 246                                     |
| Diagnostif .                            | 247                                     |
| 1) Von dem Einsinsse der Brownschen     | ,-47                                    |
| Theorie in die praktische Heilkunde     | ebd.                                    |
| 2) Pr. Pinet flefert eine philosophie   | *************************************** |
| sche Mosugraphie                        | 250                                     |
| 3) Pr. Thomann zeigt, daß Rheumas       | 252                                     |
| tismus und Sicht keine besonders von    | **                                      |
| einander verschiedene Krankheiten sind  | 0 = =                                   |
| Therapie :                              |                                         |
| 1) P. Rubini empfiehlt die Datisca      | 256                                     |
| cannabina gegen Wechselsieber           | -64                                     |
|                                         | ebb.                                    |
| 2)                                      | Eom                                     |

| Seite                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Conradi empfiehlt gegen das Herz-                                         |
| Plopfen schwächlicher, telzbarer, hu-<br>pochondrischer Personen, den außers |
| lichen örtlichen Gebrauch des kalten                                         |
| Wassers 3                                                                    |
| 3) Siebold findet Minerals und Uni                                           |
| timonialmohr in Werbindung mit                                               |
| Schwefelblüthen vorzüglich würksant                                          |
| gegen crusta lactea serpiginosa 259                                          |
| 4) Schäffer bestätigt die Heilfraft                                          |
| der Belladonna im Reichhusten 260                                            |
| 5) H. M. J. G. Fr. Henning bei                                               |
| stätigt die Heilkräfte der Jpecacuanha                                       |
| im Keichhusten 260                                                           |
| (6) Schäffer empfiehlt gegen die                                             |
| Bleichsucht eine Mischung 262                                                |
| 7) Von Schaller empfiehlt die Uns                                            |
| wendung warmer Kräuterbäder in int                                           |
| termittirenden und arthritischen Fies                                        |
|                                                                              |
| 3) Wolf bestätigt den Nutzen dersels                                         |
| 600 to Mossey und Hautwassersucht 263                                        |
| Delt tit Staletch and Same                                                   |
| 9) D. Poa liefert eine Kritik der zeit=                                      |
| herigen Theorien und Kurmethoven                                             |

|                                          | Geit |
|------------------------------------------|------|
| der Wassersucht; zeigt daß die Was-      |      |
| seesucht ein asthenisches Uebel ist, und |      |
| empsiehlt dagegen, vielen glücklichen    |      |
| Erfahrungen zu Folge, Terpentin,         | •    |
| Aloe und Opium nebst reizender           |      |
| Didt, als die fichersten Mittet          | 266  |
| 10) Contadi macht ein vorzüglich         | ,    |
| würksames Mittel gegen chronische        |      |
| Strangurie und Dysurie bekannt           | 268  |
| 11) Alyon bestätigt die Würkung der      |      |
| Salpetersaure zur Kur venerischer        | 4    |
| Krankheiten und anderer Haut: Aus-       | . •  |
| schläge .                                | 269  |
| XI. Arzneymittellehre und Phar-          | 209  |
| mode                                     |      |
| 1) D. Schöpff berichtigt die wichtige    | 271  |
| Lehre von den innern Würkungen au-       | •    |
| Berlieb annleeinem denneumgen aus        |      |
| Kerlich applicirter Arzneymittel: so     |      |
| wie von der Würkungsart der Arge         |      |
|                                          | 271  |
| 2) Eccards neue Opiattinktur             | 276  |
| 3) Weikard empfiehlt Baumes Ex-          |      |
| tractum Opii per longam dige.            |      |
| flionem                                  | 277  |
| # T T #                                  |      |

| Seite                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Krügelstre'ln matht eine neue<br>Zimmttinktur bekannt 277<br>5) Juch giebt. eine einfachere Bereit        |
| tung der Bestuschefischen Merventink- tur an: 278 6) Brera empsiehlt den Speichel als                        |
| ein besonderes würksames Wehikelzur<br>äußerlichen Unwendung der Urzneys<br>substanzen                       |
| 7) Ein neues Quecksilber's Praparat,<br>Quecksilber Seife genannt 280<br>8) Desprez verbessert die Bereitung |
| der Kakaobutter • 282<br>9) Düpont sehrt eine leichtere und                                                  |
| fürzere Vereitung der Mercurialsalbe 283 10) Acoluth verbessert die Vereitungs-                              |
| art des Kupfer-Ummoniaks 284<br>11) Gosse empfiehlt die Beeren des<br>Sanddorns zum medicinischen Ge-        |
| brauch 12) Lasserre verbessert die Bereitung der gelben Mercurialsalbe (Unguent,                             |
| citrin.) 285                                                                                                 |
| 13) D,                                                                                                       |

| Øet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | te |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13) D. Schauß macht eine vortheil=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| hafte Bereitung der salzsauren Schwere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| erde 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  |
| 14) Die Bestrumbsche Beutelmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| wird verbessert 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| XII. Diátetit 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  |
| 1) Kant von der Macht des Gemuths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O  |
| über Frankhafte Gefühle durch Vorlaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠  |
| Meister zu sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ħ  |
| 2) ebd. psychologisches Mittel gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| Schlaflosigkeit 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  |
| 3) Desselben mechanisch = psychologische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *  |
| Methode zur Kur des Hustens und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 37343 OF 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| the state of the s | 7  |
| 1) Palleta stellt Versuche mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Eidechsen gegen Krebs und scrophuldse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Geschwüre an und beweißt daraus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| - daß von ihrer Unwendung beim Krebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| nichts zu erwarten sei ich in 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8  |
| 2) Baronio bestätigt die Wiedererzeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| gung der Achillessehne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  |
| 3) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,  |

| Seite Seite                             |
|-----------------------------------------|
| 3) D. Schlegel heilt den alten Knos     |
| chenfraß, (caries) durch eine ganz ein- |
| fache Methade                           |
| 4) Hu feland empfiehlt das fire Alkali  |
| bei Stockungen und Werhartungen         |
| der Milch in den Brusten                |
| 5) Pet it theilt eine neue Methode mit, |
|                                         |
| die Geschwüre durch Puction und         |
| Schröpfköpfe auszuleeren 306            |
| 6) D. Kortum empfiehlt Fontanelle       |
| bei Knochengeschwülsten 308             |
| 7) Molwis erfindet eine Metallburste    |
| zu dem sogenannten Perkinisiren 309     |
| 8) Struve wendet die Electricität mit   |
| viel Vortheil bei Lähmungen der au-     |
| ßern Gliedmaßen an 1 31 E               |
| 9) Consbruch bestätigt aufs neue den    |
| Nugen der Gartenschnecken 314           |
| 10) ebd. macht einen besondern Perkis   |
| nismus bekannt                          |
| II) Hirsch bestätigt ben Rugen ber      |
| -kleinen Komkafer bei Bahnschmerzen 317 |
| (12) Conradi beftatigt ben Dingen       |
| ves Chamonillen Extracts in fauli-      |
| den Drusengeschwüren 1 318              |
|                                         |
| 13) 060                                 |

| • .~3                                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13) ebb. bestätigt den Muken des Ha       | . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| viardischen Mittels in Geschwüren:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24) Bogel empfiehlt ein vorzüglich würk.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sames außeres Mittel gegen die feuchte    | The second secon |
| oder trockene hrandige Rosa               | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15) pon Humkoldt empfiehlt, den Mes       | 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ele tallreiz in Augenkrankheiten, & ching |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16) Sammik, empfiehlt den außerli         | (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| den Gebrauch des Hopfens bei boson        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tigen Geschmüren                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37) Summons bestätigt den Rugen der       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baptonschen Methode alte Tukgeschinzu     | ( 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| te garch Beltbylofter In peifell just     | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18) Ollenroth beschreibt eine zweckmäßi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ge Inhalationsmaschingewied wie           | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19) Consbruch bestäsigt den Mugen der     | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Näphta vitrioli bei eingesperrten         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruchen                                   | (324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XIV. Seburtshulfe                         | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) 218 i gand ledte einen neuen Band      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| griff, das Zerreissen des Pammes 31       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) ebb. macht eine neue Methode bes       | 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) ebb. macht eine neue Methode bes       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kannt, die Abstobung des Mutterku         | <b>F</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***4                                      | chens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Inhali

| 931952                      | Seite                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| thens sicher und offine     |                             |
| El E tigkeiten ju befördern |                             |
| 3) ebo. neuerhandfalbe für  |                             |
| 4) ebd. bereichert die      |                             |
| OSE Semiotif                | \$ 500 \$ 400 0000 330      |
| 5) Psiander macht eine      | neue Geburtse I             |
| Ing zange bekännt           |                             |
| 6) ebd. wender zur En       |                             |
| Regerin, in deren Beck      |                             |
| 158 tom befand, die Wend    |                             |
| mit glücklichen Erfolg      |                             |
| 7) ebd. entbindet mittelf   | t der Wendung               |
| und Zange eine Perso        | n', bei der wes             |
| gen engen Becken, ber       |                             |
| Est schnitt beschköffen war |                             |
| XV. Medizinische Poliz      | ein und ges                 |
| richtliche Mebizin          | ិខិត្តមខ្មែ<br>ន <b>229</b> |
| 12 (1) B. G. Pekler schläg  | t ein leicht ans            |
| wendbares und wohlfei       | les Mittel vor,             |
| Scheintobe benm Ern         | achen im Gras               |
| be zu erretten              | ebb.                        |
| (dez) Roose bezweifelt die  | obsolute Tob.               |
| lichkeit von Verletzun      | gen det Ropfis              |
| schlagadern Arteriae        |                             |
|                             | 3) 1660.                    |

|                                        | Gelfe |
|----------------------------------------|-------|
| 3) ebb. macht aufmerksam auf die Be    | 8 7 7 |
| fahr, welche durch das Taufen neuge    |       |
| bohrner Kinder, für das Leben dersel   |       |
| Ven entstehen kann                     | 343   |
| 4) ebd. bezweiselt, daß die nach ben   |       |
| Tode im Wasser fortdaurende Flussig    | 8     |
| keit des Bluts ein zuverläßiges Mit    | 5 2   |
| tel sei, daß der Tode wirklich im Was  |       |
| fer umgekommen, und nicht erst tod     | t     |
| hineingeworfen worden sey              | 344   |
| 5) D. Jenner empfiehlt zur Verhü       | •     |
| tung der Blattern die Inoculation      | 1     |
| der Kuhpocken                          | 345   |
| XVI. Wiebarznenkunde                   | 346   |
| 1) Fink bestätigt den Rußen der Ino    |       |
| culation der Pocken der Schaase        | ébd.  |
| 2) EinWürtenbergischer Dekonom macht   | *     |
| eine neue Ursache und Heilung de       |       |
| Hornviehseuche, die Uebergälle ge      | •     |
| nannt, bekannt                         |       |
| 3) Oberg macht ein sicheres Mittel wie | 347   |
| der das Herzwasser bei den Schafer     | 2     |
| bekannt                                | 352   |
| ***                                    | J)~   |
| ጥጥጥ 🝖                                  | XXIII |

|                                                                                      | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XVII. Mathematik                                                                     | (353         |
| A. Reine Mathematik                                                                  | e60.         |
| 1) Rechenkunst                                                                       | евъ.         |
| 3ordan beschreibt mehrere von                                                        | ihm er:      |
| fundene Rechenmaschinen                                                              | 353          |
| 2) Megkunst oder Geometrk<br>2) Hauff macht einen neuen<br>einer Berichtigung der Eu | Berlach      |
| Theorie der Parallelen bek                                                           |              |
| b) Niedhardt erfindet eine Eugwell erfindet ein                                      | Maschine 258 |
| fertes Pedometer andreume                                                            | fic trá ebb. |
| Od C hetttellettebett geraume                                                        | ,            |
| 3) Höhere Mathematik<br>2) Lagrange vervollkommnert<br>ne Theorie der analytischen   | durch feis   |
| bie Analysis  b) Morville macht eine neue sche Wethode bekannt, t                    | analytis     |
| rengialen der veranderlicher                                                         |              |
| zu finden                                                                            | , 367        |
| tial Rechnung bekannt                                                                | 370          |
| 460                                                                                  | 4) 3 41      |

| 1 77    |                          |                                | * ,          | Seite      |
|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
|         | d)-Rebens                | erfindet eir                   | te allgemein | ne         |
|         | Formel für               |                                |              |            |
|         | Terren en écon           |                                |              |            |
|         | e) Hennert               | erfindet ein                   | e birecte Di | es         |
| 7.2     | thode, die T             | Burzeln aus                    | Binomila     | ett        |
| 1       | Größen gu g              | iehen                          | \$           | 374        |
| B.      | Ungewandte M             |                                |              | 375        |
|         | Mechanif                 |                                |              | ebb.       |
|         | (a) Delorme              | Lund Sink                      | ara. erfinh  |            |
|         | Mittel tur               | Direction d                    | or Quithalla | ne ohb     |
| · ·     | b) R. Salr               | n u n — calga<br>Arbanistina n | that mahra   | ro         |
| r = \$4 | Poidometer               |                                |              |            |
| ado .   | c) Nähere Na             |                                |              | 377<br>ere |
| 26 L. 6 | fundenen L               |                                |              |            |
| ,       | nes Ungena               |                                |              | 382        |
| ,       | d) J. Kneeb              |                                |              | •          |
|         | - schuh für S            |                                | *            | 389        |
|         | e) Beatson               |                                | ben Mage     |            |
|         | f) Borrichtung           |                                |              |            |
| y       | Stofes der               |                                |              | _          |
|         | g) Bebrug                |                                |              |            |
| - 4     | h) Whndh                 |                                |              |            |
|         | i in indirentation in in |                                |              |            |
|         | Hebung gri               |                                |              | 391        |
|         | i) De Betat              |                                |              | -          |
| 1       | eine Masch               | An only a fi                   |              |            |
| 1       | barer Fluss              |                                |              | 394        |
| 2 1     | 14 (2                    |                                |              | Aline      |
| -       |                          |                                |              | 7 2 7 2 77 |

| 1) Nachricht von einer Säge ober Schneidem 393  1) Nachricht von einer Säge ober Schneidemühle 396  m) Manufel erfindet eine neue horrigontale Windmühle 397 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Nachricht von einer Säges ober Schneidem ühle 396<br>m) Manusel ersindet eine neue hos                                                                    |
| Schneidemühle 396<br>m) Manusel ersindet eine neue hos                                                                                                       |
| Schneidemühle 396<br>m) Manusel ersindet eine neue hos                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              |
| rizontale Windmühle 397                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                              |
| n) Lacase erfindet eine Hydraulische                                                                                                                         |
| Maschine 3 398                                                                                                                                               |
| (6) Baulton und Batts bereit                                                                                                                                 |
| dern die Erfindung des Argant und                                                                                                                            |
| 200 Montgolfier 400                                                                                                                                          |
| p) Gut eingerichtete Sprigen von Se.                                                                                                                         |
| ebd.                                                                                                                                                         |
| 400 g) Robber Rettungsleiter                                                                                                                                 |
| r) Die Feuerleiter des Desaudray                                                                                                                             |
| mird brauchbar befunden ( ebb.                                                                                                                               |
| s) Rettungsmaschinen in Feuersbrün-                                                                                                                          |
| ften 403                                                                                                                                                     |
| t) Gunther erfindet ein Sturmfaß                                                                                                                             |
| auf Rädern - ebb                                                                                                                                             |
| u) James Sabler verbessert die                                                                                                                               |
| Dampsmaichinen . 404                                                                                                                                         |
| v) Regnie retfindet ein Dynamometer 405                                                                                                                      |
| 2) Optit, Katoptrik und Dioptrik 406                                                                                                                         |
| a) Pansner erfindet einen Porotes                                                                                                                            |
| legraph ebb                                                                                                                                                  |
| b) Rtetsch                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| b) Rretfom ar verbeffert die Argans                                                                           |       |
| c) Beobachtung des Monge über die                                                                             | 410   |
| d) Lalande schlägt eine Maschine zum                                                                          | 411   |
| Rometensuchen por<br>e) Jeaurat erfindet ein neues Ferns                                                      | ebd   |
| rohr, welches er Lunette diplantidi-                                                                          |       |
| enne nennt                                                                                                    | 412   |
| 3) Ustronomie s                                                                                               | 414   |
| a) La Place zeigt, daß gerade die<br>größten Weltkörper für uns unsichts                                      |       |
| bar bleiben können<br>b) Herschel giebt eine neue Metho:                                                      | ebd.  |
| de an, die Lichtveranderungen bei                                                                             |       |
| den Firsternen zu bestimmen<br>c) Reue Sternbilder                                                            | ebb:  |
|                                                                                                               | 416   |
| d) Ueber die Saotelliten des Uranus<br>e) D. Schröder bestimmt die Durch-<br>messer der sämmtlichen Jupiters- | ebd.  |
| eb) Bouvard entdeckt einen Komes<br>ten der von ihm und von mehrern                                           | 417   |
| DRramps Fortschritte in der Lehre                                                                             | .418  |
| der aftronomischen Strablenbrechung                                                                           | 420   |
| 1                                                                                                             |       |

| ,    | Cette                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | g) Melaliderhietm macht einen<br>neuen Grund für die Höhe der Ats           |
| 2 .  | 4) Mathematische Geographie:                                                |
| ~ 3. | Entdeckung nouer Inseln 426                                                 |
| A X  | VIII. Kriegskunst ebb.                                                      |
|      | 1) Vorschläge eines Ungenannten über die zweckmäßigste Einrichtung der reis |
| 4 4  | tenden Artillerie. :                                                        |
|      | 2) Artillerie auf Pferden . 429                                             |
|      | 3). Nachricht von Kanonen mit einer Re-                                     |
|      | gelförmigen Pulverkammer 430                                                |
| ì    | 4) Welches ist das vollkommenste Bat-                                       |
|      | terie Stuck im frenen Felde? 431                                            |
|      | 5) Mittel das kleine Gewehrseuer wurk-                                      |
|      | samer zu machen                                                             |
|      | 6) Voreux zeigt ein anderes Mittel,                                         |
|      | die Würkung des Feuergewehrs so zu                                          |
| ٠    | vermehren, daß nur wenig Truppen                                            |
| ١    | denen, die sich desselben bedienen,                                         |
| ,    | widerstehen können 435                                                      |
|      | 7) Die Englander errichten fahrende Ins                                     |
|      | fanterie 438                                                                |
|      | 8) Nacht                                                                    |

|                                         | Seite      |
|-----------------------------------------|------------|
| 8) Rachricht von einer wandelnden Ku-   | (a)        |
| che für Armeen                          | 439        |
| 9) Urtheil des Bour eur über die vom    |            |
| Bürger Mangin erfundene                 | <i>(</i> ) |
| Schwimmmaschine zum militärischen       |            |
| Gebrauche                               | 439        |
| 10) Rrevs bemuhet sich, die beste Eins  |            |
| richtung der kupfernen Pontons du       |            |
| Sestimmen .                             | 442        |
| IX. Bergwerskunde                       | 447        |
| 1) Happach macht einen Versuch einer    |            |
| neuen Theorie der Erde bekannt          | too.       |
| Entbindung des Warmestofs als ein       |            |
| geognostisches Phanomen                 | 110        |
| 3) Machricht von einer Entdeckung, wels | 440        |
| die die Bulkanität des Vastalts zu bes  |            |
| weisen scheint                          | 454        |
| (4) Bauguelin beschreibt seine De-      |            |
| tbobe, dem Rupfer das Gold zu ente      |            |
| ziehen                                  | 457        |
| 5) Full ertons neue Verfahrungs Art,    | ,          |
| das Eisen von den Eisensteinen abzu     | *          |
| sondern und zu schmelzen                | 458        |
| 6)                                      | Roh=       |

| :::0   |                                       | Seite       |
|--------|---------------------------------------|-------------|
| ( 3)   | Helden berg bestätigt et burch eine   |             |
| d      | neue Beobachtung, daß ber Borckens    |             |
| ,      | tifer nicht die Utsøshe, sonbern nur  | 9           |
|        | ein Erfolg ber Fichten: Leocknif ist, |             |
|        | und zeigt zugleich die wahren Ursas   |             |
|        | chen derselben                        | 477         |
| 6      | - Ueber einige noch nicht genug er:   |             |
|        | kannte und beherzigte Wesachen des    |             |
|        | Holymangald.                          |             |
| 7      | Ein Ungenannter macht auf einige      |             |
| O CAR  | Mittel zur Verminderung, des Holzs    |             |
|        | verbrauchs aufmerksam                 | 127         |
| (C)2)  | Graf von Rumford zoige wurch          | 401         |
|        | einen Versuch ; daß man Wasser ohne   |             |
|        | Feuer zum Rochen bringen kann         | 488         |
|        | Niesemann verfertigt Modelle zu       | 400         |
|        | zwen Spardfen                         | 400         |
| 20     | ) Schwarz macht ein holzsparendes     | 489         |
|        |                                       |             |
|        | Casserolefutter bekannt               | 590         |
| P      | J'v. Uttenrovt macht eine Verkes?     | A           |
|        | serung des Wernerschen Ofens bekannt  | 49 <b>I</b> |
|        | Ilmanns Vorrichtung, um große         |             |
|        | Kohlenmeiler in kurzen Zeit abzukühr  |             |
|        | fen s                                 | 492         |
| 1 13 3 | _ · <b>ም ጥ ጥ ጥ</b> ~                  | (XI.        |

## Inhale

|                              | Geite           |
|------------------------------|-----------------|
| XXI. Defonomie               | 493             |
| 1) Hauswirthschaft           |                 |
| a) Ein Mittel, wodurch man   | in England      |
| die Nartoffeln vor dem Fro   | st bewahrt ebd. |
| ь) Ein anderes Mittel        | = 494           |
| e) Eton macht die persisch   | e Manier,       |
| Hefen zu erhalten, bekannt   |                 |
| a) Juffow's Mittel'gegen b   | as Tropfen      |
| des Specks : Berter          | 495             |
| 2) Reuerfundene, zur Hausn   | irthichaft      |
| gehörige Instrumente         |                 |
| 2) Schmidt in Paris mach     |                 |
| die Hauswirthschaft nutl     |                 |
| dungen .                     | 5 4 . C.        |
| ь) 2B. Bawler erfand ein i   |                 |
| terfaß                       | 497             |
| e) Rößig macht Vorschläge    |                 |
| besserung der Holfeldischen  | Dreschmas -     |
| maschine .                   | 499             |
| a) Ankundigung einer neue    | en Dresche      |
| maschine :                   | 19 50E          |
| e) Peßler hat wichtige Ver   | besserungen .   |
| an seiner Dreschmaschine a   |                 |
| D. Upton erfindet eine       | bewegliche      |
| Scheuer                      | 502             |
| g) Bach verfertigt eine neue | •               |
| und Wurfmaschinen            | 503             |
|                              | n) 20 U s       |

| 4              |                                   | Beit    |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| *.             | d) Buschendorf beschreibt eine    | neue    |
| (1)            | Futterzermalmungsmaschine         | 50.     |
|                | i) Thunberg erfindet eine vorth   | eilhaf: |
| 23             | te Futterschneidemaschine         | 500     |
| .3             | ) Bemerkungen über Biehzucht      | jund 2  |
| 12             | Wienenzucht                       | . (     |
| :              | a) Fager epfindet ein Instrumer   |         |
| 3.6            | Herstellung des vom Klee aufgest  |         |
| •              | lenen Viehes                      | ebb.    |
| 142            | b) Staudtmeister beobachtet       | ben     |
| . B. C.        | Gang der Natur bep der Wei        |         |
| d <sub>e</sub> | seugung                           | 508     |
|                | e) Radyricht von einer noch weni  |         |
| 4 y 1 3        | emmiren Dedangenuftaut bet Di     | enen=   |
| 1              | Nocke ben Brussel                 | 508     |
|                | d) Ein Ungenannnter macht eine    | neue    |
| -              | Art Bienenförbe bekannt           | 509     |
| e 4            | ) Feldbau und Landwirthschaft     | SIX     |
|                | 2) Blumenbach maar einen Bei      |         |
|                | der den Einfluß des Vitrivlöls au |         |
|                | Beförderung ber Vegetation bestä  |         |
|                | b) Bahrens macht einen erpro      | •       |
|                | hochst wirksamen Dünger bekannt   | 513     |
| •              | c) Hazels Beobachtung über den B  | irand   |
|                | am Waisen                         | 516     |
| Py 1           | ***** 2                           | d. Pehr |

| 200 | , Oette                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | a) Pehr Kylanders Vorschläge zur                                          |
| •   | Vertilgung des Wildhafers = 519                                           |
| *** | e) Zechlins Bemerkungen über ben                                          |
|     | Flachsbau 523                                                             |
|     | Reue zur Landwirthschaft gehörige                                         |
| ,   | Instrumente 524                                                           |
|     | Machricht von dem vorzüglichen Pfinge                                     |
|     | des Lord Sommerville : ebd.                                               |
| •   | b) Der von Amos erfundene Saepflug                                        |
|     | wird versessert                                                           |
|     | c) Nachrichten von einem Kartossel =                                      |
| . , | und Krautanhäufepflug, wie auch von                                       |
|     |                                                                           |
|     | Kittem gententrenting                                                     |
|     | d) Scott ersindet einen neuen Pflug, den er den Maulwurfspflug nennt ebb. |
|     |                                                                           |
| ` { | Madrecken bekannt                                                         |
|     | 26447,000                                                                 |
| 6   | ) Wiesenbau                                                               |
| ,   | a) Achard empfiehlt franzos. Rangras                                      |
| 4   | dum künstlichen Wiesenbau ebb.                                            |
| 100 | b) Nachricht von einer Pumpenwind                                         |
|     | muhle, ebb.                                                               |
| ι   |                                                                           |
| :   |                                                                           |

| Zwenter Ubschnitt,                                                 | Seite    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| A third in a cite in a lithius of the                              |          |
| Schöne Künste                                                      | 529      |
| Serrmann macht eine neue Gints                                     | eis      |
| lung der schönen Kunste bekannt                                    | ebb.     |
| 1. Holzschneidekunst                                               | 549      |
| II. Kupferstecherkunft                                             | 553      |
| (1) Bachelier erfindet ein Infrume                                 | int,     |
| Ronastroph genannt, zum Gebra                                      |          |
| die Kupferstecher                                                  |          |
| 2) Buschen dorf verbessert den v<br>Abt Langhi erfundenen beweglic | ma       |
| Tisch für Rupferstecher                                            | 554      |
| III. Pergamentmacherkunst                                          | 555      |
| Kölreuter macht Versuche auf Per                                   | gas      |
| ment zu stechen, wie man auf Rup                                   | 1 4      |
| platten zu stechen pflegt                                          | ebb.     |
| IV. Mablerkunst                                                    | 548      |
| Supron macht eine Lackfarbe beka                                   | nnt ebd. |
| Vi Tonfunst *                                                      | ebd.     |
| 1) Nachricht von des Abt Bogl                                      | ers 🔆    |
| Simplistationsspsteme f. d. Orgel                                  | *        |
|                                                                    | 2) Nach: |

| <b>1</b> · ·                           | Seite.   |
|----------------------------------------|----------|
| 2) Nachricht von dem vom Hung          | .1       |
| erfundenen Orchestrion                 | 563      |
| (3) Schnell erfindet ein neues Instrus |          |
| ment: Animo - Corde                    | 567      |
| 4) Hillmer erfindet ein Polikhord      | 570.     |
| 5)Chladui verfertiger ein neues Euphon | 57.5     |
| 6) Band erfindet seidene Saiten.       | ebb.     |
| VI Oper                                |          |
| Ein Ungenannter macht eine neue Mein   | nung     |
| über den Ursprung der Oper bekannts    | ebd.     |
| VII. Baufunst                          | 577      |
| A. Bürgerliche Baukunst                | ebb.     |
| Henry Walker erfindet ein Werfahren,   |          |
| Häuser zu errichten, die aus einer     | A 4 3 \$ |
| einzigen Ziegelmasse bestehen          | ebb.     |
| 2) Mittel, um Schwämme auf den         |          |
| Fußboden zu vertreiben                 | 580      |
| 3) Buschendorf schlägt eine Wors       | **       |
| richtung zum Einrammeln der Pfahs      |          |
| le vor                                 | e60.     |
| 4) Fauld erfindet eine Maschine zum    | Er.      |
| Abschneiden der Pfähle unter Wasser    | ebb.     |
| R esa                                  | GGA)     |

|                                      | Seite    |
|--------------------------------------|----------|
| B. Schiffsbaufunft:                  | 581      |
| Er) Dalzel erfindet eine hydraulis   | che      |
| Maschine zur Bewegung der Scht       | ffe ebd. |
| Der Telegraph wird vereinfacht u     | ind      |
| mit der Marine verbunden             | 582      |
| VII. Gartenkunst                     | 584      |
| A. Blumengartneren                   | ~ cbb.   |
| (1) Ranfft, Menenhahn-t              | mb       |
| Schröter, Versuche einer Char        | atu .    |
| teristik der Aurikel                 | εύδ:     |
| 2) Hr. Stizel erfindet eine Maschi   | ine      |
| dur Reinigung der Gartenwege         | 586      |
| B. Obstgartneren                     | ebb.     |
| 1) Tratters leichte Methode,         | gest     |
| schwind kleine Orangen : und Zir     |          |
| nenbaumchen zu erhalten              | 587      |
| 2) D. Hennig über die Erziehung      |          |
| 3wetschenbaume aus ihren Steine      |          |
| 3) Mittel, die traurigen Wirkungen ! |          |
| Frostes an den Baumen unschädlich    | àu i     |
| machen, auch die von Haasen, S       | Ras      |
| ninchen ic. beschädigten Baume zu r  | ets      |
| ten                                  | 589      |
| **** 4                               | C. Mit   |

| 21:279                                   | beite                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| :C. Mittel gegen die den Gartongewäche   | Ti.                                    |
| feil schadlichen Thieres                 |                                        |
| Leichte Mittekzu Vertilgung der Maule    |                                        |
| ware.                                    | erd.                                   |
|                                          |                                        |
| 4.37                                     |                                        |
| and Dritter Abschmikkund                 | 593                                    |
| Mechanische Kunster                      | ebb.                                   |
| A. Mechanische Kunste, welche Stoffe des |                                        |
| Mineralreichs verarbeiten                | ebb.                                   |
| k Sodabereitung                          | ebd.                                   |
| Man erfindet in Frankreich mehrere Mits  |                                        |
| tel, die Soda aus dem Kochsalze,         | ( I                                    |
|                                          | ebb.                                   |
| H. Salpeterbereitung                     | 595                                    |
| 1) v. Eckartshausen macht die Ents       | ************************************** |
| deckung, Salpeter durch die Kunst hers   | •                                      |
| vorzubringen                             | elb.                                   |
| 2) Handel entdeckt ein Surrogat des      | ,                                      |
|                                          | 596                                    |
| III. Glaubersalzbereitung                | <b>597</b>                             |
| W.                                       | lali                                   |

| Seite                                     | ) |
|-------------------------------------------|---|
| Malherbe macht seine Methode ber          |   |
| tannt, Glaubersalz vermittelst des        |   |
| Gipses zu bereiten 3 597                  | 1 |
| l. Topferhandwerk                         |   |
| Nachricht von irrdenen Wasserleitungs:    |   |
| rehren : ebb.                             |   |
| v. Glasfabrik : 3599                      |   |
| Mierop entdeckt den Vortheil aus dem      |   |
| Sande von den Dünen, ein feines Ebd.      | ) |
| Glas zu bereiten ebb.                     |   |
| VI. Bienweißfabrik                        | ļ |
| Tielen erfindet eine vortheilhafte Zu:    |   |
| bereitung des Bleyweißes ebd.             |   |
| VII. Fabrikate der Eisengießerenen ebd.   |   |
| 1) Nachricht von Ketten, ben denen        |   |
| viele Glieder auf einmal in einan:        |   |
| der gegossen werden                       |   |
| 2) Aus Eisen gegossene Gemmen und         |   |
| Minsen for                                |   |
| VIII. Schmiedehandwerk                    | , |
| Nachricht von einer Maschine zur schnet:  |   |
| ! len Verfertigung der Juseisen will ebb. |   |
| $\mathbf{X}_{\mathbf{X}}$                 |   |

|                                    | Seite   |
|------------------------------------|---------|
| IX. Uhrmacherkunst                 |         |
| 1) Barley entdeckt einige noch u   | nbes    |
| kannte Ursachen von dem unord      | ents    |
| Uden Gang der Uhren Mit ist        |         |
| 2) Jos. von Agostino ersindet      |         |
| Uhr, die durch Wasser in Beweg     | ung .   |
| gesetzt wird                       | 605     |
| X. Delschlägeren                   | 606     |
|                                    | 1.27 1  |
| Mubdl zu reinigen                  | ebb.    |
| XI., Ein Surrogat für Mandelkle    | ne 607  |
| XII. Wom Kaffee und dessen Si      | irs i   |
| ragaten                            | ebb.    |
| 1) Ehon schlägt Mittel zur Verb    | effes   |
| rung des westindischen Kassees vo  |         |
| 2) Bährens schlägt eine bessere    | 1       |
| nutung des Kassees vor             | 608     |
| 3) Ueber den Eichelkaffee          | 609     |
| 4) Gunther läßt Hanbutten          | als .   |
| Raffeesurrogat bereiten            | 616     |
| 5) Rofig empfiehlt die Hasselnusse | विषे    |
| Kaffeesurrogat !                   | ebb.    |
|                                    | 6) Runs |

|                     |           | 1.1.1          | · Sette  |
|---------------------|-----------|----------------|----------|
| 6) Runkelrüben, e   | 1         |                |          |
| fees                |           |                | 611      |
| 7) Eine Apt Boh     | nen mir   | d als Ka       | Fees     |
| que surogat empfohl | en        | 8              | 613      |
| 8) Setr. P., zeigt  |           |                | Mr. 7-de |
| Weißdorns ein       | Kaffeesu  | rrogat ge      | ven      |
| tonne               | - 3       | ñ / ť          | € 615    |
| III. Seilerhandn    | ere       | 13             | ebd.     |
| 1) Der Bauer V      | årje N    | ilsfon J       | pal's    |
| luta erfindet hi    | Slzerne C | Stricke        | ebb.     |
| 2) Mögling ers      |           |                | eile     |
| mit parallellaufo   | inden Fe  | iden .         | 618      |
| IV. Spinneren       | , 3       | <b>3</b>       | 620      |
| J. Gedelmeyer       | erfinde   | t eine S       | Mas      |
| foine zur leicht    | en Beri   | mischung       | des      |
| Wergs mit Bau       | mwolle    |                | евб.     |
| W. Zeugweberen      |           | 3              | 621      |
| 1) Eine neue Art    | Rena      | 13 15 1        | eps.     |
| 2) Watten aus Te    | eichrohrf | olben.         | ebb.     |
| •                   |           |                | *        |
| WI. Zißdruckeren    |           | 3              | ebb.     |
| Vehr erfindet ei    |           |                |          |
| schine              | *         | of the late of |          |
|                     |           |                | XVII.    |

| XVIA Färbekunst  | *               | 623          |
|------------------|-----------------|--------------|
| 1) Chaptal       | verbeffert die  | gelbe 🔿      |
| 110 Karbe        | \$              | entebb.      |
| 2) Westeting     | entbecke neue   | Farbes C     |
| E10 stoffe       |                 | 623          |
| a) Ch. Lasten    | rie zieht aus   | einem (8     |
| Ekampignon eit   | te sehr danceha | fte gels     |
| 710 be Farbe     | *               | 625          |
| Man entdeckt     | ein neues Jar   | beholz, !!!! |
| Paraguatan ges   |                 | ebb.         |
| .5) Tromer ma    |                 | at fur,      |
| Gallapfel bekar  | int,            | 627          |
| XVIII. Stärke: u | md Puderfabi    | if 628       |
| Gr. v. Chemei    | isky giebt ein  | e Mas        |
| schiffe an, wo   | burch man aus   | Starte :     |
|                  | eiten kann .    |              |
| XIX. Tabaksfabri |                 | 630          |
| Missel erfindet  |                 | n súm        |
| Stampfen und     | Rappiren des    | Tabaks ebb.  |
| XX. Potaschensie | deren           | : 63I        |
| v. Marquard      |                 | enußung !-   |
|                  | gel zu Potaschr |              |
|                  |                 | VVI          |

| が3 <b>分</b>                    | Geite        |
|--------------------------------|--------------|
| XXI. Zuekerfabrikation aus     | Runfel 13    |
| ruben :                        | 635          |
| Achards Entbeckung nus N       | unkelräbeit  |
| 3ucker zu bereiten 3           | ::: ebb.     |
| A. Ueber den Anbau der Run     | teleuben 640 |
| B. Bereitung des Sprips und    |              |
| ders aus Runkelrüben           |              |
| 1) Moldethens Methode,         |              |
| kelväben einen Rohzucker zu    |              |
| 4) herm städts Methode,        |              |
| teleaben Rohaucker zu berei    |              |
| 3) Klaprothe Berfahren,        |              |
| kelrüben Rohzucker zu bereit   |              |
| 4) Rachricht von den Ver       |              |
| Sachsen, mit der Zuckerf       |              |
| aus Runkelraben                |              |
| 5) Das Verfahren Riems b       | en Verei:    |
| tung des Runtelrabensprup      | s und Zus    |
| cfers .                        | 660          |
| 6) Ein leichtes Berfahren, det | n Mockey     |
| der aus Runkelrüben zu er      | halten 663   |
| 7) Nachricht von des Hrn. Pri  | of. Gotts    |
| kings Versuch, mit der         | Bereitung ?  |
| des Runkelrubenzuckers         | 667          |
|                                | 8) Otto      |

| 44.27             | + + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + | Geite  |
|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| 8) Otto zeigt,    | muie main Syruplay                      | nel A  |
| Erdäpfeln verfi   | ertigen kann 🖟 1794si;                  | r 669  |
| 9) Zuckerbereitum | ig aus türkischem Wo                    | W. C.  |
| der zen           | 18/11 10 18 19 45                       | 670.   |
| (10) Riemschne    | iders Versuche üb                       | er A   |
|                   | 3. Uhornsaftes und d                    |        |
|                   |                                         |        |
|                   | hzucker aus Ahornsaf                    |        |
|                   | chs Verfahren, Zuck                     |        |
|                   | bereiten : (                            |        |
|                   | ler sucht aus Kon                       | 5.00 m |
| einen Zucker      | u bereiten                              | 675    |
| XXII. Bierbraue   | rep .                                   | 676    |
| Biberklee oder T  | Bitterklee, ein Surt                    | :05    |
| *                 | ns zum Bierbrauen                       |        |
| XXIII. Branntw    | einbrenneren                            | 679    |
| (i) Muller ver    | ebessert den von ih                     | m      |
|                   | anntweinsprüser                         |        |
| 2, 4              | ert das Argometer                       |        |
| 3) Moldechen      | bereitet Branntwe                       | in     |
|                   | ien                                     |        |
| ( - 6 .5          |                                         | Riem's |
|                   |                                         |        |

| # · D · · · · · · · · · · · · · · · · · | Gelte           |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 4) Riemis Berfahren Branntwein          | aus den 💯       |
| Abfällen der Runkelrüben zu er          | halten 686      |
| 5) hermbstädt benußt den                | Syrup           |
| 6 von Runkelruben zu Branntm            | ein 68 <b>7</b> |
| 6) Die Becren des Weißvorns             |                 |
| zum Branntweinbrennen einpf             |                 |
| 17) Atlee erfindet ein Befferes 2       |                 |
| ren und eine eigene Maschine            | cie zur         |
| Berdichtung und Abkühlung des           | & Spis          |
| asstitus -                              | 689             |
| XXIV: Essigfabrik                       | 690             |
| Hr. Sec. P. zeigt, daß die Bee          | re des          |
| Beifdorns guten Essig geben             | ebb.            |
| C. Dechanliche Kunfte, welche           | 4 4 7           |
| aus dem Thierreiche allein              |                 |
| aus diesem und einem                    |                 |
| Reiche zugleich bearbeiten              |                 |
| XV. Wollenmanufaktur                    | -               |
| Neuer Gebrauch der Ziegenwolle          | 1               |
| Pferdehaare ;                           | •               |
| XVI. Hutmacherhandwerk                  |                 |
|                                         |                 |
| Chausier empsiehlt statt Hefen          |                 |
| faure s                                 | ebb.<br>XXVII.  |
|                                         | ATU A 11"       |

| sile O       |                 |                         |                                         | Seite                |
|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| XXVII.       | Webe            | rhandiv                 | ्रिए मि <b>नुषु</b>                     | Marit 694            |
| de Rober     | t Mit<br>nben L | lker erfi<br>Beberstill | nvet eine                               | r fetofts            |
| XXVIII       | Papi            | ermache                 | rkunsk                                  | 4. 697               |
| anda<br>onda |                 |                         |                                         | fri was<br>ik'' frim |
| chen.        | 3               | 1.123 7 2               | · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | тэ евб.              |
| XXIX. 2      | Budyo           | ruderfu                 | nfell Eller                             | ebb.                 |
| Q3 Machric   | _               |                         |                                         |                      |
|              |                 |                         |                                         | 2000                 |
| Lamba .      |                 |                         | e Maschin                               | 698                  |
| rieme        | t pela          | alten                   |                                         | ebb.                 |
| XXXI. 6      | deifen          | pederen:                | Sec. 33                                 | on 699               |
| Ict) Cri     | ook er          | finder et               | re Seife                                | ms Fis               |
| .60. schen   | 2               | 903                     | manis:L                                 | AND LEAST            |
| 2) (5)       | a ptal          | mache                   | gine neue                               | Stiff !!             |
| dis bekan    |                 |                         |                                         |                      |
| g and g      | ett zu          | benchmer                | 11. 11.                                 | 700                  |
| 1            | 1,5             | Land C                  | a immo e                                | Eganfo.              |
|              | 3               | 4                       | *                                       | Erster               |

#### Erster Abschnitt.

# Wiffenschaften.

### I. Naturgeschichte.

A. Thierreich oder Zoologie.

#### 1) Säugthiere.

a) Geoffron beschreibt den Galago, eine neue Gattung der Saugthiere.

Salago ist eine neue Gattung von vierhändigem Saugthier aus Senegat, welches durch seine ge= mischte Form den Uebergang macht vom Loris (Lemur) zu dem Didelphis macrotarsus oder Lem. speckr. Pall. Geoffrop macht ein neues Geschlecht dar= aus, und bestimmt zum Charakter folgende Zeichen: zwen von einander abstehende Schneidezähne oben, sechs unten, hervorliegend, die mittlern paarweise vereinigt, zwen Eczahne, sechs oder fünf Backen= Fortschr. in Wissensch., 4v A zähne

#### 2 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

sige Gattung Senegalensis bekannt. Bulletin des sciences par la Societé philomatique de Paris; depuis 1797. jusqu'au Frimaire de l'an VI, de la république. Paris. Nro. 48.

# b) Geoffron bestimmt eine eigene kleine Makigattung.

Im drenzehnten Gande des Büffon'schen und Daubenton'schen Werks sindet man am Ende der Beschreibung des Mangos, eine Notiz über eine kleine Makigattung, welche die Verff. mehr wie eine Varietüt ansehen; allein Geoffroy hat dren Individuen verglichen, und gefunden, daß es eine eigene Gattung sen. Er faßt die Beschreibung so ab: Cinereo sulvus: linea interoculari albida, inserioribus laniariis atque primis molaribus oblique porrects, in Madagastar. Rulletin des sciences par la Société philomatique de Paris, depuis 1792 jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la république. Paris Nr. 45.

#### 2) 28 8 g e l.

#### a) Pallas entdeckt eine neue Species der Geiet.

Auf dem Wege nach Akmetschet in der Krimm, entdeckte Herr Pallas unter vielen gemeinen Geiern eine neue Species, nämlich einen weissen Geier mit mit gelbem Kopfe, oder Vultur ickerocephalus; er wird auch in der physischen Geschichte der Krimm seher in der Fauna russica abgebildet werden. Jours nal sür Fabrik, Manufaktur, Sandlung und Mode, 1798. August. S. 114.

b) Herr Daldorf entdeckt dren unbekannte Wögel aus der Guguksgattung.

herr Lieutenant Daldorf entdeckte diese bren. Wogel in Ostindien, und Herr Prof. M. Vahl be= schreibt sie in den Skrivter af Naturhistorie - Selskabet. Kopenhagen 1797. 4. 3. 1. 5. 6. 56. be zu keiner der bekannten Arten gehoren: so mussen sie zu besondern Arten der Gukuksgattung ge=. horen. Der erste-dieser Wogel ist kleiner, als ir=. gend eine bekannte Guguksart; seine unbeträcht= liche Größe giebt ihm benm ersten Anblick mehr das Ansehen eines Sperlings, als eines Gukuks; er ist kaum über ein halbmal so groß, als unser ge= meiner Sperling, daher ihn auch Herr Pr. Vahl Cuculus passerimus nennt. Vor den übrigen Arten udnet er sich dadurch aus, daß, wenn man die Wurzel der größern Schlagfedern ausnimmt, da= subst ein weisser Strich ist, daß ferner die außersten Rudersedern auf der innern Seite weisse Flecken haben, und daß die innern Deckfedern der Ruder= fern von einer schmutzigweissen Farbe sind; sonst ik er über den ganzen Leib von einerley schwarzgrauer Farbe.

#### 4 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Der zwente Vogel ist ein halbmal größer, als der vorige, und boppelt kleiner, als der gewohn=; liche Gufuf. Von letterem weicht er aber darinn ab, daß die untere Kinnlade bleicher, und ben der . Wurzel fast weiß ist, daß die Federn unter dent Halfe und unter ber Brust etwa zur Halfte gegen Die Spipe von hellbrauner Farbe find, aber beson= ders dadurch, daß die Deckfedern auf der Achsel. von derselben Farbe sind, als die übrigen Deckfe= dern und der Leib oberhalb, da man hingegen bennt gemeinen Guguk die Federn auf der Achsel weiß und mit schwarzen Federn findet. Da er ein Mittel= ding swischen C. passerinus und C. canorus ist :- fo nennt ihn Herr Prof. Vahl Cuculus intermedius. Ob er wirklich eine besondere Art, oder eine Va= rietat von C. canorus ist, wird vielleicht Herr Lieus tenant Daldorf in seiner zu erwartenden Ornithologia Tranquebarica naher bestimmen.

Der britte Vogel, den Herr Prof. Vahl C. vaeius nennt, ist etwa so groß, wie unser gemeiner Gukuk. Seine Stelle im System scheint zwischen C. bengalensis und C. honoratus zu seyn. Oben ist er braun, und die äußerste Kante von seder Feder roßfarbig. Die Schlagfedern haben auf der äußersten Kante rostfarbige Flecken, unterhalb ist er weiß, mit länglichten schwarzen Flecken. Der Schwanz ist vielfarbig, mit schwarzen, dunkelgrauen und rostfarbigen Ringen. Dieses sind die Verschiedenheiten, welche ihn vor den übrigen auszeichnen. Die Flecken unterhalb geben ihm benm ersten Ansblick eine Gleichheit mit verschiedenen Falkenarten.

c) Herr Liungh beschreibt eine neue Art Specht von Java.

handlungen der schwed. Akad. der Wissensch.

kvil. B. 28 Quartal, Nr. 5. für das Jahr 1797.

Stockholm, einen neuen Vogel von Java, nämlich eine Art Specht mit drey zähen, beschrieben und abgebildet, den er für das System solgendermaßen characteristrt: Picus Iavanensis, vertice cristato nigro albo maculato, collo subtus albo, lineis sex nigris, dorso superius slavo, inscrius cinnabarrito, pedibus tridigitatis.

d) Herr Dalborf entbeckt eine neue Art von Krammetsvogel, Turdus melanocephal.

Herr Daldorf hat auf den Küsten von Koros mandel und Malabar eine neue Art von Kram=
metsvägeln entdeckt, und davon der naturhistori=
schen Gesellschaft zu Kopenhagen ein Exemplar übersandt. Herr M. Vahl nennt diesen Krammets=
vogel, wegen seines schwarzen Kopses, wodurch er sich besonders vor vielen übrigen seines Geschlechts auszeichnet, melanocephalus. Am nächsten kommt er dem von Latham Synops, of Birds. Vol. II. P. I.
p. 30. beschriebenen Turdus malabaricus, ünterscheizdet sich aber doch merklich von diesem. So ist z. B.

der Kopf des Turdus malabaricus aschgrau, dahine gegen der von Daldorf entdeckte Krammetsnogel ei= nen schwarzen Kopf hat. Ferner ist ben Daldorf's Krammetsvogel der Leib von oben grau, Hals und Brust bleich = ziegelroth mit der Lange nach lau= fenden helleren Streifen, (benm Turd, malabaricus aber die Brust, so wie der Bauch und die untern Deckfedern des Schwanzes, rothbraun), der Schnabel gelb, und an der Wurzel schwarz (benm Turdmalabar, ber Schnabel schwarz und die Spike gelb); durch den Schnabel und Kopf unterscheidet er sich vornamlich von den übrigen seines Geschlechts. Auch hat er auszeichnende Ruderfedern, von denen Las tham benm Turdus malabaricus nichts erwähnt. Ue= brigens kommt der Turdus melanocephalus, in hin= sicht des Waterlandes, der Nahrung, der Farbe des Leibes und der Schwungsedern, mit dem Turdus malabaricus überein. Skrivter af Naturhistorie Selskabet, 20. 111. Seft 2. G. 72 ff.

# e) Vosc beschreibt eine neue Gattung der Vögel.

Er nennt diese neue Gattung corvus coerulescens, und charafterisit sie: C. cinereus, capite, collo, alis, caudaque coeruleis; s. Bulletin des sciences par la Société philomatique de Paris; depuis 1792 jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la république. Paris Nr. 43.

#### 1. Naturgeschichte.

f) Nachricht von einer noch nicht bekannten 'Sattung der Phosane.

Die englische Gesandtschaft, die nach China reissete, erhielt in Batavia eine, wie es scheint, noch nicht bekannte Gattung des Phasangeschlechts. Der Phasan war schwarz, stahlblau schillernd, mit eispem braunrothen Streif um den Leib, der am Rücken ins Feuerrothe spielt. Um nächsten kommt er dem phasianus curvirostris. Magazin sür den neuesten Justand in der Naturkunde, herausgeg. von I. S. Doigt, I. Bds. 28 St. 1798. S. 23.

#### 3) Umphibien.

a. Herr D. Smelin in Carlsruhe zeigt, wie' man das Aufsuchen der Gattungen des Coluber im System erleichtern könnte.

Um das Aufsuchen der Gattungen des Coluber im Spstem zu erleichtern, schlägt Herr D. J. Ch. Gmelin in Carlsrnhe vor, die große Anzahl dersselben unter einige Abtheilungen zu bringen, die sich auf bleibende Kennzeichen gründen müßten. Diese Abtheilungen könnten von den Zähnen, mie Linne ben den Säugthieren gethan hat, genommen werden; auf diese Art mürde man etwa dren Abetheilungen machen können, als: 1) Coluber mit beweglichen hohlen oder Gistzähnen (dentibus vene-

natis.

natis. 2) Coluber mit unbeweglichen Zühnen, bie auf jeder Geite der Kinnladen in einer einfachen Reihe stehen (dentibus immobilibus in una serie digestis). 3) Coluber mit unbeweglichen Bahnen, die auf jeder Seite der obern Kinnlade eine außere und innere Reihe bilben (dentibus immobilibus in serie duplici digestis). Man konnte auch die Abtheilun= gen von der verhaltnismäßigen Große des Schwan= zes gegen den übrigen Körper hernehmen; da findet man, daß es Coluber giebt, deren Schwanz ein gtel, ein 4tel, ein stel, ein 7tel des Leibes beträgt, dies gabe schon 5 Abtheilungen. Gienge das Ver= Haltniß überzein ztel bis zu ein ztel, so konnte der Schmanz furz (cauda brevis) genannt werden; übers stiege es ein gtel, so konnte man ihn sehr kurz (cauda brevissima) nennen, und so entstunden sieben Abs theisungen. Oder wollte man sich mit wenigen Ab= theilungen begnügen, so könnten solche von der Gestalt der Ruckenschuppen genommen werden, als: 1) mit glatten Ruckenschuppen (squamis dorsalibus Jaovibus); 2) mit einer erhabenen Linie versehenen Ruckenschuppen (squamis dorfalibus carinatis). Der Maturforscher, 28tes St. Halle 1799. S. 157, 158.

b. Herr D. Gmelin in Carlsruhe beschreibt zwen neue Schlangenarten von dem Ges schlechte Coluber.

Herr D. C. Ch. Gmelin in Carlsruhe hat in dem Natursorscher, 28stes Stuck, Halle 1799, S. 158

die

Si158—171, zwen neue Schlangenarten von dem Geschlechte Coluber beschrieben. Die erste Art nennt et: Coluber quater radiatus, scutis abdominalibus 215, squamis caudalibus 70 (zusammen 285 Schilder und Schuppen). Dieser Coluber hat einen fladen, etwas breiten; dreneckigen herzförmigen Kopf, der gegen 2 Zoll lang: und 1 Zoll breit ist. Der flache Theil des Ropfes ist mit 10 großen dunkel= grauen Schuppen bedeckt, die in Anschung ihrer Gestalt und Größe von den übrigen Schuppen abweichen. 9 derselben stehen in 4 Reihen, namlich 2 sehr große hinten und oben, 3 in der Mitte, von welchen 2 zur Seite, auf den Angenhöhlen, und eine größere auf der Mitte des Kopfs; 2 zwischen und oberhald den Nasenlochern und Augenhöhlen, 2 verhaltnißmäßig kleinere vor den Nasenlochern; eine macht das Ende der Spike der obern Kinnlade, und ist halbmondförmig. Hinter den Augen steht eine dunkelschwarze glänzende Linie, welche sich im Winkel der obern Kinnlade endigt, 4 bis 5 Schup= pen einnimmt, eine Linie breit, und 4 bis's Linien lang ift. . Vom vordern Augenwinkel bis an die Nasenlöcher geht eine ganz feine schwärzliche Linie, die an den Nasenlochern etwas schwärzer und dunk= ler wird. Die obere Kinnlade ragt über die untere hervor, und ist auf jeder Seite mit einer doppelten Reihe unbeweglicher Zahne versehen. Die außere Reihe hat auf jeder Seite 23 bis 25 glanzende,. spisige, einwarts gebogene, linienkange: Zähne;

die innere Reihe auf jeder Seite:25 bis 26 Zahne pon derselbigen Gestalt und Länge, so daß in bens den Seiten der obern Kinnlade 90 bis 100 und mehrere Rahne zu sehen sind. Die untere Kinnlade hat auf jeder Seite nur eine Reihe gleichformiger Bahne, deren Anzahl zusammengerechnet 50 bis 54 be= tragt, und ist sowohl an den Seiten, als unter= halb, mit kleinen, verschiedentlich geformten blaß= gelben Schuppen bedeckt. Der Hals ist verhaltnißmäßig gegen ben Kopf und übrigen Körper, dunn, und gleichsam ein wenig zusammengeschnürt. Sins ter dem Kopfe nehmen 4 schwarze gerade laufender gleich weit von einander abstehende Bander ihren Anfang, die ununterbrochen an den Rückenseiten paarweise herablaufen, und sich in der Schwattsgegend verlieren. Der Körper ift halbrundlich. mit bachförmig aufeinander liegenden oblongen Schuppen bedeckt, die 14 Reihen bilben, beren Seitenreihen gegen den Bauch hin größer und glatt, auf dem Rucken aber kleiner, und in der: Mitte mit einer erhabenen Linie (carina) versehen: find. Die Farbe des Ruckens ift dunkel = aschgrau, auf ben Seiten zwischen dem Bauch und Seiten= bandern des Ruckens gelblich = aschgrau. Der Bauch (abdomen) ist eben, mit wolfigten Schilbern, bie unformliche schwefelgelbe Flecken haben, bezeichnet. Die Bauchschilder (scuta abdominalia) weichen int threr Anzahl etwas von einander ab. Herr D. Gmelin zählte an 4 Individuen von verschiedener Größe

Größe 212. 213. 215. 217 Bauchschilber. Schwanz ift perhältnismäßig gegen den Körpet fehr dunn, endigt fich in eine feine Spige, und ift mit dunkelgrauen Schuppen bedeckt. Die Anzahl der paarmeise liegenden Schwanzschuppen (squamarum caudalium) ift ebenfalls an herrn D. Gmelin's Individuen verschieden. Er zählte an dem einen Individuum mit 212 Bauchschildern 75 Paar, an dem mit 213 B. Sch. 73 Paar Schwanzschuppen, an dem mit 215 B. Sch. 72 Paar Schwanzschups pen, und an dem mit 217 Baudsschuppen 70 Paar Schwanzschuppen von blaßgelber Farbe. Die ganze Långe dieser Schlange beträgt 3 Schuh 7 Zoll bis 4 Souh 3 Zoll. Die Lange bes Schwanzes nimmt den fünften Theil der ganzen Schlange ein, und ift zwischen 7 und 9 Zoll. Die Dicke beträgt im Durchschnitt über i Zoll. - In ber Histoire naturelle des serpens par Mr. le Comte de la Cépède. Paris, 1789, G. 163, Tab. VIII. befindet fich eine Beschreibung und Abbildung, die diesen Coluber porstellen soll. De la Cépède nennt ihn la Quaeres-Raies und sagt, er sen aus der Provence ins konigl. Cabinet zu Paris gekommen; von biesem Individuum hat er die Beschreibung und Abbildung genommen. Die warmern Propinzen Frankreichs und Spaniens scheinen das Waterland dieses Coluber 34 senn. Herr D. Gmelin sahe ihn zum erstenmal in Arragonien, ohnweit Zaragoza, am Rio Ebeo, All feuchten Orten und Wassergraben.

Die zwente Schlangenart benennt Herr D. Gmelin Coluber Inteostriatus, scutis abdominalibus 217, squamis caudalibus 110 (zusammen 337). Die= fer Coluber hat einen eprund = langlichten, etwas flachgewolbten, glatten, einen Zoll langen und ei= nen halben Zoll breiten Kopf. Die Augen sind runds licht=oblong, weißgrau, und stehen in der Augen= hohle, die über eine Linie lang und eine halbe Li= nie breit ist. Der etwas flachgewolbte Theil des Kopfs ist mit 10 großen schwarzen Schuppen bedeckt, die hie und da mit schwefelgelben unformigen Flecken, geradelaufenden oder trummen schwefelgelben Li= nien, besonders am Rande, bezeichnet sind, diese Schuppen sind ganz glatt, und weichen von den übrigen in Ansehung ihrer Größe und Gestalt ab. Meun, derselben stehen in 4 Reihen, wie benm vo= rigen Coluber, und die zehnte steht am Ende der Spițe der obern Kinnlade, und ist halbmondfor= mig in der Mitte gelb. Am vordern und hintern Theile der Augenwinkel stehen 3 — 4 ganz kleine rundliche gelbe Schuppen, die dieser Schlange ein vortheilhaftes Ansehn geben. Die obere Kinnlade ragt über die untere hervor, und ist auf jeder Geite mit einer doppelten Reihe unbeweglicher Bahne versehen. Die außere Reihe hat auf jeder Seite 15 glanzende, spisige, einwarts gebogene fleine Buhne, die innere Reihe auf jeder Seite 13 Zahne von ber nämlichen Gestalt und Länge, so daß in benden Getten dieser Kinnlade 56 Zahne zu sehen sind, die Ober:

Oberlippe ist an ihren Rändern bloß schwefelgelb mit schwarzen Querlinien oder Punkten bezeichnet. Die untere Kinnlade hat auf jeder Seite nur eine einfache Reihe gleichförmiger Zähne, derem Anzahl zusams mengerechnet 30 beträgt. Die Unterlippen sind blaßgelb. Der Hals ift verhaltnismäßig gegen den Ropf und übrigen Körper etwas schmäler, mit kleis nen rautenformigen schwarzen, ein wenig ins Grune pielenden Schuppen bedeckt, die in ihrer Mitte mit einer geradelaufenden schwefelgelben Linie; und einem einzelnen oder zusammenfließenden Punkt bezeichnet sind. Der Körper ist rundlicht, mit bach formig auf einander liegenden rautenformigen glat= ten Schuppen bedeckt, die 16 Reihen bilden, wor von die Seitenreihen, und zwar 3 derselben, auf jeder Seite, gegen den Bauch hin größer und breis ter sind. Die Farbe jeder einzelnen Schuppe ist schwarz, ein wenig ins Grüne spielend, in der Mitte, der Lange nach, mit einer gelben Linie bedeichnet, so daß die gelbe Linie der einen Schuppe immer auf die Linie der daran liegenden Schuppe Wstehen kommt, und auf diese Art 16 gelbe Paral lellinien der Länge nach herablaufen, welches die= fer Schlange ein angenehmes buntes Ansehen giebt? Der Bauch ist blaßgelb und wolkigt, er besteht aus 227 Schildern, deren jede einzelne an benden En= den mit einer schwarzen Linie oder einem unförmis gen Fleck bezeichnet ist. Der Schwanz ist sehr dunne, endigt fich in eine feine Spine, wird von feis

ttem Unfange bis über die Mitte von acht Reihen Schuppen, gegen die Spige hin aber nur mit 4 Reihen bedeckt, welche gleiche Farbe und Zeichnung wie die des Körpers haben. Die Anzahl der paarweise liegenden Schwanzschuppen beträgt 110, deren Farbe blaß schwefelgelb ift. Die ganze Lange dieser Schlange, die herr D. Gmelin vor sich hatte, betrug 3 Schuh; die Lange des Schwanzes nahm den 3ten Theil des ganzen Körpers ein. Die Dicke beträgt im Durchschnitt 8 Linien. — D'Aubenton ist vermuthlich der erste, der von dieser Schlange redet, er nennt sie in der Encyclopédie mechodique, la Couleuvre commune; vermuthlich ist sie auch mit derjenigen Schlange einerlen, die in Sardinien häufig ist, und deren Francesco Cetti in seiner Vaturgesch. von Sardinien, 3ter Th., a. d. Ital. übers., Leipzig 1748, unter dem Namen Colubro uccellatore, Vogelfangerin-Schlans ge, gebenkt. De la Cépède in seinem Berke P. 137. Tab. VI. Fig. I. beschreibt diesen Coluber aud, und nennt ihn la Couleuvre verte et jaune, Mach seiner Angabe ist diese Schlange 3—4 Schuh lang, und hat meistens 206 Bauchschilder und 102 Schwanzschuppen. Da sie ein großes Alter erreicht, foll sie zuweilen die Lange von 4 Schuhen noch übertreffen. Er will in der untern, wie in der obern Kinnlade, auf jeder Seite eine doppelte Reihe unbeweglicher Zühne gefunden haben, wels ches Herr D. Gmelin an seinem Individuum nicht fand.

sand. Sie soll vorzüglich in den Wäldern und seuchten Gegenden des mittügigen Frankreichs sehr gemein senn. Herr Di Gmelin fand diesen Coluber im August 1789 auf den pprenaischen Gebürt gen der Proving Roussillon, wo er von der Vestung Villa franca einen der höchsten Berge daselbst, den Mont Canigou, bestieg. Noch hatte er eine Stunde auf den Gipfel diefes schwer zu erfteigenden Berges, als er diese bunte Schlange in einer Entfornung von 20—24 Schritten auf einem Felsen gewahr wurde. Kaum näherte er sich ihr, so wollte sie in den unbesteigbaren Felsen sich weiter hineinbegeben, aber er erkegte sie noch durch einen Flintenschuff here D. Gmelin hat beyde Schlangen für das Linneische System charakterisirt, und weiset ihnen ihre Stelle nach Coluber Natrix an.

#### 4) Fifce.

3. Bloch und Lacopede beschreiben neue Fischgeschlechter.

Das neue Fischgeschlecht, welches Bloch bessciences par la Societé philomatique de Paris; depuis l'an V. Messidor. Nr. 4. Ebedaschist Nr. 7. besschreibt Lacépède ein neues Fischgeschlecht, Polyodon seuille, welches zu den knorpelichten Fischen gehört. Der Versasser hat diesen Fisch auch in seine Histoire naturelle des poissons ausgenommen, genau beschrieben und abbilden tassen. Er existire in der

Encyclopédie methodique unter bem Namen Chien de mer seuille, er hat auch viele Aehnlichkeit mit einem squalus, unterscheidet sich aber von demselben dadurch, daß er nur eine Bronchiendsfinung auf seder Seite des Körpers hat, welche mit einem breiten Deckel ohne Riefernhaut bedeckt ist. Es ist die einz sige bekannte Gattung dieses Geschlechts; sie ist merkwürdig durch die außerordentlich lange Schnauze, die behnahe dem ganzen übrigen Körper gleichztommt. Dieser Fisch hat zwen Reihen Zähne in der obern Kinnlade, und eine Reihe in der untern.

b. Lacépède berichtiget einen Jrrthum in Rücksicht des Gesichtsorgans des Fisches Cobitis anableps.

Man hat diesem Fische gewöhnlich vier Augentugeschrieben, Lacepêde zeigt aber in dem Bulletin des Sciences par la Societé philomatique de Paris; depuis l'an V. Brumaire, Nr. 8, daß dieser Fisch nur zwen Augen hat, ohngeachtet sich viele Theile in seinem Auge doppelt besinden. Die Hornshaut ist in zwen vollkommen bestimmte Theile gestheist, unter sedem Theile sieht man eine besondere Iris; so giebt es auch eine doppelte Höhle für die wässerigte Feuchtigkeit. Man kann aber demohnsgeachtet das Auge nur als einfach betrachten, da die wesentlichsten Theile, wie die Krystallinse, die Glasseuchtigkeit und die Nervenhaut nur einfach sind.

# c) Herr M. Bahl beschreibt einen neuen Fisch, Holocentrus Lentiginosus.

Dieser Fisch wurde vom Herrn Pipping ben Isle de France gefangen, und besindet sich jest in der Sammlung der naturhistorischen Gesellschaft zu Ropenhagen. Wegen seines gesteckten Korpers konnte man ihn unter die Fischarten rechnen, de= nen die Hollander den Namen von Jacob Evertsens sischen beplegen; aber D. Bloch (Auslandische Fische, 4r Th. p. 37.) bemerkt, daß unter Diesem Namen mehrere Fische mit einander perwech selt werden, die ganz verschieden sind. Will man ihn zu einer der Fischgattungen ben Sinne rechnen: so ware die Gattung der Barsche (Perca) die ein= sige unter seinen Pisces Thoracici, wozu man ihn Beil aber nach Linnes Zeit man= derlen Fische bekannt geworden sind, die zwar mit Der Barschgattung verwandt sind, aber nicht zu den von Linne festgesetzten Kennzeichen paffen: fo hat Herr D. Bloch die Gattung in mehrere zer= theilt, und die Verschiedenheiten, welche auf den Kiemendeckeln vorkommen, zum Gattungszei= den für die verschiedenen von ihm angegebenen neuen Gattungen angenommen. Nach diesen Verschiedenhoiten auf den Kiemendeckeln gehört der pom Herrn Vahl beschriebene Fisch zu der Gattung, die Herr D. Bloch Holocentrus nennt. Wenn ihn vicht das Gattungszeichen unterschied: so wurde fortschr. in Wissensch., 4v man

man ihn leicht für Herrn D. Blochs Bodianus guttatus ansehen, welchem er im Ansehen, in der An= zahl der Strahlen in den Flossen, und endlich durch zwen Zähne vorn im Maule in jeder Kinnlade, sehr gleicht. Er unterscheidet sich aber dadurch, i) daß das vordere Blatt des Kiemendeckels ben dem von Herrn Vahl beschriebenen Fische mit Jahnen besetzt ist, die zwar klein, aber doch so deutlich sind, daß sie mit bloßen Augen unterschieden werden konnen, und nicht glattrandig, wie das Kennzeichen der Gattung Bodianus, fordert. 2) Bodianus guttatus hat nach Herrn Blochs Zeichnung einen weissen Punkt in den Flecken, welche oben gegen dent Rucken zu, auf den After = Schmanz = und bem hin= tern Theil der Rückenstoffen sitzen. Die Flecken auf dein von Herrn Vahl beschriebenem Fische sind aber überall von einerlen Farbe, und ohne irgend einigen weissen Aunkt in der Mitte. 3) Gind die Flecken auf letzterem Fische sowol größer als zahl= reicher, und sißen dichter und in einer mehr bestimm= ten Ordnung. 4) Membrana nictitans ist braungesteckt, wie der übrige Theil vom Körper, welches man weder in Herrn Blochs Beschreibung, noch Abbil= dung findet. 5) Endlich ist ben dem von Herrit Vahl beschriebenem Fische der Körper weiß, die Flossen und Kiemen roth, und die Flecken auf dem Bennt Seba (Thef. 3. Tab. 27. Körper rosensarbig. Fig. 7.) kommt ein Fisch vor, welcher, da er mit dem von Herrn Vahl beschriebenem sehr viele Aehnlith

· lichkeit hat, vielleicht derselbe senn dürfte. einzige, morinn man einen Unterschied sehen kann, ist, daß ben diesem auf der hintern Platte des Rie= mendeckels sich 3 Stacheln finden; Hern Nahl sahe auf 2 Exemplaren des von ihm beschriebenen Fisches kaum zwen; bie Spur von einem dritten fand fich, aber so unbedeutend, daß sie kaum mit bloßen Augen gesehen, sondern nur gefühlt werden :konnte, wenn man den Finger gegen das. Maul zu ftrich; auch hatte Seba 4 Strahlen mehr in den Muchenfloßen gefunden, als. Herr Vahl; doch ist dieses kaum hinlanglich, verschiedene Arten daraus zu machen. Wegen der Charafteristik dieses Fisches verweise ich, da dieselbe für diesen Almanach zu weitläufig ist, auf das Göttingische Journal der Naturwissenschaften, von Gmelin, 1. B. 18 heft, G. 149 - 158.

### 5) Insekten. Rafer:

gen und Arten von Kafern.

In dem Naturforscher. Acht und zwanzigstes Stück. Halle 1799. S. r. folg. beschreibt Herr D. Jos. Aloys Frölich einige neue Gattungen und Arten von Käsern. Die erste Gattung nennt er Leikus, welchen Namen er vom Prof. Fabricius

entlehnt hat, der denselben für die Gattung Carabus in Vorschlag gebracht hatte. Schicklicher wurde der Name Ophiostoma, Ophioglossus gewesen seun, weil solcher den Hauptcharakter der Gattung, num= lich eine gemahlte Schlangenzunge, ausbrückt; da man aber im Pflanzenreiche schon eine Gattung Ophioglossum L. hat: so verwarf er jene Benennung, und schlägt nur fur die deutsche Benennung ben Mamen Schlangenzungler vor. Der besondere und merkwürdige Bau der Freswerkzeuge dieses Kafere, war die Ursache, warum Herr D. frölich eine eigene Gattung daraus machte, der er in einem naturlichen Systeme ihren Platz zwischen dem Laufkafer, Carabus und zwischen dem Elaphrus Fabrit. anweiset. Von dieser neuen Gattung kennt er zwen Arten, die beyde in Destreich zu Hause sind: 1) Leistus testaceus rufo testaceus ritens, pedibus pallidioribus; er fand ihn ben Schonbrunn in den Höhlen ausgefaulter Eichen. 2) L. piceus piceo - niger, ore antennis pedibusque rufis; biesett fand er auf dem Schneeberge ben der kalten Brundl= Allpe.

Die zweyte neue Gattung heißt Lithophilus. Herr Frölich stand lange an, diese Käsergattung als eine neue aufzustellen, und solche von der Tetratoma Fabric. zu trennen. Die einzige Art, die er davon kennt, Lithophilus rusicollis, hat in dem äußerlichen Ansehen und in der Farbenanlage viele Alehnlichkeit mit der Tetratoma sungarum Fabric.

allein die Gestalt der Fühlhörner trennt bende Gat= tungen sehr wesentlich von einander. Mit der Tritoma Fabric, hat sie die genaueste und natürlichste Bermandtschaft, aber der Habitus und die Guhl= hörner unterscheiden sie doch von ihr. Die Gestalt der Fuhlhörner ist furz, plump, eilfgliedrig; das erste Glied ist das längste, keilfermig, oben diet: licht, am Grunde schmaler und etwas verbogen; das zwente ist enrund, etwas größer, als die fol=. genden; die funf folgenden sind sehr klein, langlicht = epfbrmig, die vier letten breiten sich allmah=. lig in eine ziemlich große, dichte, zusammengedruckte Reule aus, so daß das letzte Glied das größte und abgestumpft ist. Die Reule der Fühlherner ist also umgekehrt, so, daß das schmülere Ende dersels ben gegen den Ropf zu, der Grund aber gegen die Spine des Fühlhorns gekehrt ift.

Die dritte Gattung heist Agyrtes, weil diese Kafer des Tags überall herumschwärmen. Im daßerlichen Ansehen und auch einigermaßen in Rückssicht der Freswertzeuge, kommen sie dem Mycetophagus Fabr. sehr nahe, unterscheiden sich aber von ihm wesentlich durch die Unterlippe. Diese ist ziemslich kurz, am Grunde etwas breiter, fast lederartig, nach der Spisse zu wird sie enger, und häutig, und theilt sich in zwen ziemlich lange, spissige, durchsichtige, von einander abstehende, inwendig gefranzte Lappen, welche die hintern Fühlspissen größtentheils bedecken. Da, wo die Unterlippe

hautig und etwas durchsichtig zu werden anfängt, sind die hintern Fühlspissen beschiget. Von dem Mycetophagus unterscheidet sich der Agyrtes auch durch seine Füße; diese sind plump und kurz; die Schienbelne dicklicht, kurzer als die Schenkel, absgerundet, stachlicht, und haben vorne eine Ausschülung, in welche die Fußblätter zurückgelegt wers den können. Die benden Arten, die Herr Frölich von dieser Gattung augiebt, sind: 1) Agyrtes vesspertinus ater, antennis pedidus elytrisque rusis. Ein Spnonym hiervon ist Mycetophagus castaneus Fabrie. 2) Agyrtes castaneus nitidus: pestore piceo.

Die vierte Gattung, Duperus, unterscheidet sich von der Cistela Pabric. durch die Bauart des Mundes und einiger Gliedmaßen, wie auch durch ihre Lebensart. Mit der Mordella Fabr. hat der Luperus einige Verwandschaft in Rucksicht der Ge= falt der Fuße, und des Benchmens dieser Rafer, wenn sie in Furcht gesetzt werden. Das charakteri= stische Kennzeichen des Luperus liegt in den Freß= spigen, welche spindelformig, b. h. in der Mitte dicker, am Grunde und der Spike enger find; das porlette Glied ist bas langste, keilformig, etwas haaria, an der Spipe dicklicht und abgestuft; das lette Glied ift kurzer, merflich bunner, fegelfor= mig und scharf zugespitzt, und stellt gleichsam nur einen nabelformigen Stachel des vorletztern Glies des vor. Die Hinterpalpen sind sehr kurz, und da an die Unterlippe angeheftet, wo diese anfängt hau=

hautig zu werden. Die Arten von dieser Gattung. sind: 1) Luperus niger obseure nigricans antennis pedibusque niccis. 2) L. Fuscus nigricans, elytris antennis pedibusque obseure castanei. 3) L. eiste loides, oblongus suscus, antennis pedibusque testaceis, antennis longioribus. 4) L. pallidus, pallide testaceus, elytrorum apice abdominisque basi suscis. 5) L. sanguinicollis ater nitidus, thorace ruso. Die benden lesten Arten zählt er jedoch nur nach dem äußerlichen Ansehen hieher, indem er die Freswerfzeuge nicht untersuchen sonnte.

Die fünfte neue Rüsergattung heist Adimonia. melden Namen Herr D. Frölich von dem Herrn Prof. von Lascharting entlehnt hat, der denselben einigen Arten unserer heutigen Gallezuca hengelegt hatte. Als Arten gehören dazu: 1) Adimonia cervina livida, pedibus fuscis. Fabr. Ent. Syft. 2. 42. I. - Chrysomela corvina. Linn. Fn. sv. 575. 2) A. cincrea livida elytris pedibusque suscis. Fabr. Ent. syft. 2. 42. 2. Linne hat diese Rafer unter Chrysomela, Fabricius aber unter seine Cistela gesetzt. 3) Adim. testacea pubescens, corpore subtus susco - Adimonia verna Laich. Tyr. 1. 149. 4 - 4) Adim. haemorthoidalis nigricans nitida elytorum apice pedibusque ferrugineis...

Die sechste Gattung heist Gibbium. Dieses In= sekt war immer ein Stein des Anstosses in der En= tomologie. Fabricius und Olivier stellten es un-

ter Prinus, alindeten aber schon, daß es eine eigene Gattung ausmachen musse. Well, der es Scotias nainte, und Scopoli, der ihm den Namen Gibbium gab, weil es bucklichte Flügeldecken hat, stells ten zwar dieses Inseft als eine eigene Gattung auf, aber ihre angegebene Gattungscharaftere sind nur von den außerlichen Theilen hergenommen, daher ihrer im Sabriciusischen Systeme nicht wohl geachtet werden konnte. Herr D. Frölich untersuchte die Freswerkzeuge genauer, und fand, daß diese Gat= tung mit dem Prinus die nachste Verwandschaft hat, aber doch von ihm verschieden ist. Die Freßzan= gen sind enformig stumpf, ganz an der Spite und ganzen innern Seite gefranzet. Die Unterlippe ist an der Spine abgerundet, und auf keine Weise, wie ben dem Prinus, ausgerandet. Die vordern Palpen sind langer, fast spindelformig: ihr unterstes Glied hat an der Spine einen ziemlich ansehn= lichen Seitenstachel. Von dieser neuen Rafergat= tung ist nur folgende einzige Art bekannt: Gibbium Scotias. Scop. Introd. ad Hist. nat. 505. ober Ptinus Scotias thorace laevi piceo, elytris connatis susco - testaceis nitidis, Fabr. Ent. fyst. 1. 241. 12. - Scodias psylloides. in Jacq. Misc. Austr. 2. 383. 1. t. 23. f. 1. -Ptinus Seminulum apterus globosus testaceus antennis pedibusque tomentoso - flavissimis. Schrank Auftr. N. 65. Die Augen bieses Rafers sind kaum mit dem Vergrößerungsglase zu erkennen, sie liegen

gen fast auf dem Scheitel des Kopfes, etwas hinter den Fühlhörnern. Unter ihnen besinden sich un den Seiten des Kopfes eine gestreifte runzlichte Flüsche, welche einige Schriftsteller für die Augen and gesehen haben.

Die fiebente neue Gattung heißt Trichodes. Der Herr Prediger Serbst hat in seinem Maturs fystem der Insekten diese Rafer zuerst von bem Clerus Fabr. getrennt, und ihnen das Recht einer eigenen Gattung eingeraumt. Er hat auch alle wesentliche äußerliche Merkmale, durch welche sich bende unterscheiden lassen, genau angegeben und abgebildet. Um die Aechtheit bieser Gattung zu bestätigen, und ihr auch im Sabriciufischen Gne Meme bas Burgerrecht zu verschaffen, versuchte heir D. Frölich, die Freswerkzeuge dieser verwandten Rafer genauer auseinander zu setzen, und das Re= sultat dieser Untersuchung war, daß Triehodes wirk= lich eine eigene Gattung ausmache. Bis jest kalift er nur ben Trichodes apiarius Herbst. der ben Fabricius Clerus apiarius, ben Schrank Dermestes apiarius, und ben Scopoli Attelabus apiarius heift, mit Gewißheit hieher rechnen, ba er die übrigen zwo Arten nicht kennt. Die außerlichen Charaktere, wodurch sich die Gattungen Trichodes und Clerus unterscheiden, sind vorzüglich die Fühlhörner und die Fußblätter. Don ben Mundtheilen bemerkt Herr D. Frölich folgendes: die Unterlippe des Trichodes ist langlicht, häutig,

am Grunde aber doch lederartig, ziemlich flach, gleich breit, an der Spike etwas gewölbet und absgerundet, nicht wie ben dem Clerus ausgerandet. Die Fühlspissen haben alle gleiche Länge, ja die hintern sind kast etwas kürzer, als die vordern; diesse sind sadensürmig und um 1 Orittel kürzer, als ihre Freßzange; die hintern aber sind kast so lang als die Unterlippe: das leste Glied ist das größte, breit gedrückt, vorne abgestust, und hier am breistesten. Die Freßzangen sind dünne, vorne allmähslig schmäler, kast unversehrt, so daß man den Seistenzahn an dem innern Rande, der wirklich da ist, kaum bemerken kann.

# b. Brongniart beschreibt eine neue Gattung von Lamia.

In dem Bulletin des sciences par la Societé diplomatique de Paris, depuis 1792, jusqu'au Frimaire, an 6. Paris Nro. 18. liesert Brongs niart die Beschreibung einer neuen Gattung von Lamia; er charafterisit sie, Lamia diana, thorace subspinoso, tuberculato; cornubus parvis interne arcuatis, basi antennarum; elytris albo-sericeis, nigropuncatis. Sie sindet sich in Cayenne, und hat Alehnlichkeit mit der Lamia Koehleri, nur daß diese etwas größer ist.

ci Prof. Fabricius bestimmt den Charakter einer neuen Insektengattung, die er Cychrys nennt.

Der Herr Prof. J. C. Fabricius erhielt vom herrn Prof. Felwig zu Braunschmeig eine große Menge von Carabus rokratus, wodurch er in den Stand gesest wurde, den wahren Charakter süt eine neue Gattung, Cychrys, sestzusezen. Der Gatztungscharakter ist deutlich und von den Carabis volltommen unterschieden. Für das System bezeichnet er diese Gattung in den Skriviter af Naturhistorie – Selskabet. 3. Bind. 2. Heft. S. 68. folgendermaßen:

Cychrys Os maxillis palpisque. ...

Palp i quatuor subaequales, elongati prominuli anteriores paulo longiores, quadriarticulati: articulo primo brevissimo, secundo longissimo, ultimo obconico apice oblique truncato adhaerentes maxillae dorso.

posteriores triarticulati: articulo secundo longissimo; tertio obconico, oblique truncato adnati labii apice.

Mandibula elongata, tenuis, recta, cornea, apice incurva, acutissima, edentula.

Maxilla compressa, cornea, rotundata, integra.

Labium breve, corneum, cylindricum, integrum,

Antennae setaceae.

Corpus oblongum, glabrum, immarginatum; agile, capite inferto, porrecto, cylindrico, nculis parvis rotundatis, lateralibus, antennis porrectis, distantibus, sub oculis insertis, thorace angusto, supra plano, rotundato, scutello nullo; elytris connatis lateribus supra abdominis marginem destebis, pedibus longiusculis; cursoriis, semoribus potricis sulcratis, tibiis apice spinosis, tarsis quinquearticulatis, colore nigro.

Her Fabricius kennt nur zwen Arten von dies fer Gaitung, nämlich Cychris rokratus und attenuatius, welche in der neuen Ausgabe des Systems uns ter Carabus angeführt sind. Sie kommen einander nahe, doch ist er noch zweiselhaft, ob es nicht bloße Abanderungen einer und derselben Art sind. Iwar hat C. ättenuarus auf den Flügeldecken erhöhete Pünkte in einer drendoppelten Reihe, aber der übrige Bau ist so ähnlich, daß diese kaum hinreisthen, sie zu unterscheiden. Die Aerwandlung, so wie der Bau der Larven und der Puppen, ist noch völlig unbekanst.

d) Herr Prof. Duval stellt physiologische Uns tersüchungen über die Insekten an.

Ein glücklicher Zufall (s. Entomologisches Easchenbuch von D. Hoppe, 18 St.) setzte ben Herrn Prof. Duval in Regensburg in den Stand, sich mitten im Winter die schönsten und seltensten Käser zu verschaffen; man darf nur das Mods in

den Malbern zur Winterszeit an irgend einem Orte wegräumen: so findet man darunter allerlen erstarrte Kiser, die aber in einer warmen Stube wieder Dies benugte Herr Prof. Duval, um physiologische Untersuchungen über die Inseften ans sustellen. Er that diese Insekten in eine glaserne Glocke, die auf den dritten Theil mit Moos angafullt war. Diese Glocke setzte er auf einen hohlen Cylinder von starkem Pappendeckel, so daß nur der mit Moos angefüllte Theil hineinpaßte, und auf diese Art konnte er der Glocke, als ware sie auf ein mit einer Nuß versehenes Gestell gesteckt. worden, alle mögliche Richtungen geben. Die Nah=. rung, die er den Inseften gab, befestigte er immer höchstens 3 Linien vom inwendigen Rande des Gla= ses, um die Insekten, mahrend dem Fressen, mit dem Mikroskope durch die Glocke besser beobachten du fonnen. Sobald die Insekten warm wurden, hörte ihr Winterschlaf auf, sie liefen munter auf der Oberstäche des Mooses herum, puzten ihre. Elugel, Fühlhörner und andere Theile des Körpers. herr Duval befestigte über dem Moose ein Stud rohes Fleisch; daneben legte er etwas Obst; die Carabi granulati griffen bald das Fleisch an und fraßen fast ben ganzen Tag baran, ber Carabus convexus hielt sich zum Obst und zehrte erst nach einem Viertelighre zum erstenmal von dem Fleische; auch der Carabus lunatus, Car, rufipes und Car, crepitans sehrten felten vom Fleische, vermuthlich, weil se wenig

wenig Nahrung bedurften. Anfangs getrauten sich die Käfer nicht, einander zu berühren; wenn einer fraß und ein anderer kam dazu: so lief einer von benden bavon, bald aber wurden sie einander so ges wohnt, daß, menn ben hingeworfener Mahrung Kein Platz mehr in die Nundung für neue herzukommende Gaste war, diese auf jene stiegen; und fo ruhig miteinander fragen. Nur der Carabus coriaceus schlug, wenn er ins Gedrange kam, mit seinen Hinterfüßen aus und stieß die andern Kafer von fich. In der Folge zeigten sich die Staphylini als die listigsten und beisigsten Rafer-, die durch ihr Beißen die andern fast immer zur Flucht zwangen. Benn sich der Car. granularus, convexus und mehs tere Silphae satt gefressen hatten, wurden sie so auf= geblasen, daß der Hinterleib ihnen ofters um den vierten Theil der Lunge ihrer Flügelbecken unter denselben hervorragte; ben der Deffnung eines sol= chen Carabus fand man den Leib mit einer großen Menge brenartiger Materie angefüllt. Herr Dus val hielt dieses für eine Folge der Gefrüßigkeit; doch bemerkte er in der Folge, daß auch zu der Zeit, wo er die Insekten hungern ließ und das Zimmer so warm war, daß das Reaumurische Thermometer bis auf den isten oder iften Grad über den Gefrierpunkt stieg, der Hinterleib dieser Insekten, swar nicht in der nämlichen Dicke, als wenn sie ge= fressen hatten, aber doch in der namlichen Lange unter den Flügeldecken hervorragte. Wielleicht wectt

1

wedt eine so starke Dite den Begattungstrieb der Insekten, wovon die Ausdehnung des Hinterleibes ein Merkmal senn könnte. 2 2m 2ten Februar 1797 bemerkte Herr Duval deutlich, daß sich der Caras bus convexus mit dem Elater begatten wollte. Ben gleicher Stubenwarme bestieg der Carabus convexus am 12ten Febr. erst das Weibchen des Car. granulas tus und dann das Wellichen einer Silpha atratal aber, seines Bestrebens Ungenchtet, gelang ihm bie Paarung nicht. Dingegen zween Staphylini, erythropteri begatteten sich mitten im Winter wirk lich ben einer Stubenwarme von 14 Grad. Staphylinus murious war der einzige Kufer, der an dem Glase heraufflettern und herauskommen konnte. Es schien, als wenn er sich blos mit den zwen Nort derfüßen, wermittelst eines luftleeren Naums, bens nahe wie ein Laubfrosch, an dem Glase erhieltes um aber zu steigen, drehte er schnell und heftig den Körper rechts und links, wodurch es ihm gelang, mit einem feiner übrigen, Fuße einen Vorderfuß 'nach dem andern zum Nutschen zu bringen. Herr Dwal dieses Verfahren nie an weiblichen, sondern allezeit an mannlichen Staphylinen lie merkte, so vermuthet er, daß die broiten Vorder füße des männlichen Insekts dazu dienen, sich ben ber Begattung, mittelft eines gemachten luftleeren Raums, auf dem Weibchen besto fester zu erhalten. Herr Duval bemerkte, daß das Aufrichten des Din= tertheils oder der Spipe des Schwanzes ben den

Staphylinis eine Vorbereitung zum Entfliehen fen; es folgte darauf eine wellenformige Bewegung nach der ganzen Länge ihrer Körper, mittelst welcher fie den Raum unter den Flügeldecken leichter ente falten, indem sie auch zugleich noch eine andere Art von Bewegung bewirken, die der eines Schiffs ahnelt, das die Wellen am Ufer unruhig macht, Das nämliche Verfahren beobachten sie, wenn sie die Flügel wieder einstecken. Herr Duval beobs achtete ferner, daß die Staphylinen auch dann, wenn ihnen andere Kafer benn Fressen zu nahe kommen, den Schwanz in die Hohe heben, und damit um sich schlagen. Ueber die Art und Weise, wie die Käfer fressen, hat Herr Duval folgendes beobachtet: Die Carabi konnen diesem Bedürfnisse der Matur, besonders wenn sie Fleisch fressen, nur mit der größten Anstrengung Gnüge leisten. Wenn ein Carabus fressen will, so macht er sich erft, ver= mittelst seiner Klauen, an dem Moos, oder andern Körpern, auch wohl an der Nahrung selbst, fest, ftutt sodann seinen Kopf auf seine 2 Unterfühlfaden (palpi), die, so lange er fort frist, nicht mehr als Fühlfäden, sondern als ein Paar Füße zur Un-Cerftützung des Ropfs angesehen merden konnen. Hat auf diese Art der untere Theil des Kopfs seine sichere Lage, so hackt das Insekt sowohl mit seinen äußern, als innern Kinnladen, wechselsweise in das Fleisch, während es mit den außern Kinnladen swickt. Dieses Hacken und Zwicken geht beständig fort;

ton; man bemerkt bald daben, daß das Fleisch, wenn es noch so roth und frisch ist, da, wo es an= gebissen wird, eine livide Farbe erhalt, welches herr Duval als eine Folge von einer sehr starken und übelriechenden Feuchtigkeit ansieht, welche die Carabi und andere aasfressende Thiere von sich geden, so hald man sie anrührt; daher auch noch so trocknes Fleisch, so bald es von diesen Kafern an= gehissen wurde, an der angebissenen Stelle aussah, ols hette man sie in eine Feuchtigkeit getaucht. Aus meldem Theil des Körpers die Kafer diese Feuchtigs keit von sich geben, ist noch nicht entdeckt. Wenn der Carabus lange Zeit das Fleisch an einem Fleck so gehackt hat, daß es zu einer Art von Brep mas eerirt ist; so nimmt er allmalig eine große Portion dieses brepartigen Fleisches in seinen Mund, woben ihm dann feine Fühlfäden statt der Hände dienen. Pieser Theil des Fleisches hat das Ansehn einer Wurft, welche das Insekt hald darauf aus seinem Munde herausbringt, wieder, der Lange nach, daren hact, und dieses namliche Verfahren mehrmals wiederholt, his das Ganze so flußig geworden ist, daß man gar keine Festigkeit mehr daran wahrnimmt, und daher die Nahrung eines solchen Insekts ein wahres Consommé nennen kann. Allzutrocknes Heisch ruhren sie selten an. Wenn der Carabus durch seine muhsame Arbeit erschöpft ist, so legt er Un Ropf unbeweglich auf seine Nahrung, um auswruhen, und fangt erst einige Minuten darauf feine Sortschr. in Wissensch., 40

seine Arbeit wieder an. Die Stapkylini brauchen weniger Zeit zum Fressen, sie reissen fast immer gleich anfangs ganze Stude vom Fleisch ab, die sie vermuthlich in ihrem Munde nach Art des Carabi behandeln. Die Silphen und die übrigen fleisch= fressenden Insekten fressen bennahe wie die Carabi. Der Gryllus campestris beist in das Fleisch, bennahe wie unsere ferae, und scheint das zu verkauen, was er in den Mund nimmt; doch will Herr Duval hierüber erst mehrere Beobachtungen anstellen. Ei= nen widrigen Geruch bemerkte Herr Duval nur an denjenigen Kafern, die sich aus dem Thierreiche nährten, da hingegen Kafer, die sich aus dem Pflanzenreiche nahren, nie stinken, sondern, wenn man sie zwischen ben Fingern zerquetscht, nach dem Safte der Pflanze riechen, wovon sie sich nahren. war es fast mit allen Chrysomelen, daher Herr Duval vermuthet, daß, wenn die Chysomela z puncara die Kraft besitzt, Jahnschmerzen zu heilen, man dieselbe Wirkung auch von den übrigen punks tirten Chrysomelen erwarten konne. Der Naturs forscher, 288 St. Halle 1799. S. 214 - 232.

#### 6) Schmetterlinge.

In den neuen Abhandl, der königl. Akades mie der Wissensch, zu Stockholm; f. d. I. 1797. XVII.

a) Thunberg beschreibt neue Nachtfalter aus der Gattung der Blattwickler.

KVII. Band 38 Q. S. 165 — 171 beschreibt C. P. Ehunderg folgende neue Nachtfalter aus der Gatzung der Blattwickler:

- 1) Tortrix Fahlbergiana: alis basi cinereis apice purpureis; strigis albidis.
- 2) Tortrix Stickmanniana; alis externe suscis, in terne albis, linea mediata serruginea abbreviata. Differt. a Tort, cristana Fabr, puncto nullo sasciculato; linea serruginea in medio alarum; thorace dimidio tantum albo et capite brunneo.
- 3) T. Liungiana: alis albis punctis fuscis irrora-
  - 4) T. Achariana: alis plumbeis, fasciis duabus nigris, inferioribus margine albis. Sie spielt mit mehr voer minder deutlichen Bandern.
  - fasciaque abbreviata obliqua atra. Differt a T. posticana Fabr. macularum situ et numero, atque colore alarum plumbeo.
  - 6) T. Naeceniana: alis purpureo aureis; maculis octo flavis, antennis annulatis. Differt. 1. à T. Gröndaliana, cui valde similis, quod in hac nullae strigae alarum plumbeae. 2. a. T. Alloniana Fabr. antennis albomaculatis; alis anticis purpureo aureis, et posticis aureo suscis.

Die erste Art ist aus St. Barthelemn in Westindien; die übrigen Arten sind alle in Schweden zefunden worden, und haben die Namen von schwe= E 2 dischen

dischen Naturforschern, die solche zum Theil zu= erst entdeckt haben.

den ein Organ, welches man ihnen bisher abgesprochen hat.

In des H. Prof. Espers Werke von den eus ropäischen Schmetterlingen, im zwenten Theile, in der Einleitung pag. 16 folg. ist von einem den Abend = und Nachtfaltern eigenthumlichen Werk= zeuge, einem Hakchen und dazu gehörigem steifen elastischen Haar, die Rebe, welches Werkzeug da= felbst nur den Mannchen, aber nicht den Weibchen, . zugesprochen wird. Herr Soffmann kannte bieses Organ längst, erinnerte sich aber auch, daß er es. eben nicht ausschließlich an Mannchen mahrgenom= men hatte; er stellte daher mit unbewaffnetem Auge an mehreren Weibchen neue Untersuchungen an, die das Resultat gaben: daß das Daseyn dieses Organs, auch bey dem weiblichen Geschlechtzber Dämmerungsfalter und der Phalanen, an und vor sich und überhaupt, außer Zweifel ist; die meisten, vom größten bis zum kleinsten, scheinen es zu besigen; doch giebt es, wie z. B. mit den aus filzharigen Raupen kommenden Spinnern, mit den meisten breitflüglichen Spannerweibchen, mit der Ph. Nock. Humuli und den ihr verwandten Ars ten, auch Ausnahmen, wo wenigstens mit bloken Augen

Augen nichts zu entbeden war. Kingegen scheinen es alle übrige Eulenweibchen zu besitzen, an denen es auch am beutlichsten in die Augen fällt. Ben den Mannchen scheint das steife elastische Haar ein sach und unzertheilt zu senn, es ist auch größer und parker, mithin deutlicher zu erkennen; ben den Weibchen aber ist das Organ aus 2, 3 und meh rern viel feineren, jedoch aus einem gemeinschafte lichen Stamm zu kommen scheinenden, sich leicht zertheilenden, und also um so viel cher überschent werdenden, ahnlichen elastischen Harchen geformt, die überdieß ungleich verborgener, als ben Mann= chen liegen, auch häufig furger sind. Ben Abend= faltern, Spinnern und Spannern, wo die Harchen kurz und verborgen sind, scheint das dazu ge= hdrige Hakchen zu fehlen. Der Vaturforscher; 288 St. Halle 1799. S. 66 — 70.

# c) Einige entomologische Beobachtungen von H. Hoffmann.

Man brachte H. Soffmann ein Männchen vom Bomb. Caja, an dem die Flügel wenig größer wasten, als sie aus der Puppe kommen; man hatte es am Vorderleibe schon mit einer Stecknadel durchskochen; Herr Soffmann zog die Nadel heraus und nach einer Viertelstunde erblickte er zu seiner Verzwunderung die Flügel an dieser Caja im schönsten, bald vollendeten Wachsthum, so daß sie noch den vollständigsten Falter gab.

pen von der Phi Bomb. Gonoftigma lauter Weibchen erhielt, verschaffte er sich vie Männichen dadurch, daß er die frischen Weibchen im kinem Garten auf einen abgesondert stehenden Birkenstrauch
aussetze, da sich dann des Nachts Mäsinchen beh
ihnen einfanden, die er fangenskunten Der Acturforscher 288 St. Halte 1799: Singon-192.

d) Herr Hoffmann macht die merkwürdige Vesbachtung, dass die Ph. Bound. Lanestris zuweilen & Jähr in der Puppe durchlebt, ehe sie auskriecht.

Am Isten Jun. 1793 brachte man dem H. Foffa mann ein an dem Aft eines Nieschlaums hesindlis ches ganzes Mest Raupen von der Ph. Bomb, Lage-Aris; es waren deren 255 von verschiedener Größe. Er fütterte 123 Stück von dieser Brut, von jeder Größe zu gleichen Theisen, mie Apricosensaub; hiervordzienzen 47 Stück zu Grunde, die übrigen spannen sich im Phlussäntlich ein. Bom 1. dis 15. Hornung 1794 entwickelten sich schon Falter daraus, nämlich 20 Männchen und 29 Weischen; von jenen waren 8, von diesen If wemiger oder mehr Krüps pel. Am 12ton Nov. desselben Jahrs kroch wieder ein Weibchen als Grüppel auszu IAm sten März 1795 krochen IMinner aus andrunter ein Arüps pel war, und dan 12ten Mürz kann ein Weibchen. Im Marz 1796 krochen wieder etliche Falter aus diesen Puppen. Im Jahr 1797 am 14ten Februar, bekam Herr Soffmann ein, und am 25ten Februar, noch 2 wallkommne Männchen, Um 15ten Februar, 1798 krochen wieder 2 Männchen, deckleichen am 27ten Februa Männchen, und am 3ten März noch ein Weibchen aus diesen Puppen aus. Ja zu seinem Erstaunen erhielt er am 2ten März 1799 aus jenen Puppen vom Jahr 1793 noch ein, obwohl ziemlich krüppelhaften Männchen, das also 6 Winter in der Puppe darchiebt hatte. Der Vlaturiorscher, 286 St. 1799. Haller S. 87. — 89, und S. 260.

e) Herr Hoffmann entdeckt die bisher uns bekannten Raupen einiger Schmetterlinge.

Mon dem Pap Maptidice; an dessen aboppelter Erzeugung in seinem Jahre Herr Fossmann vicht zweifelt, da er denselben nichtallein im Sommer, fondern auch gleich mit Beginni bes Frühlingsiffeng, war, nach Espers Ansspruch, die Raupemoch nicht zuverläßig entdecktil Imi Herbste des Jahrs 1794 fand Herr Soffmann in einem Ggreen auf der Reseda seine Raupe die am Gostalt, Großen Farbe und Zeichnung bennahe das Ansehm einer noch nicht zur Hifte erwachsenenn Raupe des Pap. Errffigge hatte, doch benterkte er eine unglaich höhere Mischung bes Gelben, und besonders des Graulich= blauen baran. Die Puppersah ebenfalls der eines Weißlings ahnlich; sie glich besonders der des Pap. Rapae, C 4.

Rapae, nur war sie ungleich kleiner und hatte eine etwas helle, schmuzige, gelblichgraue Farbe, mit vielen kleinen darauf gestreuten schwarzen Punktenz. Um zten May 1795 erhielt er ein sehr kleines: Männchen des Daplidice daraus.

Auch die Raupe des Sph. Bombylisormis war bisher noch nicht bekannt. Am 10ten Jul. 1793 fand H. Soffmann auf der gemeinen Scabiofe zwep geschwänzte grune Raupen, die mit ber grunen und violetten Farbe der Blatter dieser Pflanze die größte Aehnlichkeit hatten. Das Grune überzog nach einfacher Anlage, - des Körpers ganze Ober= flache, und murde erst gegen die Fuße etwas heller und gelblicher; an diese Mischung granzte eine schlecht violette Farbe, und überzog der Raupe ganze Unterflache. Im übrigen waren sie rauh anzufüh= Ien, ohne weitere Auszierung, selbst Kopf und Schwanzspitze zeigten keine andere Farben. Puppen glichen den Puppen des Sph. fuciformis, doch waren sie schlanker; am 27ten und 29ten Aprik 1794 erhielt er den Sph. Bombylisormis daraus.

Bis jest kennt man die Raupe der Phalane Maura noch nicht. Um 29ten May 1794 wurde dem Herrn Soffmann aus einem Garten eine angeblich in Buchsbaum eingesppnnen gefundene Puppe gebracht, die er gleich für irgend eine Ordensbandpuppe erkannte und mit der Puppe der Phal. Paca die mehreste Aehnlichkeit hatte. Um 19ten Jun. erhielt er die Phal. Maura daraus. Herr Soffmann vermuthet also, daß auch die einst noch bekannt werdende Raupe der Maura mit den Naupen andester Ordensbandphalünen große Aehnlichkeit haben werde. Der Natursorschet, 288 St. Halle 1799.
S. 77—85.

### f) H. Fabricius beschreibt die Zuckerraupe.

Bis jest mar noch keine Beschreibung und Abibildung der Zuckerraupe bekannt; bendes hat nun herr. J. C. Fabricius in ben Skrivter af Naturhiflorie-Selskaber, 3 Bind 2 Deft, G. 63. Kopenhat gen 1794 geliefert. Die Kenntniß dieses Insetts, so wie der benden folgenden, verdankt er dem H. von Rohr, und die Abbildung der Raupen dem H. Capitain Mühlenfete. Die Zuckerraupe, well= he die Englander in Westindien the boarer (ben Bohrer) nennen, ist im Stande, eine Zuckererndte von 300 Fassern bis auf 20 oder 30 herunter zu bringen. Sie verwandelt sich in eine kleine unansehnliche Phalane von der Abtheilung, welche Linne Pyralides nennt. Diese Phalane, so wie die Naupe und Puppe, charakterisirt H. Fabricius folgender= maßen:

Phalaena sacharalis alis striatis cinircis:
margine postico atro - punctato. Habitat in
Americae meridionalis saccharo, cujus caules
persorat, exsiccat, destruit, plantationum pestis.
Corpus parvum, cinercum, immaculatum. Palpi,
exserti, approximati. Alae anticae cinercae,
inter-

intertlum ffrigis duabus obléurioribus, obléire tis, interdum fere immaculatae, capite punitisfue rac utrinque octobrumeis.

plurimis, elevatis, ibrevibus, in trus chon bile

Dieserfleine Schmetterling legtiseiner Eperan die Wurzeln: des jungem Zuckerrohrs; wo bie aus= gebrüteten Rhupensoder Würmer fich in basifiers der noch jungen undreinen Pflanzen hincinfressen. Diese Pflanze, in welche sie sich einfressen, stirbt, die herumstehenden Psanzen machsen aber, die Raupe machst ebenfalle, und ist bald im Stande, die ichon fiarkeren Zuckerpflanzen anzubohren, bis end= lich das Zuckerrohr zu reifen anfängt, und dann ist auch die völlige Verwandlung der Raupe zu Ende. Wor ihrer Verwandlung bohrt sie sich einen Ausgang für ben fünftigen Schmetterling burch bas Holz und die Vorke vom Stamme, und in biefem gebohrten Kähal verwandelt sie sich zur Puppe. Aber nach der Verwandlung kriecht ber Schmetter= ling bequem heraus. Junge Bohrer werben nie in alten Zuckerstauden gefunden, sie scheinen sich nicht hineinarbeiten zu konnen; wie aber die Raupen wachsen, so wissen sie sich auch die Pflanzen nach ihrem Alter zu mahlen. Meistens liegen bie Pup= ven ganz nahe ben der Deffnung, wodurch der Nacht= pogel auskriechen soll; both zuweilen ein oder zwen Raupenlängen weiter zuruck, welches wohl daher fommt,

kommit, daßi-die Maupe mit dem Eingangenetwas por ihrer Verwandlung fertig geworden ifi. Wenn solches augebohrtes reifes Zuckerrohr im die Mühle kommt, so ist wenigioder gar fein Gaft darinn. Dadmeisterist gan zourr, und ben demjenigen, welches noch einigen Sastshat, nister verderben, so daßtzwar Syrup und Rum, aber tein Zucker; am wenigsten guter Zucker davon gekocht werben Kante Wötte Dournal war i Maturivis senschaften danten dron Gmelinspiel Bogistiff Sairffan nogen daar rea

Zygaena Pugione.

Das fliegende Jusekt, Lygaena Pugione seit lungerer Zeit bekannt; s. Mantissa Inc I. C. Jabricius hat nun auch die dieses Insekts nüher beschrieben.

crocea utrinque lineis duabus punctorum alborum fasciculisque pilorum

tuor colli, duabus caudae apice fuscis.

up pa tenuissime folliculata, fusca, Journal der Naturwissenschaften B. 18 H. S. 143.

the abe. He Rayori

ed nasia kielienie kordina in razer prosek a) Cuvier beschreibt eine neue Gottung.

Es & Brond to von Befregt traffer affent I and

In bent Bulletin des Sciences par la Societé

Phi-

philomatique, an V. Brumaire, Nr. 8. beschreibt Euspier eine neue Gattung von Wespen, welche sich Wohnungen bereiten (cartonnière). Die Häuser derselben gleichen denen der vespa nidulans und annulata Fabric., nur sind sie stürker und größer. Man neunt dieselbe in Capenne, ihrem Vaterlande, la mouche tatous sie weicht in ihrer Form sehr von der von Fabricius beschriebenen ab; der Versalter bestimmt dieselbe so: Vespa tatua, nigra nitida, alia suscies, abdomine pedicellato.

b. Herr M. Spiliner theilt seine Ersahs rungen über die Oekonomie der gesellschafts lichen Wespen und Hornissen mit, und zeigt die Aehnlichkeit derselben mit der Oekonomie der Vienen.

Mehrere Naturforscher haben schon bemerkt, daß die gesellschaftlichen Wespen und Hornissen, in ihrer Dekonomie und Fortpstanzung, mit den Biesnen große Achnlichkeit haben. Sie haben einerlep Banart in ihren Waben und Brutzellen, ob sie gleich verschiedene Materien verarbeiten; einerlep Art, die ausgeschlüpten Maden aus den Epern zu ernähren, und zu erziehen, so wie die heranwachssenden Nymphen zu bedeckeln; die Vermehrung des Volks erfolgt ben benden vom Frühjahr an gesschwind, und man hat auch in jedem vollkommenen Wespen = und Hornissennesse dreperley Arten von Eins

Einwohnern, namlich Weibchen, Mannchen, und bloke Arbeiter bemerket, wie in einem Bienenstocke. - Wiele haben zwar behauptet, daß in jedem Wespenund hornissenneste bald mehrere Weibchen und -Mannchen, neben den Arbeitern, angetroffen mur= den; genauere Beobachter dieser Insekten haben aber mit Recht angemerkt, daß ben ihnen, wie ben den Bienen) vom Fruhjahr an, nur ein Weibchen, bas sich auch an Größe von allen übrigen unterscheide, vorhanden sey, von welchem grst die Erjeugung vieler Arbeiter, und, in der Mitte des Commers, die Erzeugung der Mannchen, und mehrerer jungen Weibchen, erfolge., Mannfindet schon in des Englanders Bronwich's Prenengärts ner, a. d. Engl. überf. Leipzig 1785, die Anmerfung: "Wespen und Hornissen werden nur von "einer Mutter oder Weisel fortgepflanzt, und letz-"tere überlebt den Winter nur alleine." Dieß veranlaßte den Englander Innter in seiner phys stiologischen Betrachtung über die Biene (siehe Defonom. Sefte 1797. Jul. Nr. V.) zu einer be= sondern Klasseneintheilung der Insekten, daß nam= lich von einigen, Mannchen und Weibchen, den Winter überlebten; von andern aber, mie von Bienen, Wespen und Hornissen, die Mannchen alle vor Winters fturben, und nur die Weibchen alleine übrig blieben. Diese Aehnlichkeit der Hornissen und Wespen mit den Bienen hat herr M. Spinner benutt, um gemiffe allgemeine Eigenschaften in ile

rer Dekonomie zu entbecken, und daraus manches in der Biellenlehre bisher noch Dunkelgebliebene, besonders das Begattungs und Erzeugungsgeschäfte Der Biefiens, mehrisu erhellen, and hat seine bisher gemächte Erfahrungen und Wersuche in bem Neisen Wittenb. Wochenblate) 1798, Stück 128. 29 und 36 mitgetheilt. Er zeige barinn, baß bie Wespen und Fornissen uiche die gefährlichen Bienenväuber und Bienenverberber find, für die matilife gehalten hat. Die Wespendssind den Bienen auf keinerlen Art gefährlich. Bin Frühlahr nähren sielsche von kleinen Insekteiks im Sommer ind Perbstades vom Obsteil Gie sind wohl begierig nach dem Konigs dem siedußerhalb den Stocken Anden, win bie Bienenstöcken selbst über wage sta keine; und geschicht es ja baß einmit eine an ein Flugloch komme, so wirdiffie sogleich von den Bienen getödter Man kanti-fle ohne Schaden, mittek unter den Biehenstocken ; ihre Mester bauen , und fliegen lassen. Man hat auch von ihrem Stechen nichts zu fürchten, wenn man sie nicht vorsätzlich in ihrem Mefte beunruhiget. Außerbem gehen fie, wie die Bienen, ihrer Arbeit nach, und lassen es geschehen; baß man nahe baben steht, und ihrem Aust und Einfluge zusieht. Die Hornissen werden den Bienen erst in ber Mitte des Auguste geführlich, da sie die, welche mit Honig beladen zurückkehren, im Fluges nahe an den Stocken, wegfangens und den Honig ausfaugen. Vom Frühjahre aber bis das hin

hin sind sie keine Bienenranber, verhalten sich auch in Ansehung des Stechens so ruhig, wie die Wespens herr M. Spenner hat seit etlichen Jahren den Wespen und Honnissen einige alte stehende Biepenstocke, die sie im Frühjahr häufig aufsuchen, eins geräumt, um-ihrer Nester genauer untersuchen zu können. Micht alle, Jahre erhielt, er vollkommene Mester von diesen Insektens bennesie haben im Frühjahr m viele Feinden von den men vieles bennt tägli= hen Aussuge gerödtet werden Adaher dann zewenn gleich das Weibchen Schon angefangen hat , das Nest du bauen, und bie Zellen mit Epern zu belegen, der Haunicht kortgesetzt wird. Im Jahr 1797 sah Mr. Verfagvon 4-gugefangenen Wespennestern gar keins und von 6 Hornissen, die ebenfalls einen Ansang dazu gemacht hatten, nur ein Rest zur Voll= kommenheit gelangen. Aber schon vor 2 Jahren er= hielten sich 2 Wespenweibchen, die ganz allein ihr Ach in den mitten unter seinen Bienensischen auf= gestellten alten Korben zu bauen angefangen, bis sie ihr Volk zu Tausenden vermehrt, und in der Mitte des Julius: die Köxbe; ganz mit Bau ange= füllt hatten. Er stellte baher am 17ten Jul. mit dem einen Wespenneste eine Untersuchung au, woben er besonders darauf Nicksicht nahm: ob im jedem Meste, wie ben, den Bienen, nur ein Weibchen oder Mutter angetroffen wurde, und vb. nicht, wenigstens unter der Brute Männchen su finden senn mochten, die sich, wie ben den Bie-

nen, durch besonders dazu erbaute Zellen von den übrigen unterscheiden. Das Resultat dieser forg= fältigen Untersuchungen mar dieses: keine Zelle zeichnete sich durch irgend etwas wor der andern aus, es war also kein Grund vorhanden, zu behau= pten, daß bis hieher Junge von verschiedenem Gie= schlechte, oder Arten, erzeugt worden waren. Uns ter allen getöbteten flugbaren Wespen fand sich nur ein einziges Weibchen, das, wie die Bienenmuts ter, noch einmal so groß, als die andern Wespen, Wenn man den Hinterleib dieses Weibchens sanft bruckte, so kam auch hier, wie ben der Eper= Jegenden Bienenmutter, der sich in die Hohe nach dem Rücken krümmende Legekanal zum Vorscheine, und, benm fortgesetzten starkeren Drucke, endlich ein En nach dem andern. Reine Wespe zeichnete sich vor der andern durch Größe, ober in Unsehung des ermangelnden Stachels, aus, woraus man etwa auf das Daseyn mehrerer Männchen hätte Schließen können, durch welche die bisherige starke Wermehrung des Volks erfolgt ware. In eben dies sem Monat Julius machte er einen Versuch mit einem andern Wespenneste, woraus sich ebenfalls ergab, daß nur ein Weibchen, wie ben den Bienen, bisher die Eperlegende Mutter gewesen sen, daß ferner die Wespen, als er ihnen dieses Weibchen genommen hatte, chen so, wie die Bienen, ihre Empfindlichkeit über ben Verlust ihrer Mutter, zu erkennen gaben, daß auch keine neue Brut abgefett

gesetzt wurde, welches doch hatte geschen mussen, -wenn nach Rösels und Anderer. Behauptung, mehrere Weibchen im Neste gewesen wären, und daß endlich die mutterlosen. Wespen in eben den elens den Justand, wie die mutterlos gemachten Bieenen gerathen. Ein Hornissennesk beobachtete er bis in den October und fand, daß die Männchen erst im August erbrütet wurden, welches mahre ideinlich ben den Wespen auch so ist, daher es auch tam, daß Herr M. Spinner im Julius noch keine Mannchen fand. Diese Mannchen unter den Sor= nissen siengen schon im September an, nach und nach abzusterben, und keins überlebte den Winter, welches wahrscheinlich ben den Wespen auch so ist. Die Wespen = und Hornissenweibchen, welche den Vorzug vor der Bienenmutter haben, daß sie ihr Rest allein zu bauen anfangen, und auch alles No= thise jur Fortsetzung des Baues herbenholen, bis junge Brut flugbar geworden ist, erscheinen int Frühjahr einzeln, und man trifft da nie ein Mann= then ben ihnen an; da sie nun dennoch im Frühjah= re befrüchtete Eper legen, so ists unläugbar, daß diese von der im vorigen Herbste geschehenen Begattung herrühren muffen. Hieraus erklart nun herr M. Spinner einen Umstand, der bisher ben der Begattung und Befruchtung der Bienenmutter noch dunkel war; er zieht nämlich aus jenen Beob= achtungen die Folge, daß auch die Bienenmutter, obgleich nach, geschehener Begattung im Herbste alle Fortschr. in Wissensch., 4r Drobe

Drohnen sterben, dennoch im Frühjahre befruchtete Ener legen konne, die noch von der im vorigen Herbste geschehenen Begattung herrühren, und daß man also nicht nothig habe, zu Sypothesen, z. B. daß einige Drohnen im Winter fortdauerten, oder daß es noch eine Art-fleiner Drohnen gabe, die man nicht bemerken konnte und die den Winter überlebten, oder daß es Münnchen unter den Ar= beitsbienen gabe, mit denen sich die Bienenmutter im Frühjahre begatte, u. f. w. seine Zuflucht zu nehmen. Die Natur ber Bienenmutter ist viels mehr so eingerichtet, daß von der im Herbste ge= schehenen Begattung viele befruchtete Eper nicht eher, als im Frühjahr zur Reife kommen und ge= legt-werden konnen. 21m 15ten Julius 1799 machte Herr M. Spigner einen Versuch mit einem andern Wespenneste, um zu erfahren, ob die Wespen, wie Die Bienen, aus der vorhandenen Brut eine neue Mutter erzeugen konnten. Er todtete das Wespenweibchen, aber die flugbaren Wespen und die Brut in den Kuchen ließ er unbeschüdigt. Allein der Stock gieng nun zu Grunde; am 22ten August maren nur noch 4 Wespen darinn, alle Brut mar aus= gebrütet, nur die kleinsten Maden in den Zellen waren vertrocknet, aber es war nicht eine einzige Belle mehr gebauet, noch weniger ein neues En, nach Hinwegnahme der Mutter, gelegt worden. Hieraus ergiebt sich, daß die Wespen, wenn sie auch Brut in Maden haben, sich, nach Hinweg= nahme

nahme der Mutter, nicht so, wie die Bienen, hel= fen, und eine neue Mutter erzeugen konnen; we= nigstens konnten sie dieses im Julius nicht bewirs ken, es mußte etwa späterhin geschehen konnen, wenn schon Unstalt zu neuen Müttern gemacht worden ist. Diese jungen Mutter wurden aber boch im Herbste keine neue Eperlage anfangen, weil sie sich da unstreitig nur begatten, um im Fruhjahre befruchtete Eper legen zu konnen. An eben dem Tage schülte Herr M. Spitzner ein Hornissennest von 3 Ruchen ab, aber die Hornissenmutter flog davon. Die Hornissen umgaben so geschwind, wie die Wespen, die entblößten Auchen wieder mit der nothigen Bedeckung; sie erweiterten auch bald ih= ren Bau durch neue Kuchen, da sich die abgestogene Mutter wieder zu ihnen gefunden hatte. Am 22ten August tödtete er dieselben, da sich denn 5 Ruchen voller Brut im Meste fanden; unter den Getödteten war aber nur eine einzige Mutter. Uebrigens hat Herr M. Spirner noch beobachtet, daß die Hor= nissen die alten Nester vom vorigen Jahre wieder aufsuchen, und Vicles davon zu ihrem neuen Baue gebrauchen konnen, so wie auch die Bienen den alten Wachstafeln, die man ihnen unter die Korbe legt, eine neue Form zu geben missen,

## 7) Fliegen.

a) Rossi beschreibt ein neues Insektenges schlecht, welches dem Ichneumon nahe kommt.

In dem Bulleun des sc. p. 1. Soc. philomatique de Paris, depuis 1792 jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la rép. Paris Nr. 23. theilt Rossi seine Beobsachtungen über ein neues Insektengeschlecht mit, welches dem Ichneumon nahe steht, und liesert zusgleich eine Abbildung davon. Der Berk. nennt dieses Insekt vorläusig Ichneumon vesparum, ater antennis surcatis compressis, thorace lateribus antice appendiculato. Es sebt in Italieu, und dwar als Larve und Puppe in der vespa gallica. Unter dem vierten Bauchringe besindet sich diese Larve ohne der Wespe zu schaden.

### 8) Flügellose Insekten.

a) Bosc beschreibt eine neue Insekten: gattung.

Er giebt dieser Insestengattung den Namen: Acarus manicatus; ihr Charakter ist: A suboratus rusus pedibus anticis crassssimis manicatis. Dieser Acarus lebt auf Bögeln in Nordamerika; der Nerskasser glaubt, daß er ein neues Geschlecht zwischen Acarus und Pediculus machen könne. Bulletin des sc. p. 1. Soc. phisomatique de Paris; dep. 1792. j. l'an VI, de la rép. Pacis. Nr. 43.

#### b) D. John entdeckte eine neue Spinne.

Der Missionarius D. John erhielt ben Tanschaurizwen. Exemplare einer bisher unhelannt gez wesenen Spinne, deren Big von den Malabaren für sehrigefährlich geachtet wird. Sie ift roth und gelb , hat ein länglichtes Brufffild, und sowohl der Leibald die Füße, sind stark mit Haaren bewachsen, Ihre sonderhare, von andern Spinnen sogar verschiedene Gestalt macht sie wahrscheinlich in der Eins bildung der Malabaren geführlicher, als sie es wirklich sein mag. Diese Spinne wurde, da er sie zur nahern Beschreibung in einer Schachtel aufbewahrte, bald durch Ameisen zerstort. Der Vigtursorscher, 286 St. Halle 1799, G. 109, 110.

#### 8) Burmer.

2) Steinbach entbeckt das Grasalchen, Vibrio Agrostis.

herr Steinbach fand am zoten Jun. 1798 int einem Malde ben Erlangen die Agrostis silvatica Hudsonii; der Fruchtknoten des Stempels (Pskilli) Germen) ist in dieser Pflanze wie ein beutelformi= ger Kerper gestaltet, und hat eine dunkle Bioletfarbe; seine Oberfläche ist glanzend zgkatt, und seine Gestalt meist kegelformig, d. h. von dem untern breitern Theile an verliert ce sich nach oben zu in

eine rothlich = burchsichtige Spipe. Man findet of= ters auf dessen Oberfläche eine Furche, die der Länge nach von unten bis oben hinaufläuft. Das untere in eine stumpfe Spige sich verlierende Ende, sist auf dem Fruchtboden der Bluthe, oder da auf, moeigentlich der Saame sitzen follte; man vermuthet daher, daß dieser Korper ein entstelltes junges Saamenkorn sen. Die Wande dieses Korpers sind sehr weich und biegsam, sie nehmen jeden beliebigen Eindruck an, und behalten ihn auch mohl ben; ge= schieht der Eindruck auf die Mitte des Körpers: so verursacht er ein mehreres Aufschwellen der benden Enden beffelben. Daher Herr St. vermuthete, daß das Adrperchen hohl senn, und eine weiche bren= artige Masse enthalten wurde. Er legte also dieses Korperchen auf einen glatten Tisch, bruckte mit dem Magel des Zeigefingers der linken Hand auf das eine Ende desselben, während er mit einer in der rechten Hand gehaltenen Stecknadel in das andere Ende desselben eine Deffnung stach, und nun von seinem Nagel an mit der Nadel gelinddrückend über das Körperchen hinfuhr, da dann aus der gemachten Deffnung eine weiße brenartige Materie heraus= kam, die sich mit der Nadelspine in sehr kurze, kaum merkliche Faden ziehen ließ. Dieß befremdete ihn ben der beträcktlich dichten Confisenz des Brenes; er that also das ganze Klumpchen auf das Glas des. Objectträgers eines einfachen Handmikrofkops, und verdunnte das Breyklumpchen mit einem Waffer= tropf=

tropschen. Run brachte er dasselbe in den eine Linie langen Focus einer Linse, die den Durchmesser 96mal, und den körperlichen Innhalt 9226mal vergrößert, und hielt darauf das Ganze vor sein Auge, da er bann zu seinem Erstaunen eine ganze belebte. Welt, von unzählbaren sich willkührlich bewegen= den Thieren bewohnt, erblickte. Es waren cylin= drifche, gleich reinem Glase durchsichtige, mikrostopische Würmer, die sehr über einander gehäuft waren, und sich auf die mannigfaltigste Art durch einander manden und schlangen. Um ihre Gestalt besser zu unterscheiden, nahm er den größten Theil derselben hinweg, so daß nur wenige auf dem Glase des Objectträgers zurückblieben. Die einzelnen Würmer zeigten nun bis gegen ihre benden Enden eine vollkommene cylindrische Gestalt, und die ben= den Enden liefen in zwey vollkommen gleiche Spi= ben aus. Die Durchsichtigkeit dieser Burmer mar so groß, daß sie selbst, nur mittelst der Strahlen= brechung, an ihren Seitenwanden sichtbar wurden; diese war aber so stark, daß der Umfang eines je= den Wurms in ziemlicher Schwärze erschien. Die enlindrische Oberfläche dieser Würmer schien voll= kommen glatt du sepu, aber ben glucklicher Tempe= ratur des Lichts bemerkte man, daß sie gegliedert war. Diese Würmer haben eine sehr verschiedene Größe; an den größten bemerkt, man sehr deutlich einen Mund, und ihr Leib ift mit einer feinkorni= gen gallertartigen Masse erfüllt; diese erschien ben einem D 4

einem der größten Würmer als eine zusammenhäugende Reihe burchsichtiger Kugeln, die ihre Lage auf der Seite hatte, die den Mund enthielt. Diese Rugeln giengen von der Mitte der Körperlange aus, nach benden Enden zu, aber ehe sie solche erreichten, verloren sie sich in unregelmäßige Gal= lertmassen. Der übrige Theil des Körpers war mit einer ungleichartig= durchsichtigen Materie angefüllt. Der Mund liegt nahe unter der einen Endspitze des Wurms. Er besteht aus 2 aneinanderliegenden, merklich erhabenen Papillen, die zwischen sich einen Einschnitt haben, welcher die eigentliche Mund= spalte ist. Der Körper bes Wnrms hat gegen biese Mundspalte zu eine kleine aber scharfe Beugung, die aber mit den Papillen und der Mundspalte nur dann sichtbar ist, wenn das Thierchen auf der Gelte Jene durchstähtige Rugeln im Leibe des Wurms halt Herr St. für durchsichtige Ever Die fich auch außerhalb ihred Körpers in ihrem-verschlossenen Wohnorte in Menge kanden. In man= chem zeitigen En ist schoit der zusammengewickelte Wurm durchs Mikroskop sichkharz Ik nochzeitige= ren Epern sieht man auch, daß sich der eingeschlos= sene Wurm lebhaft bewegt. Wahrscheinlich istider sogenannte Mund die Deffnung des Eperstocks zund da man an kleineren Würmern diesen Mund nicht findet, so sind diese vielleicht die Mannchen. Die Bewegung bieser Würmer ist ein bloßes Winden um sich selbst; ben größern Individuen ist diese Be= wegung

wegung träger. Wenn diejenigen von mittlerer Gibbe auf dem Glase vertrocknen, und man befeuchter sie nach einigen Tagen, so leben sie mie= der auf und bewegen sich; dies kann man mehr= mals wiederholen, denn sie behalten diese Eigen schaft einen Monat lang. Größere Würmer, und die noch in den Epern verschlossene, lebten nie wieder auf. Manche dieser Würmer sind sehr lang, aber ganz bunn, andere aber viel fürzer und desto dicker. Auch im Weinessig seben sie fort, aber in Wasser aufgeldsetes Kuchenfalz töbtet sie, wie alle Inst sonsthierchen. Wahrscheinlich ist der beutelformis ge Körper, worinn diese Würmer wohnen, durch ben mechanischen Reis dieser Würmer in ein krank haftes Absonderungsorgan umgeschaffen worden, welches den Schleim zur Ernährung der Würmer hervorbringe, der auch zur Ernahrung dieser Wurmer geschickt ist, da er aus Gefüßen ausgeschieden wird, die im natürlichen Zustande bas ben Saamen aller Gasarten gemeine Mehl absondern, und welde wahrscheinlich guch in diesem kranken Zustande fortfahren, dieselben Grundstoffe des Mehls, aus welchen seine Colla fein Amylum, und seine Materia macoso- saccharina zusammengesetzt ist, abzu= sondern; daher ed auch begreistich wird, wie eine Menge solcher Würmer auf einem trockenen Gras= -halme leben kann. Mach dem Système des verstor= benen Conferenzraths müller gehört dieser Wurm in die Gattung Vibrio; da er aber eine neue Art 25

audz

quemacht: so hat ihm S. Steinbach von der Pflanze, worauf er ihn fand, den Namen Vibrio Agrostis gegeben. Herr Steinbach vermuthete nun in den mißgestalteten Gramminibus viviparis ahnliche Würmer, und fand auch dergleichen in einer Phalaris phlevides Linn, vivipara. Diese Wurmer ma= ren jenen ganz ähnlich, bis auf das Schwanzende, Auch war der welches sich rundlich stumpf endigte. Nörper des größten dieser Würmer nicht ganz cy= lindrisch, sondern nach benden Enden zu dunner, als in der Mitte. Ferner zeigten sie einige Farben, nämlich bräunlichgelb, und noch andere Verschies denheiten vom Vibrio agrostis. Er kann daher eine eigene Species ausmachen, und Vibria Phalaridis Heißen. H. Steinbach wird seine Untersuchungen über diesen Gegenstand fortsetzen. Der Naturfors scher, 288 St. Halle 1799. S. 233 bis 259.

### c) Abildgard entdeckt einen neuen Blutigel.

Herr P. C. Abildyard hat auf den Kiemen (Ohren) eines Störes einen neuen Blutigel gestunden, und denselben in dem Skrivter af Naturhi-Korie - Selskabet, 3 Bind 2 Hefte p. 55. 56. Kopenhag. 1794. beschrieben und äbgebildet. Das Gött. Journal der Taturwissensch, von Emelin. Gött. 1797. I. B. 18 H. S. 135. enthält ebenfalls eine Beschreibung und Abbildung desselben. Dieser Blutigel kommt Hirudo Hippogloss am nächsten; er hat einen flachen, länglicht zunden Leib, welscher

der weiß ist; mit erhöheten Adern und zwen Linien der Lange nach von der Mitte des Körpers auf der Ober = und Unterfläche. Vorne ist der Körper mit einem Fortsatze versehen, auf welchem eine weiße kugelförmige Blase, wie ein Kopf sigt. Diese Blase hat nach unten ein rundes Loch, und der Rand um dieses Loch ist mit einem runzesichten hautigen Kranz eingefaßt: Mit diesem saugt er sich an den Riemen des Fisches fest. Gegen das hintere Ende ist der Leibischmaler, und am Ende flumpf abgeschnitten: Auf der untersten Seite gegen die Ecken der Enden des Schwanzes, ist der Rand mit kurzen und dichten Furchen bezeichnet. Nahe am Schwanzende ist auf eben-der untern Fläche ein etwas rundes Loch, mit einem hervorstehenden Rande, wo oben etwas graues Cingeweide undeutlich durchschimmert. Für das Spstem konnte er etwa bestimmt werden: Hirudo Sturionis dilatata candida venulis rubris, antice vesicula candida foramine marginato rugoso's margine candali fubtus striato.

### c) Vosc entdeckt ein neues Geschlecht von Eingeweidewürmern.

Unter den neuen Gegenständen der Naturges schichte, welche Bosc auf einer Reise nach Charsled = Town fand, peschreibt er auch in dem Bulletin des sciences par la Soc philom de Paris; depuis l'an V. Floreal Nr. 2. ein neues Geschlecht von Einsgeweidewürmern, welches er Tentacularia neunt;

ver Körper ist wie in einem Sacke eingeschlossen, hat keinen Mund und vier retractive reneacula auf dem Kopfe. Vose sand diesen Wyrm auf der Leber des Coryphaena hipparis.

## d. Bosc entdetkt ein neues Conchiliengeschlecht.

Soc. phitomatiq. de Paris; depuis l'an V. Floreal. Nr. 2. ein von ihm entdecktes neues Conchyliengeschlecht Oscana, beschrieben. Das Thier ist lang und breit, Mund und After liegen nach unten; an den Sciten des Mundes siehen retractite Jühlfüden. Die Conchylie ist einschafig hornartig und durchsichtig, bennahe oval, und ohne Windung. Bose hat eine einzige Gattung davon auf dem Akueus marious gefunden, und hat dieselbe Oscana astacaria genannt. Es sindet sich nur ein einziges Subject auf einem Hummer.

## e. R. Coquebert und A. Brongniart beschreiben zwey neue Gattungen von Mus schein.

In dem Butlerin des Sopp. Losoc, philomatique de Paris; depuis 1792, VI. de la republique. Paris, Nr. 25. beschreiben R. Coquebert und A. Brongnis, art zwen, neue Gattungen von Muscheln, die der Muschel Strombus kisurella sehr ähnlich sind. Die eine ist charakterisistz Strombus kisura; testa laevi labro integro expanso, postice recurvo; das in cari-

findet sich Fossell zu St. Germain en Lave. Der Chastafter der andern ist: Strombus canalis, telka sultati, labro in medio emarginato, basi in carinam sistem continuato; cauda brevi incurva. Diese hat große Aehklichkeit mit der sisturella, ist nur kleiner, und sinder sich ben Grignon Fossel.

f. Euvier zeigt, daß Phyllida ein neurs Geschlecht unter den weißblütigen Thieren ausmache.

Schnecken, den Dorisarten, und mehr noch mit den Hatellen; sie ist elliptisch, mit einem breiten Mantel bedeckt, welcher den ganzen Körper einshült. Der Mantel ist mit dicken knotigen, und gelben Krampfadern besetzt. Der Mund sist an dem untern Theile des Kopfs, über welchem zween konische Fühlfäden stehen. Die Fronchien sind dreveckig, und haben ganz die Lage wie in den Patellen, von welchen die Phyllida nur durch die Stellung des Afters verschieden ist, der ben den Patellen auf dem Kopfe, ben der Phyllida aber zur Seite sich öffingte: Bullezin des Sc. p. la Soc. philomatique de Paris; jusqu'au Frimaire de Lan VI, de la republique. Paris, Nr. 51.

## g. Coquebert, beschreibt zwen Ascidiens gattungen.

In dem oft ermabnten Bulletin de Scienc. Soc. philomatiq. de Paris; depuis l'an V. de la republique, Paris. Nr. I. beschreibt Al. Coquebert zwen Asci= biengattungen: 1) Ascidia sulcata cortice obscure lutuo tuberculato, aperturis conicis, striatis; 2) Ascidia glandiformis, coccinea laevis, aperturis planis dissedis ciliatis. In berselbigen Nr. t. des Bulletin vom sten J. der Republik (1797) findet man einen Aufsatz von Cuvier über die Anatomie der Ascidien. Die Ascidien sind die nackten Analogen zu den zwenschaligen Conchilien. Ihre außere Hulle, welche lederartig ist, und ohne Organisation zu seyn scheint, ersetzt die Schaale der Conchylie. Der Körper ist viel kleiner, als die Hulle, welche mit jenem nur durch die Deffnung, die das Wasser zu den Bronchien läßt, und dem After zusammenhangt. Der Magen und der Darm= kanal sind in der Leber verborgen. Man bemerkt kein Organ der Bewegung.

### 10) Thierpflanzen.

2) Bosc beschreibt eine neue Actinia.

Die Seschreibung und Abbildung derselben fin= det man in ehen dem Bulletin des se, p. la Société philoPhilomat. de Paris; dep. l'an V. Flor. Nr. 2 Fig. 2. Bosc nennt sie Actinia cernua (A. penchée); sie hat 6 Linien im Durchmesser, ist sehr blaß, die Saugdsfnung ist mit einem violetten Nande umgesten, ihre Fühlfäden sind ungleich, und länger als der ganze Körper.

### b) Vose entdeckt fünf neue Gattungen von Armpolypen.

Bosc hat auf einer Reise nach Charles = Town fünf neue Gattungen von Armpolypen entdeckt, und in dem Bulletin des Sciences etc. Nr. 2- beschries ben und abgebildet. Diese Gattungen sind folgende: Hydra lutescens, mit einfachen, sehr bunnem Stamm, und ovalem Ropfe, die Farbe ist schwefelgelb, der Mund ist mit 20 oder 30 Fühlfäden oder Armen besetzt, welche an Lange den Durchmes= ser des Thiers nicht übertressen. Hydra corynaria ist merkwurdig, weil sie sich von andern Gattungen dadurch unterscheidet, daß die Armen unter dem Kopfe angesetzt, und mit kleinen gestielten Rügelchen besetzt sind Dieser Armpolype ist milchweiß, kann den Kopf verlängern und verkürzen, die Fühlfüden sind nie länger als der Ropf, oft kurzer, und immer sechs an der Zahl. Hydra articularia. Diese Gattung ist zusammengesetzt, der Stamm ift fehr bunn, gelb, beweglich und friechend, und hat mehrere gestielte, articulirte Kopfthen. Der Stiel des Kopfs ist immer größer

Als der Stamm, der Fühlfüben sind 20 bis 30.
Hydra quiternana, ist gelb und hat einen kriechenschen Stamm, welcher eine große Menge kriechen der Zweige trägt, auf welchen die Thierchen truppweise zu 4 und 5 sinen; das fünfte ist bestimmt, einem neuen Zweige gleichsam Wurzel zu geben. Hydra pelagica. Diese Hydra hat sehr viel Achnlichkeit mit den Armpolypen des süßen Wassers, der Stamm ist dünn und kriechend, trägt eine Menge Zweige, welche bald einsach; bald zussammengesetzt sind. Die Fühlfüden, 23 bis 30 an der Zahl, sind so lang wie der Kopf, und in zweigen Reihen gestellt. Alle diese Gattungen sind auf dem Fucus natans, zwischen den 30 und 40 der Breite gestunden worden.

## dem Geschlecht Clava.

Bosc hat diese 3 neue Gattungen von dem Ge-schlecht Clava in dem Bulletin des Se, par la Soc, philomatique de Paris; depais l'an V. Floreal, Nr. 2. beschrieben und abgébildet. Die erste Gattung nennt er Clava prolificata. Der Kopf ist drep-mal größer als der Stiel, und mit rothen oder weißen gestielten Rugeln behangen. Die größten Kügelchen verlassen ihre Mutter, hängen sich an andere Fucus und bilden neue Individuen. Die zwöste ist: Clava amphorata). Vose hat sie nach der Desnung des Mundes so genannt. Sie

ist mit kleinen Faden besetzt, ihre Gestalt ist sehe veränderlich, und also schwer zu bestimmen. Die dritte Gattung ist: Clava klisera; sie unterscheibet sich von den vorigen durch ihre länglichte Form, und durch die langen haarahnlichen Fühlsäben.

### B. Kräuterkunde oder Botanik.

Desfontaines untersucht die innere Structur der Pstanzen, und leitet dars aus eine natürliche Eintheilung derselben in zwey große Hauptclassen her.

Dessontaines hat in dem Nationalinstitut der Künste und Wissenschaften zu Paris eine Abhandlung über die Natur, Form und Disposition der inneren Organe der Pflanzen, besonders aber über die Ors ganisation der Holzstämme, vorgelesen, welche eine Menge Beobachtungen, unter andern auch sei= ne mit Daubentons Hulfe' angestellten Untersu= dungen über die Structur der Palmen enthält, die ihn bestimmen, die Vegetabilien in zwey große, natürliche Sauptelassen einzutheilen, deren Un= terschied er durch ben Bau, die Austheilung und Entwickelung der innern Organe demonstrirte. Die eine Hauptelasse umfaßt Gewächse, die keine concen= trische Lagen haben, beren Festigkeit von außen nach fortschr. in Wissensch., 4e ills

innen abnimmt. Das Mark liegt zwischen den Fis bern und hat keine Verlangerungen in divergirenden Etrählen. Die andere umfaßt Vegetabilien, deren Sestigkeit von innen nach außen gbnimmt, das Mark ist in einen Tanglichen Canal eingeschlossen, und verbreitet sich in divergirenden Strahlen. Er zeigt, daß die Saamen aller Pflanzen, die zur er= sten. Classe gehoren, nur ein. Saainenblatt, die der andern Classe aber deren zwen haben. Die Bo= tanik kennt zwar diese benden Eintheilungen schon. Die erste unter dem Namen Monocoryledones, die wente unter dem Nänien Dycotyledones; aber hier mar bieselbe nur auf die Saamenblattchen gegrundet. Desfontaineschat gezeigt, daß dieser Charakter in einem bleibenden Werhaltnisse mit der Tertur des Holzes steht. Er hat die Hofnung auf ähnliche Art auch die Genera und Species zu unterscheiden. Die= se Entdeckung war fur Jussieu, in Rucksicht seines natürlichen Pflänzenspftems, von großer Wichtig= keit, indeni dadurch eine der Haupibasen der naturlichen Methode des Jussien begründet wird. letin des Sc. par la Soc. philomatiq. de Paris, jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la Republ. Par. Nr. 52.

Die Spanier D. Zipolito Ray und D. Joseph Pavon waren ben der Expedition nach Peru als Bo=

<sup>2)</sup> Die Spanier D. Hip. Ray und D. Jos. Pavon bereichern die Pflanzenkunde.

Botanifer angestellt, und hatten den berühmten Jos. Dombey und zwen Maler, Jos. Brunete, und Isidor Galvez, zu Begleitern; sie reiseten den 4ten Nov. 1777 von Cadir ab, und kamen den 8ten April 1778 in Gallao an. Von da begaben sie sich nach Lima, wo sie sich eine Zeitlang aufhielten, eine Ercursion nach Larma, Hugnaco machten, und end= lich, um Chili zu besuchen, von Lima aus, über Chancay nach dem Hafen Talcagitano giengen; von hier kamen sie nach Conception, Stata Neve, und Arauco, Mauli, San Fernando, Rancagua, Santjago, Quillora, und sahen endlich noch einen Theil von Andes. Hier sammelten sie in einer Zeit von zwen Jahren vieles Neue und Merkwürdige für die Botanik, welches aber alles in einem unglücklichen Schiffbruche, den das eine Schiff im Jebuar 1786 erlitt, verloren gieng. Den Verlust der schönen Pflanzen von Chili bedauern die spanischen Bota= nifer noch jett. Dombey überlebte diesen Schiff= bruch nicht lange, und Brunete, der Maler, starb das Jahr darauf. Das andere Schiff hatte indessen einige Pflanzen gerettet und war glücklich nach Pe= ru gekommen. Im Jahr 1788 endigten sie ihre Reise, und kamen in Cadir an. Somohl die gerette= ten Pflanzen aus Chili, als die in Peru entdeckten, sind von den oben genannten Botanikern in einem mit großer typographischer Schonheit gedruckten Werke beschrieben und abgebildet worden, welches war schon 1794 in Spanien erschien, aber ben uns E 2 erst

erst 1798 bekannt wurde; es führt den Titel: Descripciones y laminas de los nuevos generos de plantas de la flora del Perû e Chile, por Don Hipolito Ray y Don Joseph Pavon, Botanicos de la expedicion del Perû y de la real academia medica de Madrid. - Florae peruvianae et chilensis prodromus f. novorum generum plantarum peruvianarum et chilensium descriptio. Madrid, auf Verordnung des Konigs, ben Sancha. 1794, gr. Fol. 153 Seiten, XXII S. Vorr. XXXVII Kupf. Alle in diesem Werke beschriebene neue Pflanzen anzuführen, würde für diesen Almanach zu viel Raum einnehmen; es wird daher genug senn, zu bemerken, daß die oben ge= nannten Botanifer 150 neur Geschlechter beschrieben haben, von denen sedoch eilf, die schon bestimmt sind, fünf, die nur anders benannt sind, und etwa zehn bis funfzehn Geschlechter, die unter andere schon bekannte Beschlechter gehören dürften, abzurechnen sind, und so bleiben noch immer 130 neue Geschlechter übrig, wodurch die Botanik bereichert worden ift.

# 3) Wendland beschreibt neue Gattungent und Arten von Pflanzen.

In der Schrift: Botan. Beobacht, nebst eink. gest neuen Gattungen u. Arten, von J. Ch. Wends land,

Jand, kon, kurft. Gartenmeister zu Herrenhausen 2c. 1798. Hannover, 16 Bogen kl. Fol. u. 4 Kupfert. liefert H. Wendtand 73 Beobachtungen, unter des nen die Befruchtung und der Blätterbusch von Piper verticillatum, die Resterionen über die Gattun= gen Ixia nnd Gladiolus, die Berichtigung mehrerer Arten von Protea, Erica, Gnidia und Passerina, Die Fructification von Cerbera Manghas und Laurus indica, das wahrscheinlich gemachte Raturspiel zwi= schen mehrern Arten von Pelargoniës, die Vergleis thung von Gorteria. Cuspidia und Berkheya, so wie von Xylophylla und Phyllanthus interessant sind. Ferner beschreibt er folgende 5 neue Gattungen: Galeata (ferruginea) ein oftindischer Strauch mit rofta farbigen Zweigen und Blattrippen, ber zu Pentandria Monogynia, neben Trachelium und Lonicera, vielleicht auch Triosteum, zu stellen, aber durch bent dreiblättrigen Relch und sonst noch unterschieden ist. Androphylax (scandens), zu Hexandria Hexagynia, eine carolinische, steigende, seidenartig überzogene Pfanze, die 6 Kelchblätter, 6 Blymenblätter und 6 einsaamige Früchte trägt. Vermuthlich eine her= maphroditische Pflanze, die mit den zu Divecia gehörigen Gattungen verwandt ist. Micranthus (oppositi solius), 311 Didynamia angiospermia, hat vielleicht wegen der schootenformigen Frucht einige Beziehung auf die Gattungen lusticia und Dianthera. Sie stammt aus Indien. Achyronia (villota), zu Diadelphia Decandria. Diese Pflanze kommt aus E 3

Querland unbekannt, ist mit der Gattung Trixis nahe verwandt. Endlich giebt Herr Wendland 43 neue Arten an, aus den Gattungen: Moraca, Campanula, Billardiera, Solanum, Celosia, Gomphrena, Crassula, Dodonaea, Pultenaea, Cotyledon, Melaleuca, Rosa, Teucrium, Chelone, Mimulus, Hermannia, Melachia, Pelargonium, Malva, Hibiscus, Glycine, Indigosera, Galega, vorzüglich aber mehstere aus Erica und Nimosa.

Auch in der Schrift: Sertum Hannoveranum, seu plantae rariores, quae in hortis regiis Hannoverae vicinis coluntur. Anct. I. Ch. Wendland, horti regui Herrenhusani topiario primo etc. Vol. I. Fasc. IV. m. 6 illum. T. und 3 Bogen, 1798. Hannover, lie= fert Hr. Gartenmeister Wendland wieder Beschrei= bungen von manchen intereffanten Gewächsarten; 3. B. Zerumber speciosum, eine Art, die sich nicht vollkommen auf die schon bekannten Gattungen und Alrten der noch so wenig bestimmten Scitaminearum anwenden läßt, und den Wunsch immer rege erhält, daß doch viele ähnliche treue Abbildungen dieser so schwer zu beschreibenden Abtheilung geliefert wer= den mochten, aus denen man dann den wahren sp= stematischen Unterschied bestimmen konnte. — Protea scolymus oder Scolym. cephala Linn. mird hier eine auffallend abweichende Species, nicht mit einer viertheiligen, sondern mit einer fast zwenblat= trigen Krone beschrieben und abgebildet, wovon das eine Blatt eins, das andere aber die dren übrigen Staubgefüße trägt. Letteres ist nicht einmal merk= lich aus drepen nur zusammengewachsen, sondern wirklich ein ganzes, einziges Stuck. Tab. XXI. fin= det man eine Protea nectarina, die von andern Proreis durch den besondern neckarienahnlichen Becher abweicht, der den Fruchtknoten umgiebt, und von außen versteckt. Tab. XXII. findet man die Allamanda cathartica viel genauer, und in ihrer ganzeit Steifheit richtiger gezeichnet, als ben Aublet. Merkwurdig ist die so sehr mit Vinca übereinstim= mende Bildung vom Stigmate, und noch mehr die Anhakung deffelben durch Borstenbuschel bie von den Grundtheilen der Staubgefüße zu der Marbe herübergehen. Die Bluthen siehen eigentlich anden Endens da aber mahrend des Wachsens immer neue Zweige hervorkommen: so erhalten sie dadurch, ihren Stand in den Achseln, oder Winkeln. — H. Wendland wird dieses Werk unter dem Titel: Hartus Herrenhusanus fortsetzen,

### 4) Smith beschreibt eine neue Pflanzens gattung, Westringia,

herr J. E. Smith, M. D. Prases ber Linneischen Societät in London, hat in den neuen Ube, handle der kön-schwed. Akad. der Wissenschaftene xvII. To. 38 Quartal Nr. 2. für bas J., 1797, eine, neue Pflanzengattung beschrieben, und ihr den Nazi men Westringia gegeben. D. Solander hat sie zus C 4

erst

ķ

erst in Neuholland entdeckt, und nannte sie Cunila fruticosa, wovon sie doch ganz abweicht, und eher Gleichheit mit der Rosmarin hat, aber doch davon verschieden ist. Ihr eigenthümlicher Charafter ist: Calyx semiquinquesidus, pentagonus; Corolla resupinata, limbo quadrisido, lobo longiore erecto, bipartito: Stamina distantia, duo breviora (inseriora) abortiva. Herr Smith sührt sie eher zu Didynamia-Angio spermia, gleich nach Teucrium, als zur Diandria.

#### 5) Rachricht von einer neuen Saffranart.

Ein französischer Emigrirter, Varon Barras, Kapitain bei der Ruderstotte auf dem schwarzen Meere, entdeckte im Frühjahr 1797. in der Gegend von Hadschehi oder dem jestigen Odessa eine neue Saffranart. Journal für Jabrik, Manusaktur, Sandlung und Mode, 1798. Julius. S. 14.

## 6) Bridel stellt eine bessere Ordnang der Moose auf, und entdeckt neue Moosarten.

Herr Bridel hat in der Schrift: Muscologia recentiorum s. analysis, historia et descriptio methodica omnium muscorum frondosorum hucusque cognitorum: ad normam Hedwigii, a S. E. Bridel. T. II. P. I. cum tabulis sex aeneis, 1798. 4. Gotha, alle bisher bekannt gewordene Arten der so schwierigen

als zahlreichen Familie der Moose, nach einem siches rern Leitfaden, als sonst gewöhnlich war, auseins ander gesetzt, durch gute Bestimmungen und Bes schreibungen kenntlich gemacht, und durch Eutdeckung neuer Arten ihre Zahl, mithin die Gewächskunde bereichert, und sich dadurch den Dans des botanis schen Publikums erworben. Die von ihm angeges. benen neuen Arten sind folgende: Unter der zwenten Gattung Sphagnum, ein Magellanicum von Commerson im mogellanischen Meerbusen gefund den, das sich von Ehrharts cymbifolium haupta sichlich durch eine sonderbare Zusammensetzung der buschigten Aeste unterscheiden soll. - S. condensatum; ebenfalls von Commerson auf der Insel Bourbon entdeckt, hat weder buschlichte, noch niedergebogene, sondern wagerecht abstehende s. javense, auch von Commerson auf Java entdeckt. Unter der neunten Gattung, Prerigynandrum i giebt en ein catenulatum abs gebildet an, bas er in den Schweizeralpen ant den Baumen fand. Ferner ein Pr. aureum von Jamaica, das Sedwigs fulgens sehr ahna tich, aber in Ansehnug der Stellung der Blatten verschieden senn solt. Unter der eilften Gattung Polytrichum findet fich ein glabrum, von der Insel Bourbon, aber zweiselhaft; brevicaule, Willens zwolfte Art aus Pensplvanien; pulverulentum, ben Lausanne, auch zweifelhaft; abgehildet 3 dendroides, am mas gellanicum gella E s

**/**1

gellanischen Meerbusen von Commerson: ents. deckt. 3wolfte Gattung, Splachnum, magellanicum, aus der Meerenge gleiches Namens. Schranks longiserom. das er bavaricum nennt, und bezweifelti. Funfzehnte Gattung, Trichastomum, von foncinalioides Hedre, hat herr Bridel umständlich erwiesen, daß dies die bisher vermeintliche Fontinalist minor fen. Gechszehnte Gattung, Fisidens novae Hollandiae. dessen Paterland bas Trivial: anzeigt. Siebzehnte Gattung, Dicrapium Billarderii, ebenfalls aus Menholland. .. Neun= zehnte Gattung, Barbula arlantica, vom Berge At= las; Saussuriana trunco ramosiusculo, foliis subulatolanceolatis, capsolae oblongae inclinatae operculo conico, das von Saussure auf dem Berge Mole in Savoyen gefunden wurde.

### 7) Swediaur zeigt, wie das Gummi Atas vicum eingesammelt wird.

Ju dem Magazin, Encycl, an VI. Nr. 81. S. 173
folg, steht eine Nachricht vom Bürger Swediaur,
daß das Gummi Arabicum, welches im Handel vorfommt, nicht von den Bäumen eingesammelt werde,
wie man gewöhnlich glaubt. "Die großen Stüfs
ken" sagt er "und die fremdartigen Materien, womit sie zuweilen beschmuzt sind, machten mich aufmerksam. Ich erkundigte mich lange vergebens ben
Kausteu-

Raufleuten, bis endlich ein Mann, der sich lange auf der Kuste von Angola aufgehalten hatte, und über verschiedene chemische Prozesse Auskunft von mir zu haben wünschte, mir entdeckte, daß die ge-wöhnlichste Weise, wie man die größte Quantität des Gummi Arabienm erhält, folgende sep: Man gräbt am Stamme alter Bäume, besonders der Mimosa nilorica und Senegal, in die Erde, und sindet große Gummimassen, die vielleicht seit mehreren Jahr-hunderten aus den Wurzeln geschwist sind, und sich abgelöset haben. Um diese Stücken von der daran klebenden Erde zu reinigen, werden sie ente weder gewaschen oder eingeschmolzen.

8) Hrn. Schmidt's Mennung über die Bestimmung des Marks der Bäume.

Mehrere sind der Mennung gewesen in dem Marke der Baume sen die Seele oder der ganze Grund der Vegetation enthalten; aber Hrn. Sch. ist es wahrscheinlich, daß das Mark der Jaume nur für die Jugend derselben bestimmt sen, und vielleicht zur ersten Bisdung des holzigen Theils diene, welche Mennung sehr vernünftig ist. Siehe der ehrl. Baum: u. Gemüßgärtner, oder Anw. alle Geschäfte im Baum: u. Küchengarten zu des folgen; zunächst sür den Bürger u. Landmann, aber auch sür jeden Liebhaber u. Unfänger des Gartenbaues, von C. S. Schmidt, Leipz. 1798.

9) In=

9) Ingenhouß beweißt zwen wichtige Säge in der Physiologie der Pflanzen.

Hr. Ingenbouß hat durch Gründe und Thatsachen zwen wichtige Sätze in der Physiologie der Pflanzen bewiesen: 1) daß nicht, wie Hr. Sassenfrag mennt, der bloße Kohlenstoff, sondern die Kohlensäure, als Hauptnahrungsstoff der Gewächse anzusehen ist; 2) daß nicht sowohl die Wurzeln, als vielmehr die Plätter, die Hauptorgane sind, wodurch sie die zu Vereitung dieser Säure nothigen, Stoffe einzusaugen. Mag. für den neuesten Zusstand der Vaturkunde, von J. S. Voigt, 1798, 1ten Bandes 2tes Stück, S. 102.

10) Herr Dunker erfindet ein Berfahren, getrocknete Pflanzen auf eine leichte und geschwinde Urt fauber abzudrucken.

In einer kleinen, aber nühlichen Schrift: Pflans zen: Belustigungen oder Anweis., wie man ges trocknete Pflanzen auf eine leichte und geschwinde Art sauber abdrucken kann u. s. w. von I. S. A. Sunker, is Heft mit s schwarzen und s illum. Abdrücken; 2te Aufl. Brandenburg 1798, beschreibt Herr Punker ein von ihm erfundenes Verfahren, wie man durch ein mit Druckerschwärze überzogenes Vert Pflanzenabdrücke erhalten kann. Man läßt sich von einem Tischter ein Bret von Birnbaunisols,

bas einen Fuß ins Quadrat enthält, sehr glatt auf einer Seite abhobeln, und durch Schachtelhalm ober durch geschwemmten Bimstein, abreiben; die Dicke des Brets kann zwen bis dren Zoll hetragen, damit es einige Schwere hat. Un der einen Kante desselben nagelt man ein Stud weißes handschuhleder, von der Große des Brets, mit fleinen Mageln fest an, jedoch so, daß seine rauhe Seite tje Oberfliche des Brets vollkommen bedeckt. Dann i berziehe mait durch einen mit Druckerschwarze gesättigten Wischschwamm die glatte Seite bes Brets recht eben, so dunne als möglich. Im Anfange muß dieses einigemal geschehen, weil das Bret die Schwarze ein= sieht. Hat man nun ein eggles Schwarzen bewirkt :so lege mait die getrocknete Pflanze mit der Unter: seite, wo sich die erhabenen Adern und Ribben der= selben besinden, darauf, bedecke die Pstanzen, mit weißem Schreibpapier, und ziehe alsbann das Handschuhleber mit der linken Hand straff darüber an. Mun halte man in der rechten Hand ein Octavblatt zusammengewickelte Maculatur, und reibe damit auf das Leder stark, so daß alle Theile der Pstanze dadurch berieben werden. Hierdurch wird die Pflanze gleichformig geschwärzt, so daß sie zum 216= drucken geschickt mird. Dann nehme man die Pflan= ze mit einem Federmesser behutsam ab, und lege sie auf das zu bedruckende Papier, welches, wann die Abdrucke gut und sauber ausfallen sollen, fein senn Dann bedecke man die Pflanze mit einent Quart

Quartblatt starken Rotenpapier, halte es darüber straff fest, und reibe wieder mit zusammengewickelzten Makulatur stark über alle Theile der Pstanze weg, wodurch dann der Abdruck erfolgen wird. Jedoch muß man die Slüthen sankt, die Hauptstengel stark, und die Blätter mit einem mittelmäßigen Drucke reiben, denn nur hierdurch wird man einen herr-lichen Abdruck zuwege bringen, den man auf keine andere Weise besser erhalten kann. Diese Methode ist mit wenigern timständen verbunden, als andere, und hat wegen des Abdrucks manche Borzüge.

## c. Mineralogie.

.....

# ragenden Haarzeolith.

Der verstorbene Herr Mobr fand diesen Krysstallen stragenden Haarzeolith in den Klüsten der steilsten Klippen am Strande der Farber Inseln, und Hr. Regimentschir. E. J. Schuhmacher liesert in den Skrivier af Naturhistorie-Selskabet, 3r Bd, 2tes Heft, S. 133 die Beschreibung desselben. Er zeichnet sich dadurch aus, daß sich auf den seinen Haarkrystallen, ohngeachtet es unmöglich scheint, daß sie etwas sollten tragen können, eine Lage von zusammengehäuften Krystallen gesetzt hat, welche auf einigen Stellen wie Grüße und unvollkommen gestals

gestaltet aussehen. An einigen Seiten sieht, man die feinen Haarkrystallen auch durch diese Lage durchgehen, und sich auf die deutlichste Art und mit dem schönsten Glanze ausbreiten, gleichsam ans dere Krystalle wieder durchschneiden, so daß zu= weisen, wenn ein solcher Krystall zur Länge seines Prisma 2 bis 2 und x halbe Linie hat, er von 2 oder 3. Haarkrystallen durchdrungen senn kann, welche sich noch auf der andern Seite ganz deutlich zeigen, folglich den größern Krystall, der seiner Gestalt nach ein rhomboidalisches Parallelepipedunt ist, tragen. Meistens sind aber diese Arnstallen länglicht, kugelrund, milchweiß und matt, und blos von einem Haarkrystall durchschnitten. Wegen der Art und Weise, wie diese Krystalle getragen werden, hat Hr. Schuhmacher diesen Zeolith den Arpftall = tragenden Haarzeolith genannt.

# 2) Nachricht von einem vorzüglichen spanischen Trippel.

In der Provinz Burgos in Spanien hat man eine Gattung Trippel gefunden, der weißer, als der gewöhnliche, ist, und mit Vortheil zum Porcellain und zur Reinigung des Zuckers gebraucht wurde. Am 7ten Oct. 1789 wurde der spanischen Regierung davon Bericht erstattet. Allgem. geosgraphische Ephemeriden, herausgeg. vom Hern v. 3ach. 1798. Nov. S. 484.

3) Hr. D. Schniel der finder den Speckstein als vollkommens Rhombeskrystallister

Won dem Specksteine überhaupt, und indle sondere von demientgen, der im Fürstenthume Banreuth, zu Gerferegrun, ohnweit Wunfiedet, vorkommit, war bis jest nur als Krystauform die sechs seitige Saule mit sechs Flächen zugespitzt, und die doppelte sechsseitige Pyramide (s. Klaptoths Bey: trane zur chem. Kenntniß der mineral. Körper, ater Band, Seite 177) befannt. Herr D. J. G. Schneider fand ihn indessen auch dasellist, als von kommene Rhonibe krostallisirt. Er wat nur so gludsich, zwei vollkommen gute Exemplare davon zi erhalten, wovon er eins der naturforschenden Ge sellschaft zu Jena übersandte. Die vierseitige Gaule, die Herr Abbe Estner auf dem Stephanischacht zu Schemnis entdeckte, hat er bis jetzt noch nicht ben Göpfersgrun gefunden. Dagegen kommt hin und wicher die einfache sechsseitige Ppramide vor, von welcher Krysfallisationsform Herr D. Schmidt in ABunfiedel ein an Schönheit und Größe vorzügsiches Stud besitzt. Intelligenzblatt der allgem. Lit. Zeit. Jena 1798. Nr. 117. G. 976.

4) Nächrichten über den Fundort des polarfi firenden Gerpentinsteins.

Bekanntlich hatte Herr von Zumboldt den Funds

Jundort des polaristrenden Gerpentinsteins, diefes merkwürdigen Fossis, dessen bereits in diesem Almas nach, 2ter Jahrg. S. 40, und 3ter Jahtg. S. 61, ge= bacht worden ist) nicht genannt. Herr Flurt in Munchen, welcher mit Gerpentinsteinen von Etben= dorf aus der Oberpfalz Versuche gemacht hatte, mochte etwa glauben, daß dort das von dem Ent= decker verheimlichte magnetische Gebirg aufzufinden senn mußte. Er ersuchte den Bergamteverweser Reiner zu Gottesgab am Fichtelberge, an Ort und Stelle das Gebirg um Erbendorf, mit dem Kompaß in der Hand, um so genauer zu untersuchen, als je= dem Naturforscher daran liegen musse, den Ort, wels den Herr von Jumboldt verschwiegen hatte, selbse zu kennen und zu wissen, wo dieses sonderbare Fos= fil eigentlich zu Hause sen. Reiner berichtet nunz folgendes an Flurl'n: "Unter der Mühle, nächst der Straße von Erbendorf, fängt sich ein Serpen= tingeburg an, das sich nordwärts, jenseits der Rabin ununterbrochener Dauer fortzieht, und sich erst zunächst dem herrschaftlichen Schlosse zu Kretschen= reit endiget. Auf diesem ganzen Gebirgszuge, ber in der Länge ohngeführ eine geometrische Stunde messen mag, befinden sich unzählige Felsengruppen, die bald mehr, bald minder, ihre magnetische Kraft äußern. Allein Sumboldts Bemerkung, als sep diese Gebirgskuppe gegen die Erdare dergestalt gerichtet, daß sie am nördlichen Abhange bloße Sudpole, am sublichen bloße Norbpole, gegeit Nord Fertiche, in Wiffenich., 45

Nord und West aber fast bloke Indisferenspunkte seige, scheint mir gans irrig su sevn, wenn fie anders auf diesem Gebirge, und nicht etwa blos ben Berneck, im Banreuthischen, gemacht, worden ist, wo gleichfalls magnetischer Serpentin porkommen soll. Die Pole selbst sind in diesem ober= pfälzischen Gebirge an einer und der nämlichen. Masse verschieden, so daß 3. B. der nördliche Abhang an einigen Stellen lauter Sud = an andern lauter Nordpole zeigt, und so umgekehrt auch am südlichen Abhange. Eben so verschieden ver= halt es sich mit den Indifferenzpunkten auf der Oftund Westseite, bende scheinen die magnetische Arast mit bepden erstern gemein zu haben, woher sich vielleicht, auf dem nördlichen, und südlichen Abhange eben so viele Indifferenzpunkte zühlen ließen, als der ofte und westliche Abhang wirkliche Pole weiset. Die magnetische Kraft außert sich eben so verschieden, als verschieden die Lage der mehrert Felsenkuppen sich zeigt, die sich eben so wenig unter ein bestimmtes Gesetz, als jene, bringen lüßt. Mitten unter in ber nämlichen Richtung, gegett Morden, befinden sich Felsenkuppen von der namli= chen Gesteinsart, die nicht den mindesten Einfluß auf die Magnetnadel zeigen, da entgegen Felsen= stucke, die ganz aus dieser Linie in nahe Graben gewälst, ja schon vor undenklichen Zeiten gewälst waren, mit ziemlicher Macht auf bis Magnetna= del wirken. Magneteisenstein ist auf dem ganzen Buge

Juge zwar keine Gelrenheit, ba er in manchen Studen kaum bemerkbar eingesprengt ift; aber fo haus fig, daß man ihn als bie einzige, und wahre Ursache Diefer Erscheinung ansehen konnte, ift er nicht anzurreffen. Ja fogat', ich will bemerkt haben, daß gerade jene Stutte, wo Magneteisen fichtbar ift, am wenigsten magnerische Kraft besitzen: ja, es find mir Stude vorgekommen, die bas Gonderbare haben, daß fie an einigen Stellen bende Pole anziehen, oder bende Pole frogen." G. munchner Caschenkalender f. d. J. 1798. Diese Beobachtungen des Hin. Reiners sind in physischer Hinsicht sehr interessant, indessen hatte man v. Jumboldte An= gaben noch nicht in Zweifel ziehen follen, fo lange er das Gebirg, von welchem feine polarifirenden Steine herkommen, noch nicht bekannt gemacht hatte. Mit Sumboldes Erlaubniß hat nun Herr von Moll in seinen Jahrbuchern der Berg und Sutrenkunde, G. 317, das Rathsel geloset: "Micht in dem Gebirge von Erbendorf muß Sumboldes polatifirendes Fossil gesucht werden, sondern auf dem Saidberge ben Gedrenf im Banreuthischen.'

## 5) Nachricht von einer neuen Urt Granit.

industry is only in the state of

In Popogna im Livornischen Gebürge, hat man eine neue Art von grünröthlichem Granit entdeckt, der so hart ist, daß man davon eine neue Wasser-

F 2

Anzeiger, 1798. Nr. 84. S. 864.

agaalelierjas dus vritsi art ul. udienage kada

## II. Naturlehre, and higher

r) Von der Schwere der Körper.

den Fall der Körper.

an dem dritten Jahrgange divses Almanaches S. 69 mist der Versuche gedacht morben, welche I-B. Guglielmini zu Bologna über den Fall der Sibre per austellte. Nach diesen auf einem 241 Fuß hon hen Thurm augestellten Versuchen mic fielen die Körn per: 8,375 öfflich von der senkrechten Linie, und 5,2721 parific Linian südlich von derselben La Place behauptete bagegen, daß die Theorie feine Abweichung gegen Mittag gebe, und Herr Buge lielmini gesteht nun zu daß ta Place Recht habe Diejenige Abweichung, welche er nach Often gefun= den hat, stimmt sehr gut mit der Theorie überein; allein sie ist nun kein Beweis mohr von ber Bemegung der Erde, weil die andere Abweichung nach, Suben gar nicht ftimmt. Allg. geogr. Ephemeris den herausg. vom Herrn von 3ach 1, 1799. Ja-

1,5 3

b. Has:

## Erster Welstensoffi Enstüdichnichte

sominis and and the street of the contraction of th

Das Ramoden felje Allevineren (f. Journaltide physique Jan 18792. Juis de bestand in einer kleinen Senkwage aus Meffingen Auf bem langern Arnie wird nach Art der romischen QBagensein bestimmtes Gewicht nach Willführ verschoben almit den andern ift eine mit Quecksiben gefüllte Glaskugel an einem Pferdebeare aufgehäugte Wiese Augesechiebe in die Flüßigkeiten eingetaucht, und manischlieft aus bem Clewichtsverluste, den sie in deniselbem erleidet aunf die werifische Schwere der Aluftigkeiten: Indesseit reichte dieses Instrument nicht zwin um damit das specifische Gewicht fester Korper bastimmen zu können. Um dieses zu bewerkstelligen abringe Baffenfran auf dem langern Meine der Wago zweip Gewichte and die sich bende für sich verschieben tassen und von denen-das eine durch seine Stellung Grammen (gleich 18,844 Gran): das andoren Centigrams men (gleich r Fünftel Grau) angiebe. Man bringt auf dem Arme , nach Gefallen , entweder für jedes der benben Gewichte eine besondere moden für bende Gowichte eine besondere, oder für bebbe eine ge= meinschaftliche Einthellung an. Das Grammengewicht stellie man außerinen ber Tseilsteichen? dem Gleichgemiehter so nahe wie mögliche und bewirkt dieses danit wollends durch die Stellung ves Contil grammenegewichter for dasn bentemperginte bas Gewiche \$ 3. Y 17.55 12 .

#### 26 Erster Abschmitten Biffenschaften.

micht des absumiegenden Körpers in Grammen und Centigrammen angeben. Un das Ende des fleinen Arms wird, an einem sehr dunnen Drathe von Plas Tina, der Korper, besten Gewicht man wiffen will, aufgehangt. Ungeachtet die Wassermasse; "welche Diefer Drath verdrangt, wenn er eingeraucht wird, fehr geringe ist zuso kann man boch selbst diesen geringen Verluft, burch bas Verschieben eines fletmen Dutchens erfegen. Um bas Werkzeug zur Befimmung des specifischen Gewichts ber Flußigfeiten einzurichten "hängerman gurfan ben Platinabrath eine mit Quadfilber beschwerte Glasfugel, oder, da biese zenbrechlich ist, eine hohle Ruget von einem Metall, das nicht leicht verkallt wird? 3. 3. von Gold oder Platina, ober auch eine hohle vergoldete Metallkugel, die fich burch einen Ausguß mit Harz leicht gegen Beulen schünen lüßt: Ein solches Areometer konten benm Ingenieur ferrat 18 Franken. Annales de Chymie and N. 76 Trois Memoires denti alifen fir atte de Rareométrie. 

c. Hr. M. Hoffmann giebt ein neues Araos

देर्रा मा विष्क्रीयकी अपन एक्सीयको अपन्ता, यु क्सान्त्रीय प्राप्ति राज्य

Menthen Journal für Fabrik, Manufaktur, Sands lung und Mode, 1798, Sept., S. 221, din Artometer worgeschlagen und beschrieben inwelches aus einem

einem Eugeleunden glafernen Gofaß mit engen, ungefähr zwen bis dren Linien wertem Salfe besteht, der sich aber mit einer erwas erweiterten Definnig enviger. Diefes Gefäß; weldes übrigens nicht großer als die in gebachten Journale befindliche Abbildung zu senn beauche, wetrb gemau abgewogen und bas Gewicht bemerkt um benn Gebrauche allemal so viel in die Wanger legen zu konnen, als das Gewicht des Glases beträgt! Pierauf wird es mit des fillitten Baffer bis auf einen beliebigen Strich ans gefulle, und wieder genam gewogen. 2/uf diefe Weise erfilhert man, wie viel reines Wasser dieses Gefils bis an den markirren Punkt zu fassen im Stande ift und baiber Grats enge ift poo kann bep' mittelmißiger Genaufgkeit ein Tropfen, ber mehr ober weniger barinn ift, mit den blogen Alugen bemerle worden. Diese benden Gemidte, bes Gefüßes nkmitch für sich, und bes Gewichts des Wasserges halts, werben benrett, um benn Gebrauche bas Resultat berechnen ju konnen. Es ist zum leichten Gebrauche dieses Geraths vortheilhaft, wenn man das gefundene Gewicht des reinen Wassers in 100, oder wenigstens 10 gleiche Theile theilt, zu welcher letten Eintheifung das Apothekergewicht, wo jedes Quentchen 60 Gran hat, sehr bequem ist. Waren gund i halb Quentchen Wasser zur Füllung bes Gefüßes nothin gewesen, so beträgt biefes 570 Gran, baber man fagen kann, das Gefäß halt an Waffer iomalis Gran Inn ift es aber bekannt, daß poll= 8 4

## 88 Erster Abichnitt 200 istenschaften.

pollkommener Weingeist ein Fünftheil weniger wiegt. als das Wasser; folglich wird die Masse Weingeist, die dieses Gefäß fassen kann um 8mal 57 Gran 456 Gran wiegen. Je mehr sich das Gewicht des Weingeists dem des Wassers nähert, desto unvolle kommener ist der Weingeist. Da eine mittelmößig gute Waage für einen Gran Apothefergewicht em pfindlich ist, und da ben einem Glase, welcher o und 1 halb Quentchen fassen kann, der Gewichts Unterschied zwischen Wasser und Alkohol amal 57. ober 114 Gran beträgt: so ergiebt sich hieraus, bak man ben dieser Methode 114 sehr bemerkliche und unswendentige Grade für den Weingeist hat. Ven einem Glasgesiße von der Eroße, in welcher er es abgebildet hat geht diese Gradirung noch weiter weil es menigstens 4 Loth, oder somal 96 = 960 Gran Wasser, und 8mal 96 == 768. Gran Weingeist fassen, kann. Der Unterschied zwischen bem Gewichte des Wassers und dem des Weingeists beträgt hier 192 Gran, und folglich eben so viel Grad. Eine solche bemerkliche und unswendeurige Gradi rung vermißt man an den gewöhnlichen Rier- und Weingeist-Waagen, wo man oft, ihre Richtigkeit übrigens augenommen, den Hunkt des Ginsinkens nicht genau bestimmen kann; wo die größere oder, geringere Menge, in welcher ber Versuch angestellt wird, einen andern Ausschlag giebt, und wo ein Tehler nicht so leicht, von ununterrichteten Leuten ausgemitrest werden kanne Unter peranderten Umo

flátt=

ständen tallt sich nun die angegebene Methode auch leicht auf Bier, Salssohle, Bitriold! u. f. w. anwenden Averheilhaft ware es, wenn auf Glashütten dargleichen Gefäße von einerlen Inhalt verfertiger murben um baburch eine größere Uebereinstim= munig hervorzubringen. Dies hat auch nicht so viele Schwierigkeiten, als man benft; denn man darf nur den Hals erwas länger zu machen bedacht fern: fo fann eine kleine Werschiebenheit burch den höheren ober niedern Stand des Strichs schon wieder regulirt werden. Bermittelft einer Kapfel. die auch die gewöhnlichen aus Glas verfertigten Biermaggen haben, kann dieses Gefäß beguent fortgebende werden, in welcher Kapsel zugleich das erforberliche Apothekergewicht enthalten senn könnte. Eine besondere Wange scheint micht erforderlich zu senn, da eine jede kleine Baage, die man boch im= mer in den Haushaltungen antrifft, dazu hinroidend ift. Herr M. Soffmann glaubt, daß biefer leicht ausführbare Vorschlag zur Probitung füßiger Waaren mit Ruten von folden Personen gebrauche morden könne, Die, ohne Kenntniffe von den Grunds fünen der Argometrie, felbige doch täglich prattisch auszuüben gandthiget find,

d. Hr. Ludicke erfindet eine genaue und begueme Waage zu physikalischen Versuchen.

schon por 24 Jahren eine Wnage zu hydrostatischen Wolf (2 F 5

Wersuchen verfertigt, welche zwar sehr viel leistete, die aber, um ebendiefelbe Empfindlichkeit ju zeigen, an demfelven Orte fiehen bleiben mußte, da dem Geltelle die Einrichtung zur horizontalen Stellung fehito. Da er nun eine Waage nothig hatte, wels the in den physikalischen Stunden, außer bem Saufe, ohne einige Vorbereitung gebraucht werden sollte: fo mußte sie sich beguem foretragen und ohne vorhergehende Borisontale Geellung benugen Taffen. Diese Absicht hat Herr Ludicke auf die möglichst einfachste Art erreicht, und mit einer Empfindlich keit verbunden, welche ihm ben allen seinen Werfuchen vollkommen hinteichend schien. Denn wenn in jeder Wagschilo I Pfund liegty so bemerkt der Beiger febr beutlich ein Funftel eines Dufarenaffee, oder 48 120 des Gewichtes inveldjes in der Schole Ubgt. Diese tragbare Bage hat einen unterwärts gehenden Weiser, und Die Wagschalen haben fratt der Schnüre schwäche Drachketten. Ben dem Ge brauche gewährt sie die Gequemlichkeit, daß man por ihr figen, und in gleicher Sohe mit den Schalen, den Weiser zwischen zwen feinen Drathen bemerken kann. Eine specielle Beschreibung berfelben wurde für diefe Blatter zu weitläuftig fenn. Blebhabet finden dieselbe in den Annalen der Physik den Sos 28 St.; angefangen von D. J. A. C. Gren, fortgef. von L. W. Gilbert, Prof. zu Halle, 1799. Halle, S: 123 - 136.

racial die m2) Von der Lift.

3. H. De v. Marum erfinder Vorrichtungen, womit man darthun kann, daß mehrere, vom Druck der Atmosphäre bestente, tropsbare Auftand inftsbrmiger Auftand inftsbrmiger

Har Lavoisseticksind eine Borrichtung? burch die ernteigte indust nichtere Flüßigkeiten durch den Ditte der Armosphaco gehindert werden, sin einen Infisirmigen Zustand überzugehen Csausische Et Mainer do Chymic & Time how you Dien Dien Dien has mit mißglückten aber so oft; als in bent mit der Blafe verbundenen Glafe ein Luftoffechen zurück-Miet, welches fich dann ven größer Werdunuung Nathausbehntel Herr D'Hand Makum erfand das hen einen Apparary womit ber Versuch mit bem Werdunsten bes Aethers oder Ammoniaks im lufts Teeren Raume der Glocke nie mißglückte. Der bei diente fich hierzu einer fleinen Flasche, bie ein in einem messungenen Aing auf ber Schräube festkürten Weky um sie vermittelstibieser Schraube auf den Teller der Luftpumpe aufzuschrauben. In diese Schraube past ein messingener Stopsels der in ihr mit Schmirgel eingerieben ift und fie bollkommen verschließt:! Der Stab Mer durch! die Glocke der Luftpumpe geht, endigt fich in eine Schraube, Ju der sich in diesem Stopsel die Schraubenmutter befinder,

#### Erffer Abschmittelle Wiffenschaften.

findet, fo daß sichmber Stopsel durch diesen Stab herausziehem läßt a wenn die Luft hinlänglich vers dunne uffie Kulermit kann mann ficherer und leichter als mit Flaschen, die mit einer Blase zugebunden find, Nersuche, über das Werdunsten des Abassers, des Weingeistes und anderer Flüßigkeiten die mes niger flüchtig find, anstellen. Ben diesen lettern Flußigkeiten find jedoch die Wirkungen ber Werdunflung minder fichebar, alasberm Aether ober dent Ammoniak, da sie benm Deffnen ber Flasche nicht sof mie diese, aufbrausen. Auch steige bas Duvefilben in der Barometerrobte der Lupftpumpeubenm Werdinffen door Bafferd nun in woniged Linien, hingegen benm Werdunffen bes Aethordigind Anns moniaks um ro Boll a sind kann daher nur wahr genommen werdens menne man fich bickte and die Glocke stellt, und die Barometerrobbes unwerwundt im Auge behieft: Dieß gab dem Heurn van Mas rum die Aeranlasing, auch eine Vorrichtung zu erfinden, mittelft welcher er im Stande Affroben seinen öffentlichen Worlesungen das Berdunften bes Waffere mehrern Personen zugleich rechtssichtbar zu machen. Da diese Verwandlung tropfbarer Flüstigt keiren in clastische oder luftformige preiche erfolgt; wenn ihre Oberfilde keinen, ober doch mie winen sehr geringen Druck leidet, einen der Fundamen talfäße der neuern Chemie ausmacht, sorfucte er dieselbe auf mehrere Arten anschaulich zu machen, und erfand daher hierzu auch einen Apparat; der, mie 1 1337

wie er machhet fand, demienigen icht schnlich ich dessen sich den berüchmite Professon Wolter zu Pavias faut eines Briefs von Pacca Berlinghiert an Ges muin Det in Den Annates de Chymtelis. 12. 12. 292 ftehte bedient hat. Dieser lette Apparat hat zweiß erlen Worzüge vor dem erstern, ber welchent innn fich der Luftpumpe bedient. Erstens ist er ftere im ferzigen Stande num sogleich den Uebergang tropf baver Blüßigkeiten in clastische im luftlerren Rannie barzuthund fwar nicht, wie unter ber Lufte pumpe, blos bei einer Flufigfeit, fondern ben mehs vernizugleich & Iwentens läßt sich vermittelft dele selben) was unter ben Luftpumpe nicht möglich ift, zeigen abaß die elastischen Flüftigkeiten; bie im Infie leeten Raume aus propfbaren Flüßigkeiten entstanden find plogleich ihre Einsticität verlieren und int einen tropfbaren Zustand zurücktreren, wenn mait sie bem Otuck ber Atmosphäre aussetzt. Die um Kandliche Beschreibung dieser Vorrichtungen finder man in folgenden Schriften! Description desquete ques Appareils chymiques nouveaux ou persectionates, de la Fondation Teylerienne ce des Experlentes fultes avec ces Appareils par Mart. Van Maruht. Hearlem, 1798, und Annaleu der Physik, Fortaci. won Gilberen in 2868 28 St. Halle 1799. 6. 1845 big 1576 449 446 . 114 115 . 2005 . Design 1 10 12 1 15 12 त्रिक करते हाते वर्षे । समेरकस्थितक वस्तारं हिने एउट्डाका १३० हे रे · · Ham ut Ankanding until continue that all him ind the gell under bies urbeit ich ber

414

Wednesday ?

b. Der Kammerherr Hauch verbessert einen Lustmesser oder Gazometer.

Der Apparat, welcher zur Erzeugung des Was fers aus dephlogistisiter und brennbarer Luft erfors derlich ist, und den man unter dem Namen Combus pionsmaschine, oder, nach Lavoisser, unter dem Namen Gazometer fenut, ist beträchtlich kostbar; denn Lavoisiers Gazometer kostet in Paris 1800 Lipres. Die Brüder Dumotiers in Paris perfertigen indessen ein mohlfeileres Gazometer, das nur 600 Livres kostet. Ein solches ließ sich der Kammerherr Sauch zu seinen Versuchen kommen, und brachte daran folgende Berbesserungen an: Oben auf den Luftmessern machte er Eleine Abtheilungen , jum Ge= wichte hineinzulegen, und so durch einen gleichfor= migen Druck die Luftarten aus den Luftmessern in den Ballon zu treiben; den Ballon verband er mit der Luftpumpe vermittelft einer fleinen Gladglocke, bie mit einer mit Leder ausgelegten Buchse versehen ist, in welcher eine hohle und krumme Rohre aufund ab gleitet, die sich in ein konisches Stuck endis get, das in den hahn eingeschliffen ift; an den Luft= messern brachte er eine Scale an, fügte auch noch einige gur Austrocknung ber Luftarten bestimmte Stude hingu, und verbefferte die Urt, die Luftmeffen zu füllen. Hierdurch erhielt dieser Apparat eine Pracision und Vollkommenheit, die ihm vorher fehlte, so daß man ihn, ob er gleich in hinsicht

Gesometer des Lavoisser nachsteht, doch, mit Ruckschaues und zu seinem Zwecke passendes Instrument
ansehen kann. Eine genaue Beschreihung und Abz hildung davon findet man in folgender Schrift; Obysikalische, chemische, naturbistorische und mathemat. Abbandlungen a. der neuen Samml. der Schriften der Königl. Dän. Gesellschaft den Wissensch. übers. von D. P. Scheel u. C. f. Des genauten Bos ite Abth. Kopenh. 1798, S. 1—13.

c. Hr. D. Kramp ersindet einen Dichtemesser

Den den Torschungen, welche Hr. D. Aranip in Komburg üben die aftronomische Strahschtre= chung austellte, kam vieles darauf an, die specifische Elosticität der Luft genau bestimmen zu können; es wurde also nothwendig, einen besonders genauert Dichtemesser (Manometer) zu ersinden, welches ihm auch gelungen ist. Die Einrichtung desselben wird er nächstens beschreiben; vor der Hand hat er nur angezeigt, daß die Scale dieses äußerst empsindlichen Instruments sür jeden Augenblick angiebt: 1) das Verhältniß der Dichte der Luft und des Quecksilbers, oder die Zahl, die mit der Barometerhöhe multiplieirt, die Subtangente der atmosphärischen Logistica giebt; 2) das Kesraktionsvershältniß sür die Lust, oder den der Dichte der

Luft proportionalen Bruch w; vorausgesest, daß i. t. w = sin Incid! sin Refract. Erläuterungen hierüber sindet man in diesem IV. Jahrg. des Almanachs unter Mastematik, und zwar Astros nomie, in dem Auffaße: Herrn D. Aramp's fortsschritze in der Lehre der astronom. Strahlenbeischung. Der Mechaniker Biebord in Homburg versteriget sest diesen Manometer. Archiv der reinen und angew. Mathematik, von E. F. Hildenburg, Leipzig 1798, 2ter Bd, 8tes Hest, S. 509.

d) Chladni stellt Beobachtungen über die Tone einer Pfeife in verschiedenen Gasars ten an.

Ueber die mannigfaltigen Schwingungen der Luft in einer Pfeife haben Daniel Bernoullt int Dem Mem. de l'academie de Paris 1762, Lambert in den Mem, de l'acad, de Berlin 1775, Œuler in den Nov. Comin. Acad, Petrop. Toin. XVI. Auffühe geliefert. Die Fortleitung des Schalles durch die Luft und bie Schwingungen der Luft in einer Pfeife Beruhen auf einerlen Gesetzen. Die Bemuhungen eines Newton, Euler, Daniel Bernonilli, la Grange, Lambert, Giordand Riccati und Anderer, die Geschwindigkeit der Fortleitung des Schals les aus allgemeinen medjanischen Principien zu bee stimmen, haben weit kleinere Resultate gegeben, als die Erfahrung schrte. Ihre Theorien gaben etwa 900 Fuß als die Weite, durch welche der-Schall

Schall in der Luft mabrend einer Secunde fortge= hen soll, da man hingegen durch Beobachtungen ohngeführ 1038 Fuß gesunden hat. Einen hinrei= denden Grund von dieser Werschiedenheit hat noch Niemand angegeben. Aus den Untersuchungen des herrn D. Chladni folgt, daß die Geschwindigkeit ber Schwingungen einer ausdehnbar flußigen Materie, sich aus den bisher angenommenen mechanis schen Principien allein nicht bestimmen läßt; sondern daß sie außerdem noch von andern Eigenschaften derselben abhängt. Die Versuche über die Tone einer Pfeife in verschiedenen Gasarten, welche, auf Ersuchen des Geren ad. Chladne, über jungere Herr Prof. von Jacquin in Wien anstellte ergaben folgende Resultate: wenn der Ton, den eine Pfeife in atmosphärischer Luft giebt, 2 gestrichene e ist; spisk er ben gemachten Beobachtungen zufolge: in Sauerstoffgas swischen I gestrichen b und h.; in Stickgas 1,ge-Arichen h; in einer Mischung von Stickgas und Sauer-Roffgas wie in atmosphärischer Luft; im Wasserstoffs gas, nachdem es leichter ist, zwischen 3 gestrichen e und c; in kohlensaurem Gas etwas hober; als 1.gestrichen gis; in Salpetergas ein gestrichen h. Die Geschmin= digkeiten der Fortpflanzung des Schalls eines ans dern elasisschen Körpers in diesen Gasarten verhal= ten sich, ben einerlen Drucke, wie die hier angege= bene Tone. Die Versuche, welche die Herren Chladni und von Jacquin anstellten, sind übris gens sehr verschieden von denen, welche Priestley Fortschr. in Wissensch., 4v

in seinen Versuchen und Beobachtungen über ver= schiedene Theile der Natursehre im 29ten Abschnitte des zien Bandes, und Perolle in den Mém. de l'acad, de Turin, 1786 u. 1787 über ben Schall in verschiedenen Gasarten angestellt haben. Die Versuche der benden letztern Naturforscher betreffen nur die Intensität, mit welcher die Schwingungen eines andern elastischen Körpers (einer Glocke, die mit einem Hammer angeschlagen ward) durch diese Gasarten fortgeleitet werden; die obigen Verfuche hingegen hatten nicht die Absicht, die Stärke des Manges, sondern die Geschwindigkeit ber Schwingungen zu untersuchen. Die Art und Weise, wie diese Versuche angestellt wurden, findet man beschrieben in dem Mag. für den neuesten Justand der Naturkunde u. s. w. von J. H. Poigt, in Bbs 38 St. Jena 1798. S. 65 — 79.

#### e. Hr. van Marum erfindet eine einfachere Luftpunipe.

Herr van Marum hat in folgender Schrift: Description de quelques appareils chimiques, nouveaux ou perfectionnés de la fondation Teylerienne, et des expériences faites avec ces appareils, par Marum, Doct en phil. Haarlem 1798, 4 eine schr einfache Lustyumpe beschrieben, wodurch die Lust viel schneller und reiner, als mittelst der gewöhnlichen Pumpen, ausgeleert werden kann; und die auch zum Comprimiren der Lust eingerichtet

18 5

isk. Herr pan Maxum mar ben seinen Versuchen, über die Zusammensetzung des Wassers und über das Verbrennen des Phosphors in Lebensluft, ge= nbthiget, Glaskugeln von 13. Zoll im Durchmesser, sehr rein auszupumpen. Da er nun dieses nicht in so kurzer Zeit und so vollkommen, als er es wünscha te, mit den gewöhnlichen, und selbst mit der Cuth= bertsonschen Luftpumpe, bewerkstelligen konnte: so gab ihm dieses Veranlassung, auf die Verbeserung der Luftpumpe zu denken. Er bemerkte, daß die hiezu gehörigen Gerüthschaften in eben dem Grade pollkommner waren, in welchem sie vereinfacht wers den konnten. Herr pan Marum kehrte also pot den jetzigen so kunstlich zusammengesetzten Luftpums pen wieder zu der alten Simplicität zurück, nahm wieder, wie Senguard, 3 u. 1 halben Zoll zum Durchmesser, und 25 Zoll zur Länge des Stiefels, gab ihm aber nicht eine schiefe, sondern eine senkrechte Stellung, wodurch er den Vortheil erhielt, daß der Hahn, der sonst mit der Hand gewechselt murde, mit dem Juke gewechselt werden konnte, wel= ches durch eine Vorrichtung am Hahn leicht bewerkstelliget murde. Eine zwente Verbesferung, die hert pan Maxum ben dieser Maschine angebracht hat, besteht darinn, daß die Basis des Stempels, in sei= nem niedrigsten Stande, genau ben Boden des Stie= fels berührt, um so wenig als möglich Luft int Stiefel zurudzulaffen, morauf ben der Genguard. schen, und mehrern andern Luftpumpen zu wenig Rua. **B**2

Rücksicht genommen worden ist. Um diese Absicht zu erreichen, find bende Flüchen gang platt gemacht, und mit Schmirgel auf einander geschliffen worden. Ueberdieses ist auch der Boden nicht auf die gewöhn= liche Art an den Stiefel gelothet oder geschraubt, son= dern er ist ganz genau an den Rand, der-eben so platt, wie der Boden ist, angefügt, und wird baselbst mit 6 Schrauben festgehalten. Etwas weiches Wachs, das man zwischen die benden Flächen legt, ist hin= reichend, allen Zugang der Luft abznhalten. Dieser Einrichtung schreibt es Herr van Marum hauptsachlich zu, daß man mit dieser Pumpe einen so ho= hen Grad von Verdünnung erhalten kann. Da mant bey verschiedenen Versuchen der neuern Chemie oft einen Theil in besondern Gefäßen eingeschlossener Luft herauszuziehen und sie in ein anderes zu bringen hat, um ihre erlittenen Veränderungen zu unter= suchen: so hat Herr van Marum seiner Lustpumpe auch die hierzu erforderliche Einrichtung gegeben. Zugleich hat diese Luftpumpe die Bequemlichkeit, daß sie ohne einige Abanderung auch zum Comprimiren der Luft gebraucht werden kann, wenn man nur ben und nach dem Aufziehen des Stempels dem Hahn die erforderlichen Lagen giebt, und den Stem= pel wieder niederdrückt, wodurch dann die in den= selben gezogene Luft in ein auf dem Teller befostig= tes Compressionsgefüß getrieben wird; das Zurücktreten der komprimirten Luft wird durch ein Wentik gehindert, und ein besonderer Werdichtungszeiger giebt

giebt den Grad der Verdichtung der Luft auf das genaueste an. Herr van Maxum hat mit diesem Compressionsapparat einen Versuch angestellt, woraus sich ergiebt, daß manche luftförmige Flüßigkei= ten einem tropfbaren Zustend annehmen, sobald sie' dem ihnen hierzu nothigen Grad der Pressung ausgefest worden sind. In dem Magazin für den neuesten Zustand der Maturkunde, von Voigt, rten Bos ztes Stuck, S. 168, wird gemeldet: daß der Herr Geer, Schröber in Gotha die benden Hamptverhesserungen, die Herr van Marum hier angegeben hat, schon vor 9 Jahren ben einer für den Herrn Professor Voigt verfertigten Luftpumpe, auf eine eigne sinnreiche Art, bewerkstelliget hat. Die Wendung des Hahns wird hier nicht mit dem Fuße, sondern mit der linken Kand dessen, der die Kurbel des Stirnrads führt, besorgt; und zur Vermeidung des sogenannten schädlichen Raums im Boden des Stiefels, zwischen dem Hahn und ber Basis des Stempels, hat Herr Geer. Schröder der len= tern die Form eines Augelsegments gegeben, und es in ben Boben des Stiefels genau eingeschliffen. Hierdurch wird der Abstand dieser Stentpelbasis vom Hahn, im tiefsten Stande, sehr klein, und dennoch behalt der Stiefel selbst an dieser Stelle, außen herum, eine betrachtliche Starke. Auch ber Canal selbst ift ben der Schröder'schen Pumpe nicht leer gelassen worden, sondern es befindet sich in der Mitte der kuglichten Stempelbasis ein hervorsiehen= der

ber Stift, der diesen Canal bis jur Fluche bes Hahns, wenn-der Stempel vollig niedergedrückt ift, aus: füllt. Der schädliche Raum ist also hier gang und gar vermieden. Uebrigens hat die Schröder'sche Pumpe noch die sehr bequeme Einrichtung, daß sie, außer dem gewöhnlichen großen Teller, noch einen damit in Verbindung stehenden kleinern hat, dessen Canal- aber auch durch einen Wechselhahn vom gro-Ben abgesondert werden kann. Dieser kleinere Tel= Ter ift vornemlich für die Barometerprobe bestimmt, Die man jest in der Hohe mit mehrerer Bequem= Tichkeit beobachten kann, als wenn sie, wie sonst gewöhnlich, auf dem Boden der Maschine steht, auch ist sie hier dem Zerbrechen nicht so leicht unter= worfen, zumal da sie mit einem eignem Recipien= ten bedeckt ist. Außerdem dient aber der eine Tel= Ier auch zu vorläufiger Ausleerung großer Gefäße von Luft, wodurch man in kleinen Gefäßen auf dem andern Teller eine ploffliche Luftverdunnung bewir= ken kann, wenn man den Canal zwischen benden ofnet.

# f. Nachricht von einer neuen Einrichtung der Luftpumpe.

Der Herr Hofrath Gerwinus zu Langen = Sebold hat der königl. Soc. der Wissenschaften ein Modell einer neuen Luftpumpe (das von einem stühern, an eben dieselbe gesandten, und im 21. St. der Gött. Unz. 1798 erwähnten, ganz perschieden ist) über=

übersandt, welches in Rücksicht dreper Punkte etwag Eigenes hat. Der Cylinder ist verhältnismäßig sehr weit, weil der Erfinder den Druck der außeren Luft auf den Kolben durch eine besondere Einzichtung gang beseitigt zu haben glaubt. Es ist nämlich der Eplinder, wie gewöhnlich, durch eine Plagte luft= dicht geschlossen; weil aber nun benn Boeschieben des Kolbens, wenn die im Cylinder von der Glocke, abgeschnittene Luft ins Freye getrieben wird, auch die außere Luft in den Cylinder treten, und von dieser Seite gegen den Rolben drucken kann: so schlägt der Erfinder vor, den Kolben hohl arbeiten zu lassen, damit der Raum darinn, ben dieser Ope=' ration mit der Kolbenstange, mit der äußern Luft in Verbindung gesetzt werden konne, und glaubt, die ankere Luft innerhalb bes Kolben werde der außern, die in den Eplinder getreten ift, entgegen= wirken. Hierben bemerkt der Herr Verfasser von der Anzeige in den Bott. gel. Unzeigen 58. St. es sep außer Zweifel, daß sie, um diese Wirkung zu thun, nicht in den Kolben, sondern hinter denselben treten mußte; denn die außere Luft druckt auf den Kolben, nicht weil er durchaus hohl ist, sondern weil hinter ihm, nach Austreibung der Luft aus dem Cylinder, ein leerer Naum entsteht. Der zwente Punkt in diefer neuen Einrichtung betrift die Sahne, welche die Defnungen zum Cylinder schließen. Diese find gerade in den Roden des Cylinders gebohrt, so daß ihre Are der Are des Cylinders parallel ist.

**G** 4

Hick

Hieben wird bemerkt, daß diese Hähne entweder anfangs unten keine ebene Fläche bilden können, instem sie die Ebene des Cylinderbodens nicht erreischen; oder bald, wenn sie etwas ausgeschlissen sind, porstehen, und verhindern, daß der Kolben nicht genau an den Boden des Cylinders schließen kannzund bendes veranläßt einen für die Operation schäftlichen Raum. Zugleich sind die Röhren in den Kähnen sen selbst schäblich, weil sie vom Cylinder nicht absgeschlossen werden können. Drittens, der Cylinder ist liegend, daher wird es schwer, die Lederbüchse für die Kolbenstange voll Del zu erhalten. Magaszin sür den neuesten Justand der Taturkunde, von I. S. Voigt, 1798, iten Bbs 2tes St. S. 159.

g. Hr. Voigt beschreibt ein von ihm angegebes nes Heberbarometer.

Befanntlich hat de Luc in seinen Untersuchungen über die Atmosphäre im zten Theile, zu Ansfange, das erste vollkommene und brauchbare Reises
barometer beschrieben. Er hatte Versucht gemacht, die Gesäsbarometer dast einzurichten, du er aber diesen Iwed nicht erreichen konnteilisa wählte er das Heberbarometer, und versahe dieses über der Krümmung mit einem Hahne, woraus dann das Reisebarometer mit dem Kahne entstand. Herr Luz hat an demselben einige Verbesserungen angebracht; er sand es nämlich unbequem, das man an des de Luc Reiseparometer an zwey Gradseitern beobachten mußte,

mußte, daher beschrieb er eine Einrichtung, die nur eine einzige Gradleiter erfordert. Ben dieser ist die Adhre hemeglich, und das Ende der Quecksilber faute im kurzen Schenkel wird jedesmal auf einen an das Bret gezeichneten Strich, welcher der Mis veau und die Rull der Gradleiter ist, gestellt. Dies ses geschieht, durch eine Schur, melde an der Krümmung der Röhre befestigt, und vermittelst eis nes Wirbels auf = und niedergelassen wird. Diese Einrichtung war zwar bequem, aber sie konnte boch nicht zum Reisebarometer angewendet werden, weil der Hahn fortgestellt werden mußte, wenn die Rohre nicht benm Auf- und Zudrehen des Schluffels zerbrochen werden sollte. Nun machte Herr Luz an seinem Reisebarometer die Gradleiter beweglich; allein die Art und Weise, wie er dieses that, ist muhevoll und nicht leicht auszuführen. Die ganze Structur des Barometerhretes besteht aus zwei Theilen, dem aigentlichen Bret,, welches Herr Qu3 das Futteral nennt, und der Gradleiter, die fich unter den Seitenleisten des ersten wegschiebt, das her sie Herr, Lug den Schieber nennt, Dieser Schies ber hat, dan mehrere Nebenstude des Barometers auch ihren Ortzperlangen, eine sehr unregelmäßige Gestalt, und es ist daher außerst schwer, ihn so zu verfertigen, bag er seinem Zwed entspricht. Bere Que ift zwar darauf bedacht gemesen, ben der Breite Dieses Schiebers die Menge von Berührungspunk. ten, so viel als möglich, zu vermindern, aber es

ist schwer einzuschen "marum er seiner Gradleiter diese Breite gab, und sie noch dazu unter der Röhre des Barometers hinlaufen ließ. Wenigstens ist die Werfertigung eines solchen Barometers sehr muhsam, indem es hier darauf ankommt, mehrere gro= Be Theile mit wenig Friction, zu einem genauen und bennoch leicht beweglichen Ganzen zu verbinden. Hierzu kommt noch, daß die meisten seiner Cheile mit Papier überleimt-werden muffen, und daß man folglich den Spielraum vorher nicht genau bes stimmen kann. Auch das Lakiren ift eine verdrüßli= die Sache, indem leicht etwas Lack zwischen die sich berührende Theile kommen kann, welches die Be= weglichkeit außerordentlich hindern wurde. Dies bemog Herrn Voigt, auf eine neue, leichtere und bez quemere Einrichtung zu denken, ben der wenigstens das Uebersiehen der Breter mit Papier, und das Lakiren derselben, nicht am ganzen Brete des Barometers nothig mar. Eben so wollte er gern der Thure oder der zweyten Klappe des Reisebarame= ters überhoben seyn, da diese, ben der Verfertis gung Muhe, und benm Gehrauche Unbequemlich= keit verursacht. Man muß hier das eigentliche Ba= epmeterbret entweder mit etwas hoch hervorstehen= ben Leisten verschen, oder man muß eine Menge von Einschnitten, Vertiefungen u. bgl. in die Klap= pe machen, welches keine geringe Arbeit ist. In benden Füllen bekommt das Barometer keine schone empfehlende Form. Herr Poigt dachte baher barauf

auf, die Klappe gans wegzulassen. Mit diesem Umternehmen vereinigte sich die Behandlungsart des Barometers auf Neisen sehr gut. Die Klappe schützt die innern. Theile nicht hinlanglich vor bem Ein= dringen des Regenwassers. Man pflegt daher das Barometer nebst bem übrigen Apparat, in einem se= paraten Futteral zu tragen, welches man wie eine Reisetasche umhüngt. Herr Vorgt befestigte aber das Barometer an ein einfaches Bret, und dieses in ein gut geleimtes, mit Delfirnis überzogenes Futteral von Pappe, welches ein zwentes Behaltniß entbehrlich macht, und jeden Regen abhalt. Die Einrichtung, welche Herr Voigt beschreibt, ist zwar micht neu, aber er hat sie benm Barometer anges bracht, ale er die Beschwerlichkeit und Muhselig= keit des Luzischen Schiebers einsah. Er brachte die Gradleiter neben der Röhre des Barometers an, und gab ihr die halbe Dicke derfelben. An ein Normalbarometer, welches er verfertigte, brachte er zwen solche Gradleitern zu benden Seiten der Röhre an, welche durch Riegel und Schrauben auf dem Niveau gestellt wurden. Lange nachher bekam Herr Voigt Branders Beschreibung zweger Universals barometer zu sehen, und fand, daß an einem dies fer Barometer die Gradleiter ganz nach seiner Me= thode angebracht war. Es war ein Gefäßbarome= ter, bessen Röhre nicht umgebogen war, sondern Gefäß und Röhre befanden sich in einem viereckig= ten Stud von hartem Holzes in welchem ein Bersalub

schluß angebracht war. Der Niveau andert sich fren-Iich in dem enlindrischen Gefäße, wird aber durch die bewegliche Gradleiter leicht berichtigt. Herr Voigt beschkoß daher, ein Heberdarometer zu ma= chen; worinn der kurze und lange Schenkel auf die= se Artiverbunden, und der Kahn sogleich in dieser Hölzernen Verbindung angehracht war., Er braucht 'es als Reisebarometer, ob es gleich nur ein Mormalbarometer senn sollte, an welches blos dieser Hahn angebracht wurde; weil es eben an heberformig= geformten Röhren fehlte. Das Bret bes Barome= ters kaifn, da keine Gradleiter an daffelbe befestigt wird; und also auf seine Ausbehnung in die Lange nichts ankommt, aus einent harten, festen Holze verfereigt und gebeizt werden. Herr Vorgt muhl= te Fichtenholz und ließ es mit Mahagonnholz fourni= ren, weil ihm dieses wegen des Pendels bequemer war. Unten bekommt bas Bret eine viereckigte Verticfung, in welche ber Sahn so weit eingelassen wird, daß die Rohre am Barometerbret fest anliegt. man bas Bret fournirt; madt man burch seine gante Dicke einen länglichten Ausschnitt, der unten ctwas weiter ist, und dazu dient, das Pendel aufzu= nehnien. Die Barometerrobre hat nicht über zwen Linien innern Durchmesser, und muß durch zweyma= liges Rochen gehörig von Luft gereinigt werden. Dann giebt man dem furzen und langen Schenkel unten eine Fassung von Elfenbein ober Horn, mit welcher man sie in den Hahn einkütten kann. Bes-

4

ser noch sind die Fassungen von Papier, welches man mit Hausblase um die Rohre leimt; und wenn es trocken ift. birch Feilen in die gehörige Form bringt. Nichts wiedersteht dem Durchdringen des Quecksilbers besser, als dieses. Der kurze Schenkel bekommt oben auch eine Fassung von Elfenbein, die man mit einem Kork verschließt, um Staub und Feuchtigkeit vom Quecksilber abzuhalten. Der Hahn ist in seiner Mitte durchbohrt und seine Defnung ist der Weite der Barometerrohre gleich. Auf diesen horizontalen Kanal treffen die verticalen, mit Schrauben versehenen Defnungen, welche die Röhren mit ihren Fassungen aufnehmen. Der Schlufsel des Hahns ist, nach de Luc, von weichent, abet mit einem Plattchen von Stahl armirten, Kork der aber nicht, wie de Luc vorschlug, mit einem Federkiel, sondern mit einem in seiner Defnung äußerst dunnen und inwendig glatt ausgebohrten Studden Elfenbein versehen ist, welches jedoch ei= ne halbe Linie kurzer als der Durchmesser des Schlus= fels ausfallen muß. Der Hahn hat Locher, um ihn durch Schrauben auf bas Bret zu befestigen. Griff des Schluffels ist von Messing, und zum Hahne selbst ist das Königsholz brauchbar. Die Gradleiter ift in. der Mitte des Bretes, und liegt unten am furzen, und oben am langen Schenkel hart an der Rohre an. Sie ist mit langlichen, vieredigen Ausschnitten versehen, damit sie durch Andpfe, an welchen sie beweglich ist, an das Bret des Barometers

meters angehalten werden kann. Die Gradseiter kaun aus Fichtenholz, auch aus wohlgetrocknetem, und mit einemFirniß überzogenenMahagonpholz gemacht wer= den. Lepteres ist vorzüglich brauchbar, wenn nign die Theilung der Linien nicht unmittelbar auf das Holz macht, sondern eine-Gradleiter von Messing an dass felbe befestiget. Metallene Gradleitern murden, nach Herrn Voigts Mennung, noch vortheilhafter fenn, wenn man eine Compensations = Vorrichtung, mie an den Pendelstangen der astronomischen Uhren, an ihnen anbringen, oder eine Gradleiter von zwens erlen Metallen zusammensetzen konnte. Eine gezähnte Stange mit einem Stirnrade ist am dienlichsten, um die Gradleiter auf = und nieder zu bewegen; doch giebt Herr Voigt auch noch eine andere Vor= richtung zu diesem Zwecke an. Herr Voigt giebt dann noch einige Handgriffe ben Verfertigung des Pendels an, die bereits aus de Luc's Untersuchun. gen über die Utmosphäre, und aus des Herrn Luz Beschreibung der Barometer, befannt sind, S. Beyträge zur Versertigung und Verbesserung des Barometers, von f. W. Voigt, 2tes Heft, mit 5 Kupf. Leipzig 1799, S. 1 — 20.

## h) H. Voigt beschreibt ein neues, sehr eins faches Reisebarometer.

Die Gefäßbarometer haben benm Gebrauch, in Rücksicht der Bequemlichkeit und Genauigkeit, viele Vorzüge vor dem Heberbarometer, daher es wünschenswerth war, sie zum Reisebarometer qualisiei=

ven zu können. Mier: Preice, Magellan unb Surier, persuchten bieses, aber ihre Reisebarometer find nicht brauchbar. Herr von Jumboldt hinger gen gab ein vortrefliches Reisebarometer an, welf ches er von den Fehlern, welche die Reisebarometer bisher besaßen, grüßtentheils befrepete. Gein Reis sebarometer ist nichts anders, als eine außerst eins fache, bequeme und genaue Vorrichtung zum Torris cellischen Versuche, welcher ben jeder Beohachtung gleichsam von neuem, angestellt ober wiederholt wird. Es ist in keiner Gefahr, Luft zu sangen; bie Rohre kann mur ben der größten Unvorsichtigkeit zerschlagen werden; der Niveau wird, jedesmal berichtiget. herr von Sumboldt pflegt sogar kein Stativ zu seinen Messungen zu gebrauchen, indem fein Reisebarometer auf den Boden gestellt werden Kann. Ehe man aber noch von dem Sumboldtuschen Reisebarometer einige Nachricht erhielt, hatte schon Herr Voigt ein Reisebarometer erfunden, welches an vielen Stücken noch einfacher und richtiger, als pad von Sumboldrische ist. Die Erfahrung hat mamlich gelehrt, daß man das Stativ noch nicht in allen Fatten eutbehren kann, ohne sich an sehr abgedachten und fteilen Bergwanden der größten Unbequemlichkeit: auszusepen. Man muß das Sumboldrische Barometer auf den Boden setzen, und kolglich das Auge auch jederzeit in eine Sihe von 28 Zollen vom Boden bringen, wenn man beobach= rten will; bedient man sich aber des Stativs: sp fann

kann man bequemer und sicherer beobachten, wos burch also die Muhe, bas Stativ zu tragen, hinlanglich belohnt wird. Das Barometerstativ mit der Zwinge, welches Herr Luz angab, fand Herr Poigt nicht tauglich', weil die Zwinge nur mit Muße das leistet, mas man von ihr verlangt; und das Stativ des Herrn de Luc ist, wegen des vieken Metalls zu schwer, zu kostvar, sehr zusammengesett, und giebt dem Barometer keinen festen Stand. Herr Voigt hat daher ein zweckmäßigeres Stativ zu seinem Reisebarometer angegeben. Der Gebrauch des Prinzischen Gefüßes schien ihm von feher benm Reifebarometer fehr wichtig, da ce, wenn es verschlossen werden kann, die größte Ge= nauigkeit mit der größten Bequemlichkeit vereinigt. Mur muß es immer benm Reisebarometer betracht= lich groß gemacht werden, wodurch das Werkzeug unbequem und unregelmäßig wird. Herr Voigt hat daher das ganze Gefaß umzuandern, und dies sen Fehlern abzuhelfen gesucht. Herr Luz, welcher querst das Pringische Gefüß zu verbessern suchte, bog die Glasrohre des Barometers um, und futtete ein Gefäß an diefelbe, welches den Prinzischen Grundfägen entsprechen soll; das ist aber schon nach der Art, wie es verfertigt wird, unmöglich. Der Boden des Gefüßes, auf welches das Quecksilber tritt, foll eine ebene Flüche senn, und diese kann man auf der Drehbank nicht bereiten, wenn ein erhöhes ter Rand sie begränzt, weil man nicht auf derselben hin=

hinschen, folglich nicht beurtheilen kann, ob sie gerade ift, oder nicht. Eben diefer Vorwurf: wurde dieserste Einrichtung des Herrn Pring tressen; aber er wich ihm durch Auslegung einer geschliffenen Glasplatte que. Perr Luz hat also das Prinzische Gefüß dadurch, daß er es aus einem Stuck verfertigte, gar nicht verbessert. herr Voigt versuchte nun , Basselhe nicht auf der Drehbank und in der runden Form, sondern mit ber Feile in cubischer Form, und aus verschiedenen Theilen und Winden zusammengesent .. zu verfertigen. Der hauptsiche lichte Theil des Gefüßes hat, ehe die Wünde daran gesetzt werden, bennahe die Form eines Minkelhakens; der Gefäßraum wird an einer Seite von der emporstehenden Wand begränzt, und wenn die drep ührigen, Seiten angebracht, worden sind, hat das Ganie die Form eines Parallelepipedunis. Das Quedilber tritt dann aus der Rohre in den Gefüßraum, und wird, wenn das Barometer genau verfertigt und vertikal gestellt ist, einen gewissen Theik des Gefühlichens unbedeckt lassen. Dieser wird, nach Werhaltniß bes hohen oder tiefen Standes, größer oder geringer senn; es wird in eben bem Verhältniß mehr oder weniger Quecksilber auf dem Gefäßboden stehen, ohne das der Niveau verändert wird. Beym tiefen Fallen des Queffilbers wird es endlich an der Wand anstoßen mussen; dießwird sich früher oder später ereignen mussen, nach Maakgabe des Werhaltnisses der Grundsläche des Kortschr. in Wissensch., 40 Ş Ge=

Gefäßes jur Grundfläche der Röhre. Nur dann erst, wenn dieser Fall eintritt, daß der ganze Boden des Gefäßes mit Quecksilber bedeckt ift, wird man das Zero zu berichtigen haben, und man kann dieses augenblicklich, indem man so viel Quecksilber aus dem Gefäß nimmt, daß man einen Theil des Bodens unbedeckt sehen kann. Durch diese Einrich=" tung ift man also im Stande, ben Gefäßraum sehr zu verkleinern und das Niveau leicht und sicher zu berichtigen. Man hat diese Berichtigung auch nicht ben jeder Beobachtung nothig, denn unter der Voraussehung, daß der Boden des Gefäßes völlig ebent gearbeitet, und bas Barometer vertifal gestellt ift, Kommt es gar nicht darauf an, ob ein grißerer ober geringerer Theil des Bodens bedeckt ift. hieraus ergiebt sich, daß jedermann ohne große Muhe und in Burger Zeit diese Berichtigung vornehmen fann, und daß man im Nothfall auch Unerfahrne jum Beobach= ten brauchen kann, wenn sie nur ben Stand bes Quecksilbers an der Gradleiter genau zu bemerken und anzugeben wissen. Dieß sind die wesentlichen Worzüge des von Herrn Voigt verbesserten Prinzi= schen Gefäßes für das Reisebarometer. Der untere Theil der Glasrohre ist mit einem Enlinder von Papier überzogen, an welchen ein Ansatz gedreht ift, damit er sich, wenn er in die Defnung bes Gefaßes geküttet wird, auf die Oberfläche desselhen gut ansent, und das Durchdringen des Quecksilbers Die Communicationsofnung ist conisch verhindert. aus=

ausgerieben und durch einen passenden weichen Kork nerschlossen, durch dessen Mitte ein Stud Stahls. Drat bis in den Griff geht, in welchem er fest ge= geleimt/ ift. Das ganze Hauptstuck des Gefäßes ist von Buchsbaum und in der Hohe mit einem feinen in Hausblase getrankten Pappendeckel überzogen, wodurch der Gefäßraum gebildet und begränzt wird. In dem Pappendeckel ist von außen nach innen, ge= rade auf der Prinzischen Flacke, ein Loch gebohrt. . Ueber dieser liegt außen eine febernde Klappe. Ein Ianger. Gebrauch dieses Instruments, welches wenig Kunst und Auswand erfordert, hat Herrn Voigt gelehrt, daß es alles leistet, was man von einem guten Reisebarometer fordern kann. herr Voigt. hat noch eine andere Einrichtung dieses Instruments angegeben, welches zwar solider, aber auch fünstli= der und zusammengesetzter ist; ihre Beschreibung wurde hier zu weitläuftig senn, ich verweise daher auf folgende Schrift: Beyträge zur Verfertigung und Berbesserung des Barometers, von f. w. Woigt, 2tes H., mit 5 Rupf. Leipzig 1799. S. 25 - 48.

i. Hr. Prof. Parrot der jüngere beschreibt einen von ihm angebenen Anemometrograph.

Die Beschreibung des Anemometrographs des Herrn Landriani gab dem Herrn Prof. Parrot dem jüngern Gelegenheit, in dem Magazin für den neuesten Justand der Vaturkunde, von I. J.

<u>ي. 2</u>

Doigt,

Voigt, 1798, Iten Bos 2tes St. G. 144, auch ein von ihm erfundenés Werkzeug dieser Art anzuzeigen, welches von dem des Herrn Landriani in folgen den Studen verschieden ist. Herr Parrot nimmt zur Windfahne, statt der einfachen Flache, eine doppelte, deren eine Seiten ohnmeit des Mittel= punkte vereiniget find, bie andern aber sich in ei= ner unbestimmten, am besten encloidischen, Krum= mung, von einander entfernen. Bende Flügel sind von schwachem Eisenbleche und ein starker Wind kann fie zusammendrucken. Hierdurch weichen sie seiner Rraft aus und entgehen doch der Gefahr eine zu große Gewalt auf ihre Arc auszuüben. Statt 8, hat er 16 Claves gewählt, aber so, daß die Hebel in ihrer Mitte ruhten und die Spipe des Stifts nur ein kleines Uebergewicht erhielt, damit die Federn gant schwach senn konnten. Statt der einfachen Stange, woran die Fahne befestiget ist, er= richtete er eine besondere Tragstange mit einem He= bel, so daß die Fahne in einer Gabel auf ihrer Are spielt. An der Are ift ein kleines Zahnrad befestiget, welches in ein anderes gleich großes greift, das auf dem vertikalen Wellbaum befestiget-ist. Statt der Detanten an den Hebeln der großen Alre eine einfache kleine Rolle, deren Fläche gegen die Are gekehrt ift, gewählt morden. Dafür stellt ein Theil des Hebels eine Reihe Claves vor, die einen Zwischenraum uncer sich lässen, so daß die kleine Rolle ben jeder Bewegung der Fahne dazwischen fallen kann, oder piel=

vielmehr die gesammten Claves aufspringen. Auf diese Art erhalt er nicht nur die Dauer eines Windes in einem sechszehnten Theil des Rreises, sondern auch seine Directioneveranderungen in diesem Raume, wie er denn auch eine Vorrichtung angebracht hat, welche diese mirklich durch Punkte oder Streiche bezeichnet. Gein Zweck hierben mar, ein Verzeich= niß der kleineren Vergnderungen des Windes juerhalten, als welches auf die Theorie der Seegel, der Windmuhlen, und überhaupt auf die Theorie der Winde, großen Einfluß haben muß, sobald es entschie= den ist, daß diese Veranderungen außerst zahlreich. sind, und hiervon hat sich Herr Parrot schon durch Wersuche überzeugt.

### 3). Vom Lichte.

a. Hr. Prof. Hamilton's Hupothese über das Wesen der Feuer: und Lichtmaterie.

In der am zten Januar 1799 gehaltenen Sinung ber Kurf. Akademie der Wissenschaften zu Erfurt, verlas Herr Prof. Joseph Samilton eine Abhand= lung über die Frage: Ist Seuer und Lichtmaterie, ein und dasselbe Wesen? Mach des herrn Berfasfere Mennung scheinen es zwen verschiedene Gub= stanzen zu senn. Er unterstützte diese Hypothese mit verschiedenen Versuchen und Beobachtungen, die aus den Pflanzenreiche hergenommen waren, ben deren

\$ 3

deren Erklärung man ohne Annehmung gedachter Berschiedenheit nicht ausreicht. Er suchte seinen Sat ferner baburch zu begründen, indem er durch ofters gemachte Beobachtungen bewies, daß meh= rere mit verschieden gefürbten Flüßigkeiten gefüllte Thermometer, welche den ungehindert und fren einfallenden Lichtstrahlen ausgesest wurden, be= trächtliche Veränderungen erlitten, ob sie gleich porher außer der Gonne immer die nämliche Tem= peratur anzeigten. Der herr Verfaffer gestand ba= ben, daß ihm zwar kein einziger Bersuch bekannt geworden sen, durch welchen man in den Stand gesetzt werde, Licht oder Feuer allein in abgesondertem Zustande darzustellen; indessen läßt sich doch durch mehrere Phanomene, die man an den Körpern mahr= nimmt, welche den konzentrirten Lichtstrahlen einer Brennlinze ausgesetzt sind, sehr wahrscheinlich ma= chen, daß Licht und Warmestoff nicht ein und das= felbe Wesen sind, und daß sich aus dieser Syppothese, außer vielen andern Naturbegebenheiten, die außer= ordentliche Kalte in den höhern Gegenden des Luft= Freises, wie auch beren Abnahme ben ber Senkung in tieferen Schichten desselben, sehr ungezwungen erklären lasse. Nachrichten von gelehrten Sachen, Erfurt 1799, 4tes St.

- der das Leuchten der fliegenden Johans niswürmchen.
- D. Joachim Carradori hat in den Annali di Chimica etc. di Brugnatelli. In Pavia 1797. T. XIII. folgende Erfahrungen und Vemerkungen über das Leuchten der fliegenden Johanniswurmchen (Ampyris italica) mitgetheilt. Das Leuchten der Johan= niswurmchen hangt von keiner außern Ursache, son= dern ganz von der Willführ dieses Insekts ab. Während sie fren umherfliegen, ist ihr Leuchten sehr gleichformig, sobald sie aber eingefangen werden, leuchten sie sehr ungleichformig, oft gar nicht. Aengstigt man sie, so verbreiten sie ein lebhaftes Licht, und dieses scheint ein Zeichen ihres Jorns zu fenn. Legt man sie auf den Rucken, so leuchten sie fast ununterbrochen, indem sie sich bemühen, sich umzudrehen. Ben Tagemuß man sie qualen, ehe sieleuch= ten; und daraus scheint zu folgen, daß der Tag die Zeit ihrer Ruhe ist. Die Johanniswurmer leuchten nach Gefallen an jedem einzelnen Theile ihres Bauchs, ein Beweis, daß sie jeden einzelnen Theil dieses Eingeweides unabhängig von den übrigen bewegen können. Die Fähigkeit, zu leuchten, hort nicht burch Einschneiden oder Zerreißen des Bauchs auf, denn Carradori trennte einen Theil desselben, der ganz erloschen schien, vom übrigen Körper, und sah ihn bald drauf, mahrend einiger Secunden, helt leuchten, und \$ 4

und dann allmählig erlöschen. Oft sah er soldze abgeschnittene Stucke plotzlich funkeln und wieder verlöschen, und bald darauf von neuen seuchten. Er erklart diese Erscheinung aus einem Ueberbleibsel von Irritabilität, oder aus einem stimulus, melchen die Luft hervorbringt. Dieß schien ihm um fo maht scheinlicher, da eine mechanische Erregung dieselbe Wirkung hatte. Ein leichter Druck ift hinreichend, ihnen das Vermögen, willführlich im Leuchten aufzuhören? zu rauben. Carradori vermuthet daher, daß der Mechanismus, durch den sie bas Aufhören Des Leuchtens bewirken, auf einer eignen Membran beruhe, in welche sie die phosphorische Substanz juruckziehen konnen. Eine andere Vermuthung Carradori's ist, daß bieses Leuchten in Zitterungen ober Schwingungen der phosphorischen Masse bestehe, und daß gar kein Ausströmen deselben Statt finde, sondern daß alles im Innern des leuchtenden Bauches vorgehe. Benn hochsten Grade des Leuch= tens kann man ohne Schwirigkeit die kleinste Schrift Tesen. Der leuchtende Theil der Johanniswurmer erstreckt sich aber nur über die letzten Ringe des Bauchs. Dort sind zwen Membranen, von denen die eine den obern, die andere den untern Theil bes Bauches bildet, und die mit einander verbunben find. In diesem Behaltnisse befindet sich bie leuchtende Masse, die einem Teige gleicht, einen Anoblauchsgeruch, aber wenig Geschmack hat, und ben dem leichtesten Drucke aus dieser Art von Ea-V-16 (the

sche herausgeht. Go ausgedruckt verliert sie in wenig Stunden ihren Glanz und verwandelt sich in eine leichte trockene Masse. Taucht man ein Stuck des Phosphorbauche in Del, so leuchtet es nur schwach' und erloscht bald. In Wasser seuchtet es dagegen mit gleicher Sturfe mie in der Luft, und Carradori schließt aus diesem Leuchten im Dele, worinn sich kein Luftbluschen findet, so wie in dem luftleeren Raume des Barometers, daß das Leuchten ber fliegenden Johanniswurmer meder die Wirkung einer langsamen Verbrennung, wie Spalanzani behauptet, noch, wie Göttling mennte, die Fixirung des Stickgas sen; und daß die Ursache des starkern Leuchtens dieser Insekten im Sauerstoff= gas nicht durch ein sebhafteres Verbrennen in dies sem Gas, sondern dadurch veranlaßt werde daß sich diese Insekten, wie die meisten Thiere, im Sauerstoffgas vorzüglich wohl befinden. Dagegen mennt er, daß das Licht, welches diese Insekten zeigen, ihnen eben so angeboren und eigenthümlich sen, wie andern Thieren die Fühigkeit, in bestimmten Orga= nen das elektrische Fluidum zu sammeln und will= kührlich zu verbreiten; und daß sich das Fluidum, welches das Licht bildet; ben ihnen vielleicht in ei= nem verdichteten Zustande befinde. Es ist möglich, sagt er, daß sie durch ihre besondere Organisation Die Fähigkeit haben, aus ihren Nahrungsmitteln das Licht auszuscheiden, und es in den eben beschrie= benen Behalter zu sammeln. Doer sie konnen viel-\$ 5 leicht

Leicht aus der atmosphärischen Luft dieses Licht eben so durch einen chemischen Proces ausscheiden, wie undere Thiere die Warme. Das System Gottlings, so wie es Brugnatelli vereinfacht hat, konnte bie fer Mennung fehr viel Wahrscheinlichkeit geben! Endlich zeigt noch Carradort, daß das Leuchten Dieses Insenkts von seinem Leben unabhängig ift, und mehr von dem nothigen Grade der Weichheit der phosphoreseirenden Substanz abhängt. Das Trocknen derselben endigt das Leuchten, welches sich jedoch benm Erweichen der Masse in Wasser (aber nur nach einer bestimmten Zeit des Trocknens) wie der zeigt; ein Umstand, ben Reaumur, Beccaria und Spalanzani auch ben den Foladen und Medufen bemerkt haben. Taucht man sie abwechselnd in Jaues und in faltes Wasser: so leuchten sie in jenem Tebhaft, in diesem erloschen sie, welches Carradori aus dem Wohlbesinden im erstern und aus Uebelbefinden im lettern herleitet. Annalen der Physik, Aten Be 2tes Stud, 1799, S. 205 folg.

c. Kaplan Heinrich's neuerfundene Stur dier: Spar, und Machtlampe.

Der Herr Kaplan Unton Seineich zu Glaz hat eine Studier- Spar- und Nachtlampe erfunden, die mancherlen Vorzüge vor der Glaserschen, Gögeschen und Argandschen haben soll. In einer 38 Seiten, oder 2 u. 1 halben Bogen starken Schrift unterm Kitel: Beschreibung einer Studier- Spars und Nachte Andtiampe, erfunden und herausgegeben von Anton Seinrich, Kaplan zu Glaz, mit zwen Kupferztafeln, 8. Breßlau, Hirschberg, Lissa 1798, giebt der Erfinder umständliche Nachricht und eine detaillirte Beschreibung aller auf den 2 Kupfern abgebildeten Theile.

### 4) Von der Ralte.

Lauquelin und Four crop wiederholen die Lowis'schen Versuche über die künstliche Kälte.

Die benden berühmten franzonischen Chemiker, Vauquelin und Fourcroy, haben ben der strengen Kälte in Paris die Lowiz'schen Versuche über die kunstliche Kalte wiederholt. Am Tage der größten natürlichen Ralte mischten sie 8 Theile muriace de chaux mit 6 Theilen ungepreßtem Schnce. Diese Mischung brachte plopsich eine nicht zu berechnende Kalte hervor; 20 Pfund Queckfilber sind vollkom? men gefroren; in Zeit von 30 Gefunden gefroren der Weingeist, die Ether, und die destillirten Weinessige. Die Fingerspike in diese Mischung gefaucht, verlor in Zeit von 4 Sckunden alle Em= pfindung. In einem Schmelttiegel von Platina, diese: Mischung gesetzt, gefroren alle Gubstanzen; die darein gelegt wurden, in 30 Gekunden, in Por cellain und in iedenen Schmelztigeln in 2 Minuten. Man kann diese kunstlich = erregte Kalte auf 40' chatten.

schähen. Allgem. geograph. Evbemertden, von Ichan, 1799, Februar, S. 197 die Note.

#### 5) Von der Eleftricitat.

der elekerischen Erscheinungen bekannt.

Herr von Arnim hat in der Schrift: Bersuch. einer Theorie der elektrisch i Erschemungen, von Ludwig Achim von Arnim, mit i Kupf. Halle, 1799, die Grundlinien einer neuen Theorie der elektrischen Erscheinungen mitgetheilt. Um die Moglichkeit der glektrischen und magnetischen Erscheis nungen, der Wahlanziehung und Cohasion, und überhaupt aller Berschiedenheiten der Materie zu erklaren, halt er es für nothig; die Materie selbst, als verschieden zu benken. Diese Verschiedenheiten aus einem Princip abzuleiten, hatte man bis jest noch nicht versucht. Rant stellt zwar in seiner Dn= namik die allgemeine Araftlehre nach ihrem ganzen Umfange auf, man scheint aber die besondere, gleich= sam die angewandte Kraftlebre überseben zu has ben, die doch Auskunft darüber giebt, wie jene Ur= Früfte, namlich die Repulsiv = und Attractiveraft ge= dacht werden muffen, um die mannigfaltigen Erscheinungen der Natur hervorzubringen. Herr von Arnim liefert also eine Theorie der Elektricität nad) bem dynamischen Spstem, im Gegensan; des ata:

atomistischen in der Naturlehre. Franklin nahm eine, und Symmer zwey besondere Materien beb Erklarung der elektrischen Erscheinungen an ; hin= gegen Herr von Arnım nimmt gar keine Materie, sondern blos die Repulsiv = und Attractivfraft an, durch welche erst Materie constituirt wird. Die elektrischen Erscheinungen halt er nicht für chemische Procese, welche Veranderungen in der Qualität ber Materie hervorbringen mußten, sondern wo diese eintreten, sind sie zufällig. Nach dieser Theo= rie heißt ein Rorper eleftrisirt, wenn er im Ver= haltniß feiner attractiven Kräft zu der attractiven Kraft eines andern entweder mehr oder weniger frene repulsive Kraft, als jener, gebunden hat. Ift der Körper in einer solchen Lage, daß er mehr repulsive Kraft als jener gebunden hat und gebunden erhalten kann: so ift er positiv elektrisirt. Vollkommen konnte man diese Lage nennen, wenn die den Abrper umgebende materielle Substanz gar feine Anziehung auf die frene Nepulsivkraft außerte; die ses widerspricht aber dem Begriffe der Materie, daher man damit zufrieden senn muß, daß die Da= terie verschieden ist, und daß man den zu elektriste renden Körper mit Materien umgeben kann, beren Anzichung für frene Repulsivkraft geringer, als die Anzichung des Umgebenen ist. Ein Körper in jener Lage heißt isoliert. Regativ elektrisch ist ein Körper, der im Verhaltniß seiner anziehenden Kraft zu der eines andern weniger repulsive Kraft, als jes

ner, gebunden hat. Leiter sind alle diesenigen Korper, die der Anziehung kein Hinderniß in den Weg legen, also selbst keine größere Attraction, aber boch ohne Unterbrechung Attraction haben. Nicht= seiter sind diejenigen Körper, welche größere, ober ungleichformige Attraction haben. Die Nichtleiter bienen jum Isoliren, die Leiter jum Verbinden. Mach biefen vorausgeschickten Erklarungen sucht Herr von Acnim aus der Kantischen allgemeinen Rraftlehre, als der schon angenommenen und eingeführten Gesetzgebung, die Provinzialgesete, wie die Elektricität ihrer bedarf, abzuleiten. Das erste dieser Gesetze ist: Negativ elektrische Körper ziehen positiv elektrische an. Dieses Gesetz widerspricht also der bisherigen Behauptung der Physiker, daß Die Anziehung swischen ungleichnahmigen Elektrici= taten gegenseitig sen, und sie foll auch mit dem Franklinischen Systeme unvereinbar seyn, weil Ab= wesenheit der Materie (wie der negnative Zustand nach Franklin ist ) Auziehung fühig, senn könne. Das zwente Gesetz ist dieses: Die Anziehung des negativ = elektrischen ift eine unmittelbare Wirkung auf ihn durch den leeren Raum; sie vermehrt sich im umgekehrten Verhaltnisse der Quadrate ber Ent= fernungen. Das dritte Gefet : Jede Veranderung der Lage eines Körpers ist eine Veranderung in der -Menge seiner specifisch gebundenen positiven Kraft, fie ist folglich mit größern oder geringern elektri= fchen Erscheinungen verbunden. Aus diesen Gesetzen leitet

Teitet, num Herr von Arnim bie vorzüglichsten elek? trischen Erscheinungen ab, indem er annimmt, daß alle solche Erscheinungen entweder auf Anziehung ober auf Uebergang der positiven Kraft beruhen; den Uebergang theilt er wieder in den fregen und in den aufgehaltenen ein: Die Mennung, daß der luftleere Raum ein guter Leiter sen, verwirft Herx von Arnim, und behauptet, daß blos die im luftlecren Raume sich bildenden Dampfe die Leitung bewirfen. Ben der Wirkungsart der Kleistischen Glasche betrachtet er die Adrper als absolut negativ. Ladung einer solchen Flasche ist es Bedingung, daß die vielfach verstärkte Anzichung gegen die gelade= ne Flache die Anzichung zu der eigenen natürlichen gebundenen Elektricität übertreffe. Ift die Flasche isolirt, so hort der Proces auf, denn feine von benden Flächen zieht mehr Elektricität an; ist sie aber mit andern Leitern verbunden, so entfernt sich diese positive Kraft wegen der stärkern Anziehung der anbern Rorper, die der elektrisirten Flache nicht so nahe liegen; die außere Flache bindet jene, und nun zieht Die innere so lange immer neue Elektricität an, bis die außere nicht mehr bindet; doch bindet sie nicht so lange, bis die Anziehung der außern Flache Null wird, sondern sie hort schon dann auf, wenn die Anziehung der Luft und anderer Körper, die sie umgeben, ihre Anziehung übertrift. Der Ruckstand in der Flasche nach ihrer Entladung ift, ben gleicher Belegung, die Halfte der Kraft, welche die innere Flache

Flache ohne Anziehung der außern, durch: frenen Uebergang erhalten wurde. Die eine Salfte davon erhält die außere Fläche, die andere Halfte bleibt jurud, wird wiederum angezogen, und macht das Uebergehende einer neuen Entladung, Dieß alles gilt, mit Umsetzungen ber anziehenden und angezo= genen Fläche u.f. w. auch von der negativen Ladung. Ben den Metallbelegungen und deren Anziehung fett Herr von Urnim nicht voraus, daß die Elektricitat in ihnen ihren Sig habe, sondern er nimmt pielmehr an, daß das Glas bende Eigenschaften, die er den Michtleitern beplegt, vereinige; daß es die Elektricität stärker anziehe als Metall, daß aber mes gen des verschiedenen Erkaltens seiner Masse, die eleftrische Kraft über seine ganze Oberfläche, nur durch eine vollkommene: Belegung derfelben mit ein nem Leiter, verbreitet werden konne. Um eine Elek=. trisirmaschine zu ersinden, durfe man nur einen Körper abwechselnd in zwey Lagen versetzen, in eis ne, wo er viel Elektricität anziehen oder verlieren kann; und in noch eine, wo diese ihm von einem andern Körper entrissen und gesammelt wird. Ben ben gewöhnlichen Maschinen ist Glas dieser Körper, den man durch Umdrehung in diese benden Lagen versetzt ; das Neibezeug ift, als Leiter, dazu geschickt, burch den Glaskorper eines Theils seiner Elektricis tåt beraubt zu werden; diese berläßt es hernach schnelle und geht in die das Glas umgebende Luft über, de? ren Elektricität das Glas, jest anzieht, die ihm aber; wegen

megen ihrer ungleichen Anziehung, nicht mitgetheilt wird; aber demohngeachtet ist seine Anziehung gezen die schon gebundene Elektricität so geschwächt, daß die Metallspissen des Conductors sie ihm nicht entreißen. Neibung ist hier gar nicht wirksam, im Gegentheil erhist sie das Glas und macht es leitend, sie darf aber wegen der Berührung des Kissens mit dem Glase, wodurch es anziehend gemacht wird, nicht vermieden werden. — Ob diese Theorie bey den Physisern mehr Benfall, als die Franklinische und Dualistische, sinden, und mithin Aenderungen in der Naturlehre bewirken werde, darüber kann erst die Zukunft entscheiden.

# b. Hr. D. Chladni beobachtet an einer Raße entgengesetzte Elektricitäten.

Wenn sich an Thieren Elektricität zeigt, sollte man vermuthen, daß diese wegen der Leitungefähige keit der innern Theile des Körpers bald durch den ganzen Körper gleichförmig vertheilt werden müßte, und doch lehrt die Erfahrung, daß ben dem Zitterrochen, und, wiewohl in weit geringerm Grade, auch ben Kapen (und vielleicht auch ben andern Thieren), an verschiedenen Theilen bes Körpers ent= gegengesette Elektricitaten statt finden. Vor mefr rern Jahren bemerkte Herr D. Chladni an einem Kater, wenn er durch Streichen mit trodinen Sanden, besonders nach dem Liegen ben einem warmen Ofen an recht trocknen Wintertagen, elektrisch ge-Fortschr. in Wissensch., 4v mor=

727

worden war, daß er entgegengesetzte Elektricitüten Zeigte, und ber Hauptsit der einen an dem Ropfe, der andern aber auf dem Rucken, etwa ein Paar Boll weit von dem Schwanze, entfernt mar. Es zeigte sich solches vorzüglich, wenn ,sich dieses Thier auf einem mit Haaren gepolsterten, und mit einem roof= lenen Zeuge überzogenen Stuhle befand, wo es ziem= lich gut ifolirt mar. Wenn der Kopf; besonders wenn die Spipe der Nase oder eines Ohres mit dem Finger berührt ward, erschien ein kleiner elektrisdyer Funke; eben dieses erfolgte nachher ben ei= ner Berührung am hintern Theile des Ruckens, und so konnten immer abwechselnd aus dem Vorderund Hintertheile Funken gezogen werden, aber nie erschien ein Funke ben wiederholter Berührung befselben Theile, bie der entgegengeseste berührt wor= den war. Magnain für den neuesten Zustand ber Maturkunde, von I. S. Voigt, iten Bos 38 St. Jena 1798, G: 79: 80.

# c. Haun beobnehtet am Zevlith bende Elektrik

Herr Fauy hat dem großen Nationalinstitut der Künste und Wissenschaften in Paris eine von ihm gemachte Beobachtung mitgetheilt, daß der Zeolith, der zuerst von Eronstedt beschrieben wurde, wenn einzelne Krystallen von ihm erhist werden, bende Elektricitäten, sellst noch einige Zeit nach dem Erstalten, zeigt. Er bemerkte aber, daß diese Eigensschaft nur dieser Art von Zeolith eigen sen. Er

hatte biese Eigenschaft voller auch schon am kristals listren Zinkkalk und dem würslichten Bordritspakh aus den Lünchurger Kalkbergen gefunden. Diese drei mächen ulso mit dem Turmalin und Topas schon's Mineralien aus, an welchen man diese nierke würdige Eigenschaft entdeckt hat. Magazin sür den neuesten Züstand der Vaturkunde, von J. J. Voigt, 1798, iten Bbs 21es St. S. 79.

d. Hr. Bohneüberger beschreibt Elektricks tatsverdoppler von einer neuen Einrichtung.

In der Schrift: Beichreibung unterschiedie der Eiektricitateverdoppler von einer neuen Einrichtung, nebst einer Anzahl von Bersuchen, über verschiedene Begenstände der Elektricitätes. lettre, von M. G. C. Bohnenberger, Pfarrer in Alth: mit K. Tubingen 1798, beschreibt Herr Bol;s nenberger zuerst die Einrichtung, welche er dent. von Abraham Bennet in Paris erfundenen Eleltricitatsverdoppler gegeben hnt. Der Elektricitates= verdoppler des Benner bestehet aus dren metalle=. nen, auf einander gelegten Scheiben, davon die un=: terste auf einen glusernen Fuß gekattet ist. Die mittlere hat auf bem Rande einen Stiel mit einem glasernen Handgriff, und die obere einen gleichen, der in dem Mittelpunkte ihrer Oberfinde fenkrecht. befestiget ift. Die mittlere Scheibe ift auf ihren benden Flachen, die obere auf ihrer untern, und die untere Scheibe auf ihrer obern Glache mit einem :

3 3

Firnis

Firniß dunn überzogen. Herr Bohnenberger suchte sich selbst einen Elektricitätsverdoppler zu verfertigen und machte sich daher dien Ringe von Pappendeckel, jeden 9 Linien hoch und 5 Zoll im Durchmesser. In jeden dieser Ringe leimte er eine genau passende zirkelrunde Scheibe von Pappe, und erhielt so brep Schalen, jede mit Inbegriff ihres Bodens 9 Linien hoch. In zwo dieser Schalen schnitt er auf ihrem Umfange ein rundes Loch, durch welches ein Roh= renstuck von grunem Glas fest eingesteckt werden konnte. Auf den Boden der Schalen leimte er aber zwen Pappenstucke, in welche eben solche Löcher, wie in die Schale, geschnitten waren, so, daß die gemeldete Glasrohre durch die Locher hindurch, nach dem gegenüberstehenden Rande der Schale, hinein= geschoben werden konnte, und durch den Mittel= punkt derselben gieng. Die Glasrohrchen behielten außerhalb der Schalen noch eine Länge von 6 Zoll. Hierauf schloß er die Schalen mit einer zwenten Scheibe von Pappe, die er auf ihren Rand und auf die beyden eingeleimten Pappenstücke aufleimte, und so erhielt er zwen hohle Scheiben, die er mit einem scharfen Messerchen auf den Rande herum wohl abrundete und sodann mit einem Bein wohl abglat= tete. Dann überzog er bende mit Stanniol, den er mittelst Buchbinder-Rleisters so glatt und gleich, als möglich, aufzog. Die dritte Scheibe bereitete er eben so zu, nur mit dem Unterschied, daß in bem Mittels punkte einer ihrer benden Flächen ein rundes Loch

ausgeschnitten, und in dieses Loch ein Röhrchen von Pappe geleimt wurde, um sie mit demselben an ei= ne Glasrohre anstecken zu konnen, die er in einen holzernen Fuß senfrecht gekuttet hatte. Diese Schei= ben brauchte er nicht mit Firniß zu überziehen, weil es Bennet blos in der Absicht that, daß das Metall der Scheiben einander nicht unmittelbar berühre; dagegen segte Herr Bohnenberner auf den Rand der unterften Scheibe, in gleichen Abständen von ein= ander, dren dunne, sehr kleine Glasstuckchen, auf welche er die mittlere Scheibe fette; auf diese legte er wieder dergleichen und setzte auf sie die obere Scheibe. Nachdem er die untere Scheibe mit einer nur einmal durch die Hand gezogenen Glasrohre berührt, und zugleich den Finger an den Rand der mittleren Scheibe gebracht hatte: so hob er diese mit der drausliegenden obern ab, und berührte die Teptere mit dem Finger. Er sente bende zugleich wieder auf, nahm die obere ab und berührte mit derselben die untere, indem er zugleich den Zeige= finger der andern Hand an die mittlere brachte, auf welche er bann die obere wieder aufsetzte. Rachdem er diese Operation etwa zehimal wiederholt hatte, so zeigten sich Funkchen, die in der Folge immer ffarker und sichtbarer wurden, bis endlich mit einem derselben eine Explosion erfolgte, die sich burch ben farkeren Laut verrieth, der zwischen den benden uns teren Scheiben gehort murde. Gtatt ber Glasstuck= chen brachte er auch ganze Scheiben von gemeinem, 13076 grünem 3 3.

### 134 Erffer Abschnitt. Wiffenschaften.

grunem Fensterglase, welches sehr dunn ift, swis fichen die Scheiben des Verdepplers an, morauf ihm die Funlden noch ftarker und lebhafter zu senn schie nen, als vorhin, denn sie wurden zuweilen einen guten halben Zoll lang, und die Erplosion konnte im ganzen Zimmer deutlich gehört werden Sent Wohnenberger fand aber, daß diese Wirkungsdurch Die Reibung der Glasscheiben ben ihren Aufsenen und Abnehmen verursacht wurde, daher ihm die Werfuche, ben deuen er Glasstucken gebraucht hatte immer zuverläßiger schienen. Aber auch biese muns ben ihm verdachtig. Denn wenn er auch die Scheiben von aller Elektricität befreyt zu haben glaubte, und sie von einander abgesondert über Rachtein feuchter Luft stehen gelassen, vor dem Gebrauch aber nur einige Minuten lang zum warmen Ofen gestellt hatte, so erfolgten boch, wenn die Operationen lange geting fortgesetzt murden, zulett die Zeichen der Berboppelung und am Ende die Explosion. Diel we= miger ka in man sich glfd auf dieses Instrument ver= laffen, wenn die gefrnißten Scheiben mit ihren ganzen Flüchen unmittelbar auf einander zu liegen Kommen. Dieß bewog Herrn Bohnenberger das Instrument so einzurichten, daß gar keine Reihung statt haben konnte. Er verfertigte aus einem sechs Linien dicen birnbaumenen Bret einen zirkelruns ten Fuß von einem Fuß im Durchmesser, in dessen Mittelpunkte er eine etwas farkemassive Glassaule, und nahe am Rande, in drey gleichweiten Abstigne den, 

den, drey Gaulen von Holz, jede 7 Boll hoch; senkaretht tefestigte. Un den lengeren find unter dent; Jufe, der auf dren Kugelfüßen ruhet, an ihre Zapa: fen Schraubengange geschnitten, unt sig mit Schrauber muttern fest abziehen zu konnen. Das obere Ende dieser Saulen hat einen bunnen abgedrehten, dreit. Linien hohen Absach, mit welchem sie in hölzerne Scheibchen gestecktifind, deren Durchmeffer ber Breite eines aus Pappe gemachten hohlen Ringes gleich ift, der einen Zoit breitz einen halben Zoll dick ist und eilf Zoll im Durchmeffer, folglich neun Zoll im Licht hat. In dren gleich weit von einander entfernten: Stellen, filld burch seine Dicke hin Locher eingeschnit= ten, burds welche Stuckden von einet grunen Glaeröhre eingesteute werden tonnen. Zwen derselben werden so weit hineingesteckt, daß nichts davon, aus fer dem Ring stehen bleibt; die dritte aber muß. zween Zoll weit vorstrhen, damit sie mit diesen herporstehenden Theil in einen Handgriff von Hole ge= steckt werden kann. Die dren Scheiben von Pappe, welche ber Ring einschließt, haben funf Boll im Durchmesser, und sind gang nach der oben gegeben nen Beschreibung gemacht, nur mit dem Unterschied, daß, fatt der daselbst angegebenen zwen Pappendet kelstücken, hier veren dren in die Scheißen ein= geleinte find, die ein gleichseitiges Dreneck formiren. Ihr Zweck ist, nicht nur den Scheiben mehr Festigkeit zu geben, und das Einschlagonider Pap= pendeckel zu verhüten, sondern auch die Glasrohrden, J 4

23, 315.

chen; bie durch sie hingehen, desto besser zu befestis gen, und in ihrer geraden Richtung zu erhalten. Wermittelst dieser Glasrohrchen wird die Pappen= deckelscheibe von dem Ringe geträgen, mit welchem fle genau in gleicher Ebene liegen muß. Die untere Scheibe hat in bem Mittelpunkt ihrer untern Flache ein zirkelrundes Loch, in welches ein bis an die obere Flache reichendes Rohr von Pappendeckel geleimt ift, mit welchem sie an die Glasscheibe angesteckt und hoher oder niedriger gestellt werden fann. Die obere Scheibe ift auch so eingerichtet, daß sie genau pa= rallel gestellt, und der mittleren mehr oder weniger nahe gebracht werden fann. Zu dem Ende wurben bie Glasrohren = Stude, mit welchen sie eben so, wie die mittlere versehen ist, vorne in Rohr= chen von Hollunder, die ein bunnes Mark und star-Kes Holz haben fund zu ihrer passenden Weite vol= lende ausgebohrt, und dann rund und glatt abge= dreft murben, bis auf die Hulfte ihrer (der Rohr=. chen) Lange hineingesteckt. In die Mitte der andern Hälfte bohrte er queer hindurch ein Schraubengewind, in welches ein Stellschräubchen zu fiehen Kain. An das britte Glasrührchen, welches zwen Boll weit über: ben Ring hinaus geht, stedte er ci= nen holzernen Kandgriff an, der auch ein solches -Stellschräubchen hat. Alls er dieses Instrument von Scheibchen, die nur zwen Boll Durchmeffer haben, machte, steckteiter an die Glasrohrchen = Stude ex= centrisch gebohrte Scheibchen von Holz an, die ein sehr Sty may

sehr einfaches Mittel sind, die Scheiben einander. parallel, und zugleich mehr ober weniger nahe zu: Auf dem Rande der unteren Fläche der fiellen. unteren Scheibe ift ein holzernes Zapfchen mit ein einem halbkugelförmigen Kopf eingeleimt, in welches ein Drath eingeschraubt ist. Der Kopf dieses Zäpschens ist so, wie alle dren Scheiben mit Stanniol überzogen, und der Drath der etwa dritthalb Zoll tief unter der Scheibe in einen rechten Winkel gebogen ift, kommt auf der linken Geite des Ges stells hervor und trägt an seinem Ende ein hölzere nes mit Stanniol überzogenes Kügelchen; von wel= chem ein Bleploth ungefähr einen Zoll weit vom Rande des Fußes fallen wurde. Wenn man mit dem Instrumente operiren will, so muffen die Scheiben so gestellt senn, daß man den einen Handgriff mit der rechten, und den andern mit der linken Hand bequem anfassen kann. — — Diese hier ge= lieferte Probe wird hinlanglich senn, die Liebhaber der Naturlehre auf die intereffante Schrift des Hers ren Bohnenberger's aufmerksam zu machen. Die Absicht dieses Almanachs verstattet blos noch eine summarische Anzeige der von Herrn Bohnenberger an dem Elektricitätsverdoppler angebrachten Werbesserungen. Das zwente Instrument, das herr Bohnenbeuger verbessert hat, ift der Archolfon's Sche Elektricitäteverdoppler, der in Gren's Journal der Physik, 1790, 4tes Heft; beschrieben wird, wo sich S. 61.1folge ein Auszug, aus der zten Abtheilung

des 78ten Bandes der philosoph. Transact. der königt. Gesell, in London, für das Jahr 1788, mit der Aufschrift befindet: Beschreibung eines neuen eleftrischen Instrumente welches obne Friktion, ober ohne lettende Berbindung mit der Erbe, den Soppelten Justand der Elektricität hervorbringe, in einem Schreiben des Ferrn William Archolson dem Seien J. Banks mitger theilt. Herr Bohnenberger hat dieses Instrument, da ihm die Anordnung der Theile nicht gefiel, an= ders zusammengesett, und fiel auf einem Gedanken, der ihm den Bortheil verschaffte, die Are, statt sie aus Glas und Holz zusammenzusesten, ganz von Holz machen zu können. Nach seiner Anordnung ist auch das Instrument seichter zu machen, und die Kugel braucht nicht auf ber einen Seite schwerer ju senn, als aufber andern, weil er nur eine Scheibe unbeweglich und zr.o beweglich macht, die einander felbst im Gleichgewicht halten, ohne was das Gewicht der Kurbe beträgt, wenn sie in die horizontale Stel= lung kommt, das abet so unvetrachtlich ist, das es im Umbreben, wehn nut bie Abe recht fatt lauft, welches ohnehin senn muß gar nicht bemerkt wird. Onnn beschreib Herr Bobnenberger noch eine ans dere-Zusammenseyung, die auch eine Nachahmung der Vicholsonschen ist; ferner eine andere Zusam= ntensetzung des Bennetichen Eleftricitateverdopplere, welche unter allen die einfachste zu fenn scheint, weit weniger Arbeit als die vorigen erfordert, und zugleich ver=

perstattet, das Justrument so klein zu mochen, als man nur will. Solald er die guteWirkung dieses letten Instruments gesehen hatte, ertschloß er sich auch das Richolsonsche nach einer ähnlichen Anords nung seiner Theise zu perfertigen und der Ersolg entsprach seiner Erwartung.

### 6) Vom Dunstfreis und Meteoren.

of Prote

a. Hr. Conrektor Schindler zeigt den Eins fluß des Kriegs auf die Umosphäre, Witter rung und Fruchtbarkeit der Erde.

In der kleinen Schriften Anbariamen über den Einfluß des Ariegs auf die Anmosphars, Wiss terung und fruchtbarkeit: der Erdes eine Einlas dungsschrift von J. G. Schindler, Concektor an den vereinigten Königl. und Stadtschulen zu Liegz nig, Liegnitz, 4. 1798, handelt Hr. Conr. Schinds ler eine Materie abis über die noch nicht viel ges schrieben worden ist, und an deren Aufklärung doch dem Naturforschermund dem Landwirthe viel gelez gen senn muß- Der Aerfasser nimmt an, bag ein Subiffuß Pulver ben seiner Epplosion eine Drucke Fraft gußert, welche dem Gewicht von 39 Millionen Pfund gleich ist. Dieß muß nothwendig die Folg gen haben, daß dadurch i.: der Glasticität der Luft eine große Weränderung hervorgebracht, die ganze Lufemasse in einem großen Umfreise gewaltsam zers riffen 1.184

riffen wird, daß Luftwogen in demselben entstehens die sich in der Höhe fort:välzen, und alle darinn be= findliche Dunfte erschüttern. Hieraus schleißt der Werf. daß das Abfeuern des Feuergewehrs, besonders des groben Geschützes bey Batallien, Belagerungen und Nevuen, einen Einfluß auf die Atmosphare, auf den Stand der Nobel und Gewitter außern muffe. Er führt Benspiele aus dem siebenjährigen Kriege an, wo Gewitter und Nebel durch den Kanonen= donnter vertrieben worden sind, und versichert, daß er, auf seinen Reisen in Tyrol, mehrere Orte ge= funden habe, wo man die Gewitter, nach seinem Ausdrucke, todtzuschießen pflegte. Der Verfasser fand ben seinen Beobachtungen, daß ben dem Erereiren des Regiments Wartensleben zu Liegnitz, die in der Nahe befindlichen Wolken-durch das Schießen zertheilt wurden, daß ferner das Sauseln des Windes, die Bewegung der Baumblatter, und ber aufgehangten leichten Federn, bald stärker, bald schwächer war, je nachdem Bataillon-ober Compagnieweise gefeuert wurde; das Barometer stieg und fielsben jeder Explosion um eine Linie, und ein Gefaß mit Baffer wurde in einer Entfernung von 500 Schritten erschüttert. Man hat Benspiele, daß starke Kanonaden in dem vorigen und jetzigem Krige, über 10 Meilen weit gehöret worden find. Auch in das Innere der Erde, ja felbst bis auf den Abgrund des Meeres, dringt der Kanonendonner, wodurch Wallfische und Arringe oft 50 Meilen weit perjagt worz bett

den sind. Hier erklärt sich nun der Wersasser über die jehige sondervare Witterung in Schlessen übers haupt, und dann insbesondere über die Witterung des Jahres 1797, vor und nach der Revue ben List sa, und zeigt, daß das verschoffene Pulver eine wirksame Ursache der Fruchtbarkeit in Gärten und Feldern werden könne. Im siebenjährigen Kriege sollen über 100 Millionen Pfund Pulver in Europa, und gewiß eben so viel in dem Kriege mit Frankreich verschossen worden senn.

b. Benzenberg und Brandes machen Vers suche, die Bahnen und Entfernungen der Sternschnuppen zu bestimmen.

Nachdem sich die Herren J. fr. Benzenberg und Brandes vergeblich bemüht hatten, über diese Gegenstände etwas Befriedigendes in Buchern zu finden: so beschlossen sie, felbst Beobachtungen barüber anzustellen. Sie ließen sich die nöthigen Justrumente dazu verfertigen und bestimmten eine Standlinie von 47040 Fuß, deren Endpunkte auf Clausberg und auf die Basaltberge ben Dransfeld fielen. An dieser Linie machten sie am inten Gept. 1798 die ersten Beobachtungen, und waren gleich so glucklich, correspondirende zu erhalten. fanden Resultate, die sie in Erstaunen setzten; aber jemehrste diese Phanomene beobachteten, desto rath= felhafter wurden sie ihnen, und desto weniger Mog= lichkeit sahen sie zu einer Theorie. So viel scheint ihnen

ihnen ausgemacht, daß diese Meteoren entweder aus einer ganz eigenen Materie bestehen, die wir hier unten gar nicht haben, ober aus einer, die wir zwar besitzen, die aber durch Umstände; die vollig die Antagonisten von denen sind, die hier unten auf sie wirken, — so modificirt wird, daße wir sie in biefer Form nicht mieder erkennen. Man bedenke mur wie Thermometer und Barometer auf einer Sthe von 34 Meilen, - denn unter den bestimmten Sternschnuppen waren einige so weit von der Erde ent= fernt - stehen murden! Woher sonft alle die Sonberbarkeiten, die man an ihnen benierkt? - Die große seuchtende Ruget - flein ist sie auf keinen Fall, sonst könnte man sie nicht 34 Meilen weit seben! ber leere Raum, ber oft zwischen der Rugel und dem Schweife ift, - das Stehenbleiben des Schweises; und dann seine Theilung der Lange nady) the er verschwinder; — das sonderbare Krum= men in einen Haken, daß man oft an der Schnuppe und am Schweife bemerkt; — eine Arummung, die vielleicht oft mehrere Meiten beträgt und die immer gegen bas Centrum ber Bahn gekehrt ift. Dann das Durchlaufen eines Wegs von 8 bis 9 Meilen int Zeit von 1 oder 2 Secunden Wenn eine Theo= rie hierüber möglich ist: sv wird sie es, nach dem Urtheile jeder Beobachter nicht eher, als bis man 1000 vollständige Beobachtungen gemacht haben wird, und das durch alle Gradationen hindurch, somohl pon den Sternschnuppen, die 2 Meilen, als auch

von denen, die 34 Meilen entsernt sind, — sowasse von denen, deren Bahnen nach der Erde zu gehen, als von denen, die in die Hüse steigen, wie eine Rakete. Magazin sür den neuesten Justand der Claturkunde, von Voigt, rien Bos zies St. S. 147.

# III. Chemie.

Hus der letztverstoffenen Jahresfrist sind von chemischen Gegenständen folgende als neue Fortschritte in dieser Wissenschaft zu bemerken:

1) Tellurium, ein neues Metall, vom Prof. Klaproth entdecket, und mit diesem Ramen belegt.

Unter den verschiedenen siebenbürgischen Golderze
erzen, welche unter dem Rainen WeißeGolderze
befannt sind, hat besonders dasjdnige, so Andum
paradoxum, oder Mecallum problematicum, benannt
worden, und in der Geube Mariahilf im Faczebaper
Gebirge ben Zasathea bricht, längst die Ausmerks
sümkeit der Metallurgen erregt. Schon 1782 wurde
es von dem Kais. Gouverniasräthen. Müller in Uns
tersuchung genommen, und veranlaßte deusselben, ein
neues Metall daring zu verniuthen. Er überließ aber
die Emscheidung der nachkalgenden Zeit. Auch Toes
bere Vergmann, dem er solches zur Untersuchung

# Erster Abschille Wissenschaften.

Abersandt hatte, konnte varüber kein bestimmtes Urtheil fällen.

Endlich aber ist es vor kurzem Irn. Professor Alapvort geglücker, den Kauptbestandelseit dieses Erzes für ein neues, bisher noch unbekanntes Mestall zu bestimmen und darzustellen.

Die Pauptcharaktere vieses Metalles sind!

grau sich neigenb. Es hat starten Metallglans, in gerabblättrig im Bruch, nit startspiegelnben Bruchflächen, sehr spröde, leicht zerreiblich, und erhalt benm rußigen Erfalten eine fristallinische Oberfalche.

and a de la verde and de la language de la la la language de la la language de la

bas geringste ergenthumtliche Gewicht 6,115.

3) Es gehört zu den leichtflüßigen Metallen, die noch vor dem Glühen in Fluß gerathen. Es fließt etwas später als Slen, aber früher als Spießglanznichall.

es sich mir lichtblauer am Rande grünlichter Flamnie, und verdampft ganzlich mit grauweisem Rauch, der einen müßigen, aber unangenehmen rertigahnlichen Geruch besitzt.

5) Vom Quedsilver wird et sehr leicht verquickt.

frahlige Vererzung.

benlose Austosung, die durch Wasser nicht getrübe wird.

Har aufgelößt, aber durch Verdünnung mit einer reichlichen Menge Wasser als weißes Pulver daraus gefällt, das in bloßer Salzsäure auflößbar ist.

9) Von hundert Theilen konzentrirter Vitriol- faure wird es in kaltem Wasser mit einer schönen

gefättigten farmoisinrothen Farbe aufgelößt.

10) Die mit dren Theilen Wasser verdunnte Bitriolsure, mit einem geringen Zusaße von Salpetersäure; lößt es reichlicher, aber ohne Farbe, auf.

- 11) Aus den Auflösungen wird, es durch die alstalischen Salze mit weißer Farbe niedergeschlagen, durch deren Ueberschung aber von der kohlensauren, zum Theil, von den kaustischen aber gänzlich wiesder aufgelößt.
- 12) Die Auflösungen in Säuren erleiden durch das reine neutralisitte Blutlaugensalz durchaus keine Källung. Eine merkwürdige Ausnahme von derRegel!
- 13) Die geschwefelten Alkalien schlagen es, nach dem Zustande seiner mehrern oder mindern Verkalkung, dunkelbraun, oder schwärzlich, nieder.

14) Gallapfeltinktur verursacht einen flockigten isabellgelben Niederschlag.

15) Zink und Eisen schlagen es aus den Sauren metallisch nieder; zwar in Gestalt schwärzlicher Flocken, die aber durch Reiben Metallzlanz erhalzen, auch auf der Kohle sogleich zu Metallkügelchen zusammenlausen, aber mit weißem Dampse und farbigter Flamme verbrennen.

Joreschr. in Wissensch., 4v

## 245 Erster Abschmitte Asissenschaften.

durch Alkalien, als aus Alkalien durch Sauren, werden auf der Köhle mit einer der Berpuffung ahnlichen Heftigkeit reduzirt, verbrennen aber dahn ebenfalls mit den angeführten Erscheinungen.

einer kleinen Glasretorte erhitzt, so schmelzt er, und erhält nach dem Erkalten eine Krohgelbe-Farbe

und strahligtes Gefüge.

In tausend Cheilen des um das Jahr 1780 gebrochenen derbern Abanderungen dieses Erzes, betrug der metallische Gehalt, nach Abzug der Bergart:

Tellurmetall 925 F. Theile. Gold

10001

Eine andere, am eblein Gehalte reichere, auch im Aeußern, sehr ausgezeichnete Abanderung dieser Weise Golderze, das sogenannte Schristigold, ober Charatteigold, Aurum graghicum, von der Grube Franciscus zu Offenbaeya, enthielt in 100 Theilen:

no it is an in the 1900 to the apply

Das Gelbert, ober gelbliches Goldert, von

Eellur:

eige Sellurmetalli 45 Chailein in Allen Heating Bolding : Heat and him the and the न्तार्विष्यः क्रिक्शिक्षेत्रके अभवत्रके क्षेत्राच्या ३०. १.५ ३०० ६ ५६ १००) culting a section of the party of the party and the same Land appression of the Child Contract of the Child air Naghalaice include north and Comoefel. Das Blättererz, ober blätteriges Graugold.
erz von Nangag enthielt: Blev 30 Theile. ed a figuración de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania del compania del la compania del zanian Colos gotes (Som R. Zon Transcription of the contra Schwefel 7 - Morangers Gilberu. Kupfer 1. --

6. Chem. Annalen, 1798, tter Band, 6. 91 - 104.

CONC. A STORE THE ROLL OF THE HOLD BELL AND CONTROL TO

2) Noch ein neues Metall, von Vauques lin entdecket, und (Chrome) Chros mium benennet, de de de de de de

In dem rothen fibinischen Bleverze entbeckte Herr Vauquelin, durch seine jungsten damit ange= Kellten Wersuche, daß die darinn befindliche fürbende Substand-auszeinem besondern Metalle beftehe, das sich durch seine Eigenschaften von allen. Weigen unterscheide. Anfünglich entdeckte er es darinn als einen sauren Metallkalk, der sich in Waster Trilly Tr

Wasser austbiete, mit Laugensalzen verband, die Kohlensäure austrieb, und die Alussssungen der Metalle in Säuren mit besondern Erscheinungen derseiste, erschien unter gewissen Umständen als eiste rubinrothe Säure, die durch Licht, Wärmestoff und metallische Substanzen eine grüne Farbe aus nahm, und überhaupt allen Verhindungen, die sie eingieng, mehr oder weniger, von einer besondern Farbe verschaffte. So wird das salpetersaure Queckssiber damit zinnoberroth, das Pley drangegelb, das salpetersaure Rupser kastanienroth, die Austdissung des Innes braun, und die der laugensaligen blausauren Verbindungen grün niedergeschlagen.

Durch die Reduktion murde aus diesem fauren Kalke ein weißes Metall erhalten, das sich etwas ins Grave zog, sehr zerbrechlich und seuerfest war, und eine nadelformige Krystallgestalt annahm. der Hipe des Lothrohrs überzieht es sich mit einer pfirsichbluthfarbenen Rinde, welche in der Ralte grun wird. In eben der Hitze mit Borar behanbelt, loset es sich nicht davon auf; aber ein Theil davon verkalkt sich, und dieser wird dann davon aufgelößt, und giebt ihm eine fehr schone grune Farbe. Die Gauren haben wenige Wirkung darauf. ausgenommen die Salpetersäure, welche, wenn 20 Theile derfelben von einem Theile des Metalls bis zur Trockne abgezogen werden, und diese Behande lung 5 bis smal wiederholt wird, dasselbe Metalk zu einem prangengelben Pulper verandern zus wiedt Eben

sie Sbene diesen mouentbeckten motallischen Körper fant O. nauch plale ibem farbenden Bestandtheil win Smaragde und Rubinspinell, ingleichen im grunen Blenspates und Herr Prof. Lowin fand auch schon denselben in einem Gisensteine vom nordlichen Theile des uratischen Gebirges als Bestandtheil. Dans

36 Das Vorzüglichste von biesem neuen: Gegene Rande, die Behauptung desselben als ein gang neues Metall, ift auch bereits durch verschiedene vorläus fige Untersuchungen vom Herrn Prof. Blaproth bestätiget worden. Und bemnad, wäre also badurch Die Amjahlider bis auf den heutigen Täg bekannt gewordenen Metalle bis auf 21 erhöhet wordens Chem Annalen, 1798; Iter Band, G. 80. 162. 183 - 96. 276 - 87. 499.

3) Rene Zerlegung des Aquamarins ober Be ril's, und Enideckung einer neuen Erde In diesem Steine, von Vauquelin.

Acor in the arm and incidence is not any succession

AND LEAD OF A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE

Daß man in der Bestimmung der Bestandtheile der bisher untersuchten mineralischen Korper, wes nigstens eines großen Theils derselben, noch etwas mistrauisch senn muß, ob deren Untersuchung gleich bon den geschicktesten Chemikern angestellet worden, indem baben bald gewiffe Bestandtheile verkannt, Bald ganz übersehen worden senn konnen, das ift schon durch mehrmahlige Erfahrung bevbachtet wor

dett,

#### Tge Erffer Abschmitt. Wiffenschaften.

ben, und wird auch noch überdies durch nachfolgeude Falle bewiefent. Latte Cast in the Bill besteute and Bill

Schon vor verschiedenen Jahren hatte fir. Bind Deim eine Zerlegung bes Borileinngoftellet, und als Bestandtheile desselben angegeben : 64 Theile Riefelt erde, 27 Theile Alaunerde, 8 Theile Kalkerde und 2 Theile Elsenerde. Machdent aber neuerlich der B. Oduquelin veranlasset worden, eine genaue Untersuchung der Grundmischung deffelben anzustel-Teir: so fielen die Bestandtheise ganz anders aus; und, was daben am vorzüglichsten merkwürdig wau, er fand zugleich unter solchen eine ganz neue bis-Her unbekannt gewesene Erde, bie er besmegen Bes vilerde, ober, nach einer gewissen Eigenschaft berselben, Glucine benannte. Das Verhaltnis der Beständtheile in hundert Theilen Beril mar folgen: des: 69 Theile Ricselerde, 16 Th. Berilerde, 13 Th. Allaunerdet in The Eisenerde und a u. rhalber The Ralferde. Chem. Unnalen, 1798, 2ter 3b. G. 422 ff. Es wurde barauf auch noch die

#### 4) Reue Analyse des Smaragds von Peru von 23 au guelin angestellt, grein gie

Nach Alaproths, eines der genauesten unse er neuern demischen Zerleger, Untersuchung foll der Smaragb von Peru aus 66, 25 Kiesel 31,23 Allaun = und 0,50 Eisenerde bestehen. Dagegen lies Ferte V. neueste Untersuchung nicht allein ein anderes Mengeverhültniß , sondern zeigte auch in der Bahl

303

300

Und Ratur ber Mischungstheile eine wesentliche Berschiedenheit. Lesterer fand nicht nur dren Substanzen darinne, die von B. nicht bemerkt worden, sondern auch darunter eben die im Berik entdeckte neue Erde. In hundern Theilen dieses Smaragds sand er 64, 60 Nieselerde, 14, 00 Alaunerde, 13, 00 Beriserde, 2,56 Kaklerde, 3,50 Chroniumkalk und 2,00 Feuchtigkeit. S. Chem. Annalen, 1798, 2ter Bo. S. 406 — II.

Liefe Apnider, angeführtem weuen Berilerde find von Dirfolgende allgemeinere Eigenschaften angegeben mordenn Gie ist and meist 20 unschmackhaft, 3) im Wasser unauflößlich; 4) an der Zunge klebend, 5) unschmelsbar für sich selbst "6) in kaustischen fosten Laugensalzes auflößlich, 7) in kaustischen Um= moniak unauflößlich (18) in kohlensauren Unimoniak gber auffößbar, 19) auffößlich in fast allen bisher ers prüften Säuren; die Kohlen zund Ahosphorsäure quegentsiniten (10) schmelsbar mit Borar su einem durchsichtigen Glase i Expabsorbirt etwa die Halfte ihres Gewichts an Köhlensaure, 12) und zerscht Die sausen Ukaunelvelthüsselungen. Die charakteristischen Eigenschaften Unideren Buckerartiger und Idmach Fusammensiehender Geschmack ihrer Aufldfungenin Gäuren, 2) große Auflößlichkeit in-überschuffiger Schweselsläuke, 3) ihr Dermogen, die sairen Mounerdenaußbssungen zu zersetzen. 4) ihre Auflößbarkeit in, kohlensouren Ammoniak, 5.), ihre pollkommene Miederschlagung aus Gauren durch fausti= \$ 4 Fill

#### 152 Erster Abschnist. AMsfenschaften.

kaustischen Ammoniak, und so ihren zwischen Takka und Algunerde stehende Werwandtschaft zu Iben Säuren.

Durch sie ist nun die Zahl der einfachen Erden auf achte gestiegen Chem. Annalen, 1798, ater Box G. 422 77, 40.

ing sing hispani <u>windpina</u> in a complete

Daßible Grundlage der Stickluft Wasser abra sen, behauptet vom Hen: Prof. Wurzer angin Bonn. der ministen prof. Burger

Bur Bermeibung ber bisherigen Einwurfe, wels che man gegen die vorher bekannten Veranstaltungen gemacht hatte, wodurch das Wasser in Stiffluft verwandelt worden, erfand herr Prof. Wut-Ber folgende besondere Methode zu dieser Untersuchung: Er nahm zwen hessische Tiegel von ver-Schledner Große, stellte den kleinern umgekehrt auf den größern und verküttete sie zusammen. In dem Fleinern wurden oben zwen Löcher an entgegengesetz ten Seiten gemacht, eines hoher als das andere. In dem obern wurde eine kupferne Rohre befestis get, die zum pnevmatischen Apparat führte, in bent niedrigern aber eine kupferne Rohre geküttet, wodurch, vermittelst eines besondern Apparats, nach Willführ Wasser tropfenweise in den Tiegel gebracht werden konnte. Der untere Tiegel murde zuvor größtentheils mit Rupferspänen angefüllt. Nach Dieser

vollendeten Einrichtung wurden die verbundes nen Tiegel in einen gutziehenden Windosen gebracht. Nachdem der untere Tiegel weißglühend worden, leiß er Bassor invangesügten Luftapparat eine Luft, worinn brennende Körper verlöschen, wodurch das Kalfwasser getrübt, und die Salpeterluft gelb gez färbt wurde.

darquf einen solchen Repearat vom Aupfer, und endlich auch einen vom reinsten Silber verfertigen,
machte bamit allerhand Veranderungen, und erhielt
dennoch in allen Fällen eine Luft, die größtentheils
aus Stickgas bestund, wodurch Kalkmasser getrübt,
und wovon im Eudiometer 100 Theile mit eben soviel Salpeterluft vermischt, eine Verminderung von
0, 19 bewirkt murde.

Hierdurch hielt er sich für überzeugt, daß die Basis der erhaltenen Luft Wasser sep, das durch den Wärmestoff (vielleicht auch mit dem Lichtstoff zugleich) in diese Luftart verändert werde. v. Erellschmische Annalen, 1798, Iter Band, S. 179—83.

273—6, woben auch eine Abbildung des ersorderstichen Apparats besindlich ist.

ere ingula uni chinungi ance producti ere ingula unic mi chinungi ana dipuli di ana ere ingula producti annu coc comere andunati ana erizes

## 234 Erster Abschinen IIIssenschaften.

renden Bestandtheil Gr. Carl Juch.

Dieser Bestandtheil war hisher im arabischen Gummi nicht bekannt, wurde aber gelegentlich ben Vermischung einer kleinen Doss salvetersauren Queck-silbers mit einer starken Menge dieses Gummi entbeckt, und auf folgende Weise noch sicherer bewiesen;

Herr Juch übergoß zwen Quentgen genulber= tes Gummi mit zwen Loth Vitripinaphtha, stellte ce zum Ausziehen in gelinde Würme, goß dann bie abgeklärte Naphtha davon ab, und zog solche in einer kleinen Retorte bis auf ein zurückleibendes Alls er daranf mit diesem Uebers Duenegen über. reste etliche Tropfen Salzsaure vermischte, und als= dann etliche Tropsen in Wasser aufgelößten Eisenvitriol zusente, so erhielt die ganze Flüßigkeit eine bintensihmarze Farbe. S. Tromedorffs Journal der Pharmagie, ster B. S. 150ff. Inzwischen ware es erst noch zu untersuchen, ob sich diese Erscheinung auch ben dem allerreinsten weißesten Gummi außere. oder eb sie nicht vielmehr der zufälligen Begenwart eines geringen adstringirenden Bestandtheils des zur Gummi jugeschrieben Untersuchung angewandten werden muffe. . ज्या की विश्व कि

7) Besondere Bereitungsart den sogenannten Blausaure.

Machdem Pauguelin in Frankreich eine besondere

bere Methode angegaben hatte, die sogenannte Blaufance que Kahlen und Salmiak durch Destillation zu bregieen, und dieser Erfolg vom Hrn. Buchholz abgeleugnet worden mar (Aeiche Ang. 1798 St. 117); so versicherte bagegen Herr Icharder in Verfin nach seinen wiederholten Erfahrungen die Richtigteit ber Vanquelinischen Behauptung — daß 4 Theile Salmiak, 2 Theile Blenglatte und 1 Theil Kohlenpulver in einer Glasretorte bem fregen Jeuer ouegesett, und darinn bis zum Schmelzen ber Retorte erhalten; dem porgeschlagenen Wasser die Eigenschaft verursacht hatten, daß durch daffelbe die falsteure Eisenaufidsung blau niedergeschlagen morden. Cf. Tromedorffs Journal der Pharmazie, VI. Bd. 1, St. S. 274). Hierdurch wurde fir. Buch bols veraulaffet, diese Untersuchung nochmahls anausiellen, daben sich gefunden hat, daß allerdings Vaugueline Behauptung richtig sep und er selbst barinn gefehlet habe, daß das Teuer nicht im gehörigen Grade regieret morden, und daß schnell vermehrte ffarte Hiße Die Hauptbedingung zum Gelingen bes Erfolge ausmache. Reicheanzeiger 1798, St. 275.

8) Entscheidung über die bestrittene Behand ptung des Leuchtens des Phosphors in Stickluft.

Nachdem über die Behauptung des Herrn Prof.
Göttlings, daß der Phosphor am vorzüglichsten in dem

#### 136 Erster Abschnitte Wiffenschaften.

dem sogenannten Stickgas ben maßigen Temperatur leuchte, ben vielen Chemikern große Gensation entstanden war, und ben ihren deswegen angestelten Versuchen kein Leuchten bemerkt worden, mithin dieser Beobachtung von vielen Orten her widersprochen wurde, so suchte Herr Pr. Göttling durch Wiederholung seiner eigenen sowohl, als auch der von seinen Gegnern angesührten widersprechenden Versuche, ingleichen durch besondere neuveranstaltete. die Gründe des Widerspruchs zu erforschen und sich zu rechtfertigen. Er hat es hierdurch höchst mahrscheinlich gemacht, das das Verfahren seiner Gegner in dem Stude nicht zwedmäßig gemejen fen, und daben auf die Eigenschaft des Stickgas keine Rucksicht genommen worden, daß unter gewissen Umständen diese Luft durch Aufnahme einer Portion vom Phosphor verunreiniget und dadurch un= fühig gemacht werde, den Phosphor in sich leuch=

hauptung, daß der Phosphor in reinem Stickas leuchtet, bestätigt, sondern auch noch überdick die merkwürdige Entdeckung gemacht, daß die Lebenssluft durch den Phosphor zur Stickluft verändert werden Könne. S. J. F. A. Götzlings Beytrag zur Berichtigung der antiphlogist. Chemie, 2tes St. Weimar 1798.

c. Auseimar 1798.

9) Blepe.

#### 191141941119) Blepfrepe Topferglastir.

Da noch immer eine blenfrene Glasur, die für gemeine Topferwaare anwendbar sen, sehr gewundet wird, und bisher in dieser Absicht schon viele Versuce angestellet worden find; so verdienen menigstens nachfolgende Vorschriften zur nähern Prüfung hier angezeigt zu werden. Es will nemlich Hr. pr. Juchs an folgenden Zusammensenjungen eine bledfrepe Glasur erfunden haben: Klar gestoßene Keuersteine und klar gestoßeines Glas, von jedem 2 Loth, weißen Pfeissenthon 1 Loth, Borar 3 Loth und Rochfalt 2 Quentgen, soll nach einer viertel= tundigen Schmelzung, gemahlen und aufgetragen, ber einem Brande von 17 bis 18 Stunden, nach Wunsch ausgefallen seinn. Ferner hat derselbe auch von einer Vermischung aus gepulverten Feuerstein mid Glas, Potasche und Salpeter, von jedem 2 Loth, Pfeisfenthon und Kochsalz, von jeden T Loth, eine gelbe, ebene und gleiche Glasur erhalten, bie auf ungebrannte thoneine Gefäße zweckwäßig angewen= bet worden sein soll. Reichs = Anzeiger pon 17983

## 10) Bleichung des Schellacks.

Ungeachtet die im vorigen Jahrgange dieset Fortschritte S. 135 angeführte Bleichung des Scholslacks im Almanach sur Scheidekunstbar auf das Jahr

#### LIV Erster Abschütte. AGissenschaftert.

1798, S. 24. einem Andern nicht gelungen war t is ist solche dennoch durch wiederholte Bersuche Herrn Carl Juch vollkommen gelungen, und mithin dieser Etfolg nunmehr bestätiget worden. Die hauptsächliche Bedingung diesen Endsweck zu erlangen ist, daß das Lack vollkommen zart gepulvert senn musse, weil außerdem, seiner Härte wegen, das Bleichwasser auf dessen inneres Farbewesen nicht mirken kann. S. Tromedorsks Jouenal der Phark mazie, V1. B. S. 69—73.

21) Eine Destillations Anstalt, wodurch man zu gleicher Zeit Branndwein und Alkohok erhalten kann.

Tiefen Endzweck glaubt Brugnatellt durch folgende Verbesserung der gewöhnlichen Helme erzreicher zu haben! Er ließ in der obern Fläche des Helms der kupkernen Blase noch einen kleinern Holm aufsetzen, der auch seinen besondern Helmkühler hat, wodurch die Dünste sehr keicht verdichtet werden können. Der untere größere Helm muß einen bessondern Helmkühler haben, worinn eigentlich der wässerigte Weingeist verdichtet wird. Der Alkohol aber steigt wegen seiner stärkern Flüchrigkeit aus dem untern Kelm in den obern, wird darinn durch dessen helmkühler verdichtet, und in eine besondere Vot lage geseitet. S. Chemische Annalen 1798, 21et Bd. S. 267 — 70.

#### M. Chemie IV. V. Anatomie 20. 955

12)-Franz Rigby Brodbelt entdeckt in Erder Schwinimblase eines Schwerdsiches

Franz Rigby Prodhelt sieng auf seiner Reise kach Jamalfa einen seht großen Schwerdsich; er sammelte sogleich alles aus seiner Schwinumblase; benn sie schlen in unschlige Zellen gerheilt, welche teine Gemestischaft unter einander hatten; er erhielt eine ganze Quartierstasche voll von dieser Lust, und erstaumte sehr, als er fand, daß sie Lebenslust war zein Licht brantite heller darinn, ein ausgeblasenes Suuschen Holz brantite wieder dürinn an; sie wat southern Holz beingewohnliche Wersuch mit einem Stud Stahldrath, der heiß darein gebracht wurdes wohl von statten gieng, und dieses den dem Schmels den ein sehr helles Licht von sich warf. Annals of Medecine by Drs. Düncan. For 1796. S. 393.

## IV. V. Anatomie und Physiologie:

Diese benden Fücher haben in dem verstossenen Jahre, durch den Fleiß einiger Natursorscher viel Zuwachs erhalten, und wir liefern hier, den Grensten dieser Blätter gemäß, das, was uns am wichstigsten zu sehn dünken Ploße Vermuthungen und leere

## 260 Erster Abschuitt. Wissenschaften.

leere Hypothesen liegen nicht in unserm Plane, der hero dieselben auch immer so viel als nur möglich den uns keiner Aufnahme gewürdigt werden.

a) Buzzi macht und mit der Organisation der Augen und Haut der Kakerlaken zenauer bekannte in wied ber kakerlaken ze-

Obgleich die Semerkungen über die Katerlaken schnon vor einiger Zeit von Franz Buzzt in der itas lienischen Sprache erschienen sind: so glauben wie demohngeachtet, daß dieselben in Deutschland noch nicht so allgemein bekannt find, um hier nicht eine Stelle zu verdienen.

Buggt beobachtete nicht felten, daß auch ben uns Europäern von brimerten oder blonden Ellern zuweilen foldse Menschen gezeugt werden, die alles mit den sogenannten Kakerlaken gemein haben. Sie haben weiße Augenbraunen, weiß Haar nebn milde weißer Haut. Dem Junglinge sproßt ein weisser Bart ferbor, und diese Farbe ift feiner Veranderung unterworfen. Es wurde allgemein behauptet. daß solche Menschen von Natur febr schwächte waren, allein Br. Busst nimmt dies nut mit gemis fer Einschränkung an. Man sagt ferner von ben Rakerlaken, daß ihre Augen sehr empfindlich sebn sol-Ien, so daß sie weder die Sonne noch den Wiederschein des Schneces vertragen konnen. Diefer umftand gab nach Buzzi's Mennung zu einem Jerthume Anlaß: man hieft namlich die Katerlaten fammelia

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 161

für kurslichtig und tagblind (myopes et nyctalopes)
follte aber eigendlich heißen bemeralopes, indem und
die Erfahrung gelehret hat, daß, wenn nicht gerade
die Sonne auf & Papier scheinet, die Kakerkaken
Gedrucktes und Geschriehenes in ziemlicher Entfernung sehr gut lesen können, und aus diesem
Grunde nennt sie B, sonnenschen (eliosobi),

Einige Untersuchungen die hr. B. an entseelten Korpern anstellte, überzeugten ihn hald; daß sowohl ben der Organisation der Augen, als auch der Dant, etwas Eigenes zum Grunde liege. -Ein Bauer, 30 Jahr alt, starb an der Lungenentsûndung. Dieser Kerper war von gewöhnlicher Bride, hatte ober eine blendendweiße Farbe, und diese meiße welke Haut, war von ebenfalls weißen Mildhaaren bedeckt. Auch die Brustmarzen maren weiß. Die Iris bepder Augen war weiß die Duvillen rosenroth; nur wenig Blutgefife schlängelren sich über die weiße Sclerorica. Herr B. lößte ein Studchen Epitermis aus der flachen hand und bom Unterleibe los, konnte aber zwischen ihr und der Saut nicht das gewöhnliche schleimige Wesen (Soleimhaut) (corpus mucosum) welches porzug= lich am Unterleibe am deutlichsten zu sehen ist. ent-Eben so wenig gelang es ihm mit andern Swiden, die er vom Ruden, der Bruft und ber Surn genommen batte, nicht einmal die weißen Giben, die bie und da die Oberhaut mit der Hauspereinigen, kamen zum Vorschein.

Sortide. in Wiffenich., 40

## 162 Eester Abschnitt. Willienschaften.

Um der zu welken Haut etwas mehr Festigkeit du verschaffen, legte Herr B. ein Stud bom Un= terleibe genommene Haut, in tectificirten Weingeift, ein anderes in Essig und ließ es einen Taglang lies gen. Die Absidit wurde badurch erreicht, die Obernache wurde mit einem Meffer beschabt; allein, es war nicht das Geringste vom corpus mucolum, oder etwas dem aknliches zu entdecken. Es fehlte dem= nach gans, oder war nach des Hr. B. Mennung zu fein, um es mit bloßen Augen auffinden zu konnen. Da nun nach dem Urtheile der meisten Anatomiker, die Farbe der dutchschreinenden Epitermis, so wie die Farbe der Hadre, von der fahlern oder braunern Farde des corpus mucosum abhängt; so folgerte Hr. B., daß die Blendende Welke der Epitermis, und die weißen Haare der Kakerlaken von dem Mangel des corpus mucolum hergeleitet werden muffe. Dent Einwurfe, daß ben alten Leuten, wo ovch auch bas corpus mucosum zugegen sen, demokingeachtet die Haare weiß werden, suchet Fr. B. badurch zu ent= Fraften: weil die Urfache diefer Erscheinung in bem Vertrocknen der die Haare ernährenden Gefäße liege, und so habe auch der graue Staar ben benfelben Subjecten seinen Grund in der Verftopfung und Wertrocknung der feinen tomphatischen Gefüße der Linse. — Ben Untersuchung der Augen fand Hr. 23. daß die Scleiorica zwennink dunner als gewohn-Iich war. Die Jris mar weiß, wie ben den weißen Kaninchen, und die Pupille etwas rothlich. Die Sclero-. १९५९ में प्यां अध्या अ**पंद** 

## IV. V., Ammedinie und Physiologie. 163

tig wurde dichuisam abgeloßt, und bannzeigte sich ihle Choroidea dußerst sein und heltrath, und ihre imit Blassen. Beure angefüllten Gefäse konnte man die blassen, die Choroi-der von der unter ihr liegenden. Rezina vorsichtig weg, und legte ein Stud davon in Wasser. Alle Bemühungen, die um die Aunschste Haut (die die Massamikungen, die um die Aunschste Haut war nicht zu finden. Die Untersuchungen durchen dals unter Wasser und idals resten wirden durch der in waren die Untersuchungen wurden dals unter Wasser und idals resten wiederen, weren dals resten wirden wirden die Under und idals resten wirden wurden dals weren mit gleichem Arfolge.

andehofe: 23- gab den Gedanken immer noch nicht min auf idaß eine vaca zugegen senn konnte, um wien zu noch mehrerer Gewißheit: zu gelangen, mitte er vaher die Fris mit den Fingerspigen zufinnen, mossonst die Quea sich in die Hohe schiebt; Macerirte-sie Tägelang in Wasser, um zu sehen, phyterma wenigstens Faden sich trennen würden, Mo in dem geröchnlichen Falle außerdem noch das Boffer dunkel gefärbt wird; jes wurden bald stär-Stere und bald schwäckere Luppen Ben der Untersu= ding angewendet, allein durch alle diese Versuche murbe envlich Hr. B. ganz deutlich überzeugt: daß Die Vues insden Rakerlaken ganzlich fehle. Nach Amiger Zeit wurden dieselben Versuche mit der Fris Aus acht weißen Kaninchen angestellt; aber auch nicht issimal ein Schein von der Vuca war zu sehen. Ben der Reisealman auch iweiter nichts Besonderes, igs

£ 2

Das

\$3 is 4

#### 164 Erffer Abschnitt. Wissenschaften.

saß sie weißer und seiner als gewöhnlich war. Man sindet sonach überhaupt dasselbe auch ben den weißen Kaninchen, wie ben den Kakerlaken. Ihre Pupille ist auch roth, die Iris schneeweiß. An ihrer äußeren Seite bemerkt man zwen Blutgefäße, die pon beiden Seiten von der Corosa her entstehen. Kaum sind diese eine Linie weit hervargegaugen, als sie sich in zwen Zweige theilen, sich-krümmen, und dann Jusammen anastomistren. Von ihnen gehen kleinere Zweige, die sich in die Substanz der Iris verbreiz ien. Diese bemerkt man auch ganz deutlich ben ganz sungen Kakerlaken; wo. aber die Iris gesärbt ist, ist nichts zu sehen.

Bu mehrerer Belehrung, ob die rothe Farbe der Pupille von den, durch die rothe Choroidea - zurückgemorfenen: Lichtstrahlen herkomme, machte Sr. B. folgenden Nersuch: Er band ein weißer Ra= ninchen und schnitt ihm den Kopf ab. Go wie nun nach und nach das Blut aus den Halsgefüßen ab-: floß, so verlor die Pupille auch allmühlich ihre ro= the Farbe, und ward zulest ganz weiß. Hierauf wurde das Auge aus seiner Höhle genommen und praparirt, wo dann die Gefäße der Pupille gant Jeer und meiß erschienen. Es murde einem schwar-Ben Kaninchen der Kopfe abgeschnitten; allein die Pupille blieb so schmarz, als sie vorherd gewesen mar. Zwen meiße Kaninchen murden in ein dunkles Zimmer gesperrt, und niußten darinne verhun= gern. Das eine ftarb am siebenten, bas anbere ant achten

#### IV. V. Anatomie und Physiologie. 165

achten Tage. Zwen Tage vor ihrem Tode hattessich das schöne Roth der Pupillen sehr merklich verloren.

Es wurde ein weißes Kallinden sehr stark gesüttert und daum säch dren Stunden strangulitt; die Pusipille war lebhasten, und blieb auch so nuch nach dem Tode. Ben der Section der Augen sand Bis im ersten Falle die Blutgesäße der Charoiden zust sammengesallen, im lehtern Falle stroppen sie vom Blute, die Charoiden war hochroth, verlor aberidiese Farbe nach eintägiger Maceration.

Diese Versucherzeigen bund klarzemohrendies rothe Farbe der Pupillen ben den Kakerlaken kom= me; man sieht auch ferner daraus, wovon die verschiedene Farbe der Pupillen in andern Thieren ab= hange. - Ein Cheil der in das Auge fallenden Lichtstrahlen dringt burch bie bunn burchscheinende Recina; fallt auf bie buntle Vuea, und wird von dieser-nicht zurückgeworfen, sondern absorbirt; und: daher die gewöhnlich schwarze Pupilles Fehlt num jene, und ist die Choroidea roth, wie ben den Ma= terlaken : fo werden die durch die Retina auf die Choroidea fallenden Lichtstrahlen zuruckgeworfen, und daher erscheint die Rothe der Pupille - Die große Empfindlichkeit ber Knkerlaken gegen zu helles kiche kömmte mach Hrn. B. von der doppelt ge= reizien Recinalher; einmal durch die einfallenden, und zwentens durch die nicht absorbirten, sondern wieder zurückgeworfenen Lichtstrahlen. achies ist: qua die Urfache, daß die Kakerlaken ben hellent Lichte -2 3

#### res Exffer Abschnitte Wiffenschafteste

Lichte die Augenlieder nur wenig öffnen, und bas dann ihre Augen ben gewältsamer Deffnung theas: nen: - Das, dem Kakerlaken Aurzsichtigkeit angeboren sem, ist ungegründet; ben mäßigem Lichte: (wie oven auch schon erwisht wurde) sehen sie sehr: gut in die Rahe und Ferne. Convere ober concave Glaser verstärken nicht mehr und nicht weniger ihr: Gesichts wierben sanderna Auch giltedasselbe von der sihnen zugetheilten Tagblindheiti - Die Ras ferlaken machpumicht: (wierman sonstiglaubes) eine cigine Menscherchecies aus sondernise sud eine Bawetat gewährelichen. & Gesteillenische imgeleinische chirurgischen Biblioch: oder Umbersofzungenen: Auszüger aus den neuern Sphriften ienliemischer Actuse un Wundarree, herausguv, Dr. CoWei got, 4nB. 18 St. Leipz. 1798, Solip. Obert firbast Original to Discreptione forico annatomica sopra una varietà particolare d'unmini bianchi teliofobi del Sgr. Erances c. Buzzile Chixurgo, Ochlista et Adj. Chir, nell Ospitale maggiore di Milanous opusculain feelti sulle seienze et fulle arti, Milano 1784. T. V. p. 814 Wergle ubs Brigens anochmhiermitte. Bliomen braich dessoculis Lucaethiopinals Comment. Goests Vol. VII. pag. 298 Bj. de generis humani varierate nativa accditio geia, Goett. 1795, p. 274 sq. Dessen Med. Bibliothek 2fen Bod zire Grud, G. 537. Ferneu der Gerreit Siebold, Pickel, Robe und Alichaelio Aussaba im grend Banbe der med. Bibliogie. Not man name

## IV. V. Angeomie und Appliologie. 163

2) Home bestimmt den Nugen der geraden

The Eine genque Untersuchung der geraden Augenmuskeln, hat dem verdienstvollen Englanden Some geschrit: daß der Mugen gedachter Muskeln auf folgende dren Verrichtungen einzuschränken ist: 1) baß fie den Augapfel nach verschiedenen Richtungen bewegen; (2) baß sie bende Augen so wollkom= men in einerlen Bichenng segen, daße der Eindruck des Gegenständes unennen ihm mit benden Augen ansieher fan seinerlehr Stellen ider Neghaut bendar Magen bewirkte wird; 3) daß sie den Augenschause Marie sammendrucken und Schndurch die Harrynaut, flarkete molbeng bien Linse nach wonner dungen und so das Midnat zum Sehen naher Gegenstände rauglich machene Bieknus zieht Hrust die lehrreiche Folgerung, daß: das Undermögen nahe Gegenstande zu sehen bernet indebus Soppelsehen und Schrielen von einer fehlerhaften dunisseirkung der geraden Muskeln abhänge. Die große Ahstrengunge des genauen Sehens der Zeichner, autuminigiurmafferij Gelehrten u. derglieist diesem sus .119 folge gelviß seife of gar nicht: Nervenzufall, sonderite Bein Leiden der gebachten Muskeln, welcherben großer Manffrengung Gehmerzen verursachen. Aus biefer gewirdstigen Bemerkung kann ber Aractifer in diagnoftischer Hinscht beh Augenschwichen viell Wortheile ziehen; wenn sein Hellverfahren non Nudes gen senn soll. Das Doppelsehen und Schielen ist oft: 17 .4

1.4

## 168 Etffer Abschniet. Wissemschaften.

oft auch Krankheit der geraden Augenmuskeln, jest doch finden hier auch Ausnahmen start. Alechrofür die Physiologie, von v. I. Ch. Reil, Prof. zu. Halle 1798.

3) Home giebt deutlichere Begriffe von der Dornhaut, und ihrer Entzündung.

Die Hoenhaut ist nach S. nichteleblos mie vielene glathen, abgletel fie nur im Entzundungszustande rothen Blutgefäße zeint ziffe ist einem elaftischen Ligamentois vergleichbar und belitz feine Empfindlichkeiten Bener Mangel an rothem Blute fete die wordhautigleichm den ligamentosen Theilen in den Fall, bak ihre Le-ni bonsbrafe schwach seps baher bann auch jene vereip mehrte Thatigkeit, woldhe von einer achten Marken : Entzündung vorausgesett wirde hier nichte moeret muthen ift. Ins diesem Grunde bleibe die Entsunghlin dung hier gern smischen Discussion und Suppurpricus stehone die Action musse also, somie bem ligamenen tdfen Theilen angespornt werden. Diefemmachigenn. hönten hieher Mittel reizenden Namme Diesusoper der Fall ben Entzundungen somobligle ben Kalten in Berdunkelungen; im letten Galle beforbern bie Reige & mittel die Respretionsdes wendunkelnden Stoffedwa. Nach brenjahrigen. Beobachtungen überzengte Acht endlich guch One Siedurch mancherlen Enfahrungen daß ben peralteten Glecken der Jornhaudie Gallene der Tische kireplich ist dies van gans unbestimmt gonis

5 3

食品の発

fagt)

## IV. V. Unatomie und Physiologie. 16502

saged eines ven roofflichstein Heilinittel sein G. das la

4) Henon entdeckt einen neuen Muskel den er accelerator duckus thoracici nennt.

Weil eilinge Physiologen der Mennung waren, daß bie Erreulation des Milchsaftes in dem ductu thoracico und des Blutes in der vena azygos durch das Zusammenglehen des Zwerchfells beim Einath= men gehemmit werde / daß daher aus diesem Grunde vielleicht durch einen besondern Hebel diese gehemmi ten Bewegungenip inn ber Zwischenzeit bes Einath mens wieder veschleunigt wurden? so stellte Der 5. in gedachter Rucklicht einige Untersuchung an hind glaubt einen foldsen Sebel wirklich gefunden zu haben. Dieser Hebel ist und ves Hin. 5. Beobachtungen ein eigener Muskel, welcher von dem linken Preis leu bei Iwerchstelle, awischen ver Triere, deel Lierenkapset der linken Seite und der hintern Aonta, an der Stelle, wo sie die afteria cocliaca und mesenterica anterior abgiebt, entspringen soll, welchen et den Ramen accellerator doctis thoracici giebt. Die Folge wird lehren, ob die Anatomiker Deutschlands, die Eristens des gedachten Muskels bestärfgen, oder verkeitten werden, welches wir in diefein Allmanady: zu seiner Beit anzeinen wollen. Sameist ber nenkfien medicinischen Litteratur in Jean Bueick, Juni Behuf deutscher Aleizee, in Auswigen nus ven neursten Driginal-Werken barge-25 fellt (150)

#### 170 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

stellt und mit Anmerk. nud Zusätzen versehen von D. A. Jadig, ausübenden Arst zu Breslau, iten Bds ites St. Breslau 1798, Nrv. 8.

# 5) Desault flart mancherlen in der Muskellehre auf.

Obgleich die triegerischen Unruhen in Frankreich schon lange Zeit die gelehrten Fortschritte hemmten: so findet man-doch, daß dieselben ist sehr schnell und mit viel Vortheil wieder hervortreten. Diesenige Schrift, aus der mir hier das Mothigste mittheilen, giebt einen Beweiß, daß Desault ein sehr genauer Zergliederer war, und er verdienet für das, was er uns lieferte, nicht nur den würmsten Dank, sondern auch Nachahmung in bieser so wichtigen (abgleich muhevollen) Wissen= schaft. Herr Bapard, als ein Schüler Desault's, schrieb in D. Porlesungen steißig nach, und D. sah mehrmalen das Beichriebene burch. so, daß das Ganze dann die Poliffundigkeit erhielt, welche es hat und Derr. G. für die Dergusgabe gewiß auch auf den Dank des Publikums die gerechtesten Anspruche machen darf. - Mach Hru. D. hängt die rothe Farbe der Muskelfaser nicht wesentlich an. Ein starker Druck, macht die Muskeln weit mehr. schwindenmals Ruhe; dies wird durch swen Benspiele erläutert: 1) ein ungeheurer Aropf hatte durch den figreen Druck die M. sternahypideos und thyreoideas bennahe perschwinden gemacht; 2) bie हेश्या करें

## W.V. Anacomie und Abvsiologies 174

2) die große Dunttheit der Bauchmuskeln in der letten Periode ber Schwangerschaft soll auch als Bemeiß gelten Die Eintheilung der Muskeln in Ropf, Bruch und Schwanz, wird von Hrn. D., mit Recht all gant unstatthaft verworfen; auch der Ausbruck: Ursprung und Insertion ist nicht swecker missig fondern statt dessem sagt He. D. blod: die Extremitäten. Die Miuskelfasern des Sargorius sind. eine is Boll lang, und die des Rectus craris 3 Bolk. Portuglich deutlich bemerkte Hotz D. die Queerfolteit der feinem Faserbundel an dem Seraro tongrudinali eines einige Zeit im Wasser gelegenen Aesophagus. Machaihm: werden einsache und zusammengesetzte Muskeln unterschieden aben den erpem liegen die Fasern nur nachieiner Aschtung, ben lettern kreuzen sie sich, und suid monnichkach mie einander verwebt. Die Flachsenigerieiten am Leiche name weit schwieriger, als am lebenben Abrper, wie die Muskelfasern Das Unvermogen der Bemes gung eines Gliebes nach lange fortgesetzter Ruho beruht zum Theile auf der Straffheit des Zellgewebes, welchas die Muskeln an den benachbarten. Theilen befestiget :: Bur den Eigenschaften der Muskeln rechnet Herr D. Elasticität, spote Kraft (ist Contractilität); Sensibilität und Irritalislität. Dio Muskelfaser läßt sich zwar, sehr dehnen affpringt iber nicht so stark mieder juruck; das Giegentheil Andet ben der Flechsenfasier statte. Die Minkel haben nur einen geringen Grad von Gensibilitüt. Sarveg

#### 172 Etster Abschnstk. Wissenschaftett.

Sarveg führt ein Benspiel an, wo durch Beinfraß das Herz entblößt wurde; wenn man dies beruftere;! so wurden seine Bewegungen hestiger ; der Kranke empfand aber gar nichts davon. Herr D. fah, daß sich das Heit von Nipern, welches von den übeigen Eingeweiben getrehnt war, mach's Stunden noch ftart zusämmenzog. Ben lebendig geoffliefen Chieren ift nie während der Zusammenziehung eines Muskels) die Farbe besselben verändert. — Ben der Beschreif bung der einzelnen Muskeln hat Hr! D. die Ded nititg beobachtet, nach welcher sie sich ben bem anas tomischen Prapariren am besten entwickeln lasseis Jeder Muskel wird zuetst nach seiner oberen und unteren Flache lind unch seinen Ründein beschriebein vann wird die Flechse betrachtet und endlich bie Mirfung Vestimmt. Den Gifrn = und Hinterhauptmuskel betrachtet Bir D. unter bem gemenischafts licheit Namel Occipitofrontal als einen Mustel, und ist sondch ber Mennung Sommerrings. Die Befestigungen bes Orbicularis palpebrarum in itt nern Augenwinkel sind sehr genau unter bem Ramen Tendon direct. et reffechi beschirteben. Den Orbicularis dris theilt Hr. D. in Demiorbreulaire de la levre superieure uno D. o de la levre inférieure; Bende kommen in ber Commissur der Lippen 3ufainmen. Der Gaumenheber wird unter bem Ramen Periftaphilin interne; Der Circumffexus pailadi unter dem Ramen Peristaphilin externe; ber Azygos uvulae unter dem Namen Palatostaphilin bes schrie=

#### IV. W. Algarmie und Physiologie. 1713

Abriebeng der lette ist immer doppelt, Opr Conftrictor-isthmisfaucium heißt hier Glossostsphilin. Die Rhomboidei werden als ein Muskel betrachtet. — Die geberen Nackens und Rückgradsmuskeln beforeibe Gr. Ol sehn verschieden von andern Zergtieperern er nennt tier einen großen und kleinen Complexus; diefer besestiger sich an den Zinenfom= fape des Schläsenbeins, und geht von da zu den Duerfortsüßen der vier untersten Hala- und des ersten Rückenwirbels hinab; jener an der innem Billte der Rauhigfeit unter der obern Kreisleiste des Hinterhauptsbeins, und an den schiefen und Querforischen der 6. untern Hales und 4. oder is pheren Ruckenwirbel. Der Transverlatis befestigt sich an den Querfortsähen der & oder 6 unteren Ruckenwirbel, pont zen bis jum bten. Dieser Fomme sonach mit dem Albinschen ziemlich überein; der kleine Complexus, gewissermaßen mit dem Teachelomastoideus; alle andern, namentlich den Digalticus cervicis, den Cervicalis descendens, dett eigentlichen Complexus degreift Hr. D. unter dem großen Complexus; die bren Scaleni werden als ein einziger Muskel beschrieben, und die Befestigun= gen der verschiedenen Portionen angegeben. Siehe Traité de Miologie sulvant la méthode de Default. par Hyacinthe Gavard, son élève, l'an VI, de la Republ. Paris 1798.

Royal foll on woon all forest for a wings got

The the little of the property of the transport of the second of the sec

3179

6) Fa-

#### 274 Effer Abschnitt. : 1933-ffenschaffen.

## mens genauer zu bestimmen.

Daß das Athmen eine der wichtigsten Junctionen unsers Lebens senzisk hinlanglich bekannt gle Tein, dieser Gegenstand ist noch micht hinlanglich genug untersuchet worden, und deshalb bemuheten ssich auch viele Naturforscher, benfelben genauer zu verfolgen, um endlich nach und nach etwas Pollkom? menes hievon sagen zu konnen. Wir haben seit et miger Zeit viel Aufschluß in Rücklicht bes Geschiftes des Athemholens erhalten, und min liefert auch Hr. F. seine Gybanken hieruber. Rach ihm dienet das Athmen, als erstes Mittel, das Leben in der Defomomie. jedes veganischen sensiblen Wesens zu unterhalten. Den Act bes Athmens, fegt er in die Bemegung des Zwerchfelles und der Intercostalmuskeln. -jedoch mit dem Unterschiede, daß ben dem Ausathmen die Erschkaffung des Imerchfells und die Zusams imenziehung der Intercostalmuskeln wirkt, ben dem Einathmen hingegen die Busammenziehung des eriften, und die Erschlaffung der letten. Wenn bie Luft in bie Brondien gekommentift, zerfett fie fich, und ihre Bestandtheile gehen neue Verbindungen ein, und dies macht nach Hrn. F. die chemischen und -Lebens = Phanomene des Athmens aus. Eine gesunde Lunge athmet zwanzigmal in einer Minute und nimmt nach der mittlern Zahl 40 Kubikzoul Luft in sich. Berm Ausathmen gehen 39,05 Luft nach außen, mit

## IV. V. Anatomie und Physiologie. - 175

unt einer gewissen Menge Wasser und Rohiensaube. Fünf Theile bleiben zuruck, welches Sauekstoffgas .. ift. Der Sauerstoff, getrennt vom Stillstoff mit welchem er nur gemengt mar, vereinigt sich zum Theil mit dem Kohlenstoff, zum Theil mit dem Basserstoff, welcher durch die Zersenung des Wasfere erzeugt wird, was in bem vendsen Blute enthalten war und entweicht mit der übrigen atmosphärlschen Luft in Kohlensäure ober in wäsfrigen Dunften. Durch den dritten Theil des Sauerstoffs, Welcher fich mit dem Blute gemischt bat, merden neue Stoffe gebildet, und auf biefe Weise das Perhaltniß des Stickstoffs wieder hervorgebracht, well= cher ber beständigste Untheil thierischer Gubffangen ift, und fich vielleicht selbst nitt ben constituirenden Thei= Ien des thierischen Körpers verbindet. Lavoister betrachtete mit Recht die Lungen wie einen Beerd der Verbrennung, wo immer Warmestoff entbunden wird. Der Mangel an Kenntiliß von Zersetzung der Luft, machte, daß man so lange über diesen Ge= genständ im bunkeln blieb. - Die Temperatur des thierischen Körpers, welche von der Richtung des Lebensprincips abhängig ist, wird burch verichiedene Umstände verändert, z. V. dirich den Grand Der Sonne, durch Beschäftigungen u. f. w. Die Berdunnung ober Berdickung der Luft find ferner Ursachen einer höhern oder niedern Temperatur. Wenn bie Temperatur zu niedrig ist, vertingert sich das Leben in demfetten Berhaltmiffe. Dier macht Hr.

#### 176 Erffer Abschnist. Wiffenschaften.

welche bep ber erften Annaherung von Nalte ibre Bewegungen verlieren, nahmlich da, wo sie un Winterschlaf verfallen. — Nach der neuern Shows rie ist die Lunge der Mittelpunct, wo die thieriate Marme erzeugt wird, diese Warme ist, caeteris various, in allen Thieren einer Gattung gleich, aber nicht immer sich gleich in allen Organen. Die Warfme ist nicht allein die Stupe des Lebens, sondern sie ist auch das Princip der Bewegung und Tewegslichkeit, die mahre belebende Klusigkeit, welches die Belebung des Hunggens im En durch die Ituse tung bestätigt; ferner begünstigt die Warme die Sens siehtlität!

Aus den Phanomenen des Arhmens, lassen sich serner auch die rothe Farbe des Blutes, die Blutzmachung, die Bildung der Gelatine, des Erweißsstoffes und der thierischen Fieber, herleiten. Diersüber stellet Hr. F. einige Versuche zu meherer Bestätigung auf, die aber schon befannt sind; z. E. wenn man vendses Blut unter eine Glocke stellt, welche mit Luft angefüllt ist; so färbt sich dasselbe hellroth, der Sauerstoff verschwindet, und das Geställig sie hernach mit kohlensaurer Luft angefüllt weum man hingegen geronnenes Blut, was gut geweschen, und von Eisentheilchen gereinigt ist, dem Sauersstoffe aussetz, wird es nicht roth. Herr F. will ins dessen nicht das Eisen, was in sehr geringer Menge im Blute enthalten ist, als die wesentliche Ursache

## IV. V. Anscomie und Physiologie. 127

der Rothe des Bluts ansehen. Man mußte eine grofere Menge Gifen darin finden, und das venofe Blut wurde nicht so fehr bom arterissen Blute verschieden Wielmehr muffe man in der Abwesenheit bes Wasserstoffs und Kohlenstoffs, welche dem Blute durch den Sauerstoff entjogen werden, die Ursache ber rothen Farbe desselben suchen. Mit der Bildung des Warmestoffs hangt auch die Animalisation der Nahrungsmittel zusammen, so wie mit der Aus= scheidung des Wasser = und Kohlenstoffs durch die fire Bindung des Sauerstoffs. Dies ergiebt sich aus den constituitrenden Bestandtheilen der animali iden und vegetabilischen Substanzen, welches von dem miehr oder weniger starkem Antheil des Azots berzuleiten ift. Der Stickstoff muß im Rorper immer zunehmen, da ben dem Ausathmen nur Koh= lensaure und Wasser entweicht. Endlich sagt Herr P. noch einiges über ben pathologischen Zustand des Athmens, welches aber nicht hieher gehört. Quinquet Differtation sur la respiration presentée aux écoles de Medecine de Caen et soutenue par le Citoy. Bernard Raymond Fabre, sons la presidence de Rouffel, an 6. Paris 1798.

Mildt giebt eine Erklärung wegen des vom Herrn Sommering in der Res Und entdeckten Loches.

Die Entdeckung des Herrn Hoft. Sommes eines ift gewiß eine der wichtigsten dieses Natursortsche, in Wissensch., 4v M sor-

#### 178 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Forschers. Es fehlte immer noch eine richtige Et. flarung gedachter Beobachtung nach ben mahren Grundsützen der wissenschaftlichen Physik, um bie Theorie des Schens, so weit dieselbe aus der innern Deconomie bes Aluges erklart werden kann, nungle wirklich vorhanden auschen zu können. Dies nügliche Geschäfft übernahm nun der Herr Prof. Wilde) und obgleich hierinn noch viel zu untersuchen übrig bleibt: so ist dieser Versuch doch gewis von nicht geringem Nugen. Er benugt bie treff= liche Abhandlung über die Nerven, die im ceften Hefte des ersten Bandes von Gren's neuem Journal der Physik, S. 106-114, aufgestellt ist, und suchet zu zeigen, daß zu dem Eigenen des Sehenerven, das ihn schon so auffaltend von Ben übrigen unterschridet, wohl noch etwas gezähltliner= ben konne, was vor allen zur endlichen Bentmachna der Natur des Gehens für aufmerksame Maturforscher bentragen musse. 

Man nimmt bekanntlich seit Aepler's Zeiten die Neihaut für den Sitz des Bildes an, welches zum Bewußtsenn gebracht wird. Freylich suchte Mariotte durch seinen bekannten Versuch über die ünempfindliche Stelle im Auge, welchen auch le Car und Dan. Bernoulli mit aller möglichen Sorg-falt anstellten, der Nethaut alle Empfindlichkeit gegen das Licht abzusprechen, und suchte den Sin der Entpfindung in der Gefähhaut vorzüglich deswegen, weil sie an dieser Stelle sehlt; und fand mandie An-

hân-

#### IN Wir Anatomie und Physiologie. 4179

finger Doch fehlte es an ber andern Seite auch michtgan Vertheidigern der altern Meynung, die, offenbar den übrigen Sinnen angloger, nit gußerer Bahrscheinlichleit der Git der Empfindung auf der Methaut-fucht, oper überhaupt in die Nerven sent. Einem Hallen wan es porbehalten, zu zeigen, wie wenig Grund Maniotte für seine Behauptung habe, indem er barmerkter daß an der empfindlichen Stelle south keine Methants parhanden seur welches doch Marioree's Bestwitung ben richtigen Worstellungs= art nothmendig woraussene, Es erhielt also die als stere Worstellungdert, dadurch , daß sie in diesem Mieit den Sieg danon trug, immer nichn die Oberhand so bak sie gewiß gerade allgamein angenom= men mar ald die Sommerung sche Beobachung sfelbst ben eigensinnigsten Unhänger derselben übereführen mußter daß sie wenigstens ohne nihere Erdrierung ganzeunhaltbar seu. - Mach Hrn. w. sind im Nervenbundel des Schenerven nicht nuc mirklich Rervenstränge, sondern deren unzählig viele, aporhanden, diese aber daben nothwendiger Woise gauch so fein bak sie deni bewaffneten Aluge des uns tersuchen Angtomen schlechterdingskentgehen, so sbaff der Schenerv. diesent ganz ohne sulche zu senn Acheint. Bon der andern Seite sind aber auch wie-Der die Mervenfüden, welche das Rervenmark ent-Malten, von dem die Thatigkeit, der Nerven abhänge, ihier dicker als ben den übrigen, nach den Seobach= mugen der Angtomen, weil die Menschen, die des Gies Miles.

#### 180 Erster Abschnitt. Wissenschaftett.

Gesichts nicht beraubt sind, im Auge mohl am meisten des Mervenmarks bedürken. Mun fragt, sich's allerdings, ob der Endigung des Sehenerven mit Recht dieselbe Beschaffenheit bengelegt wird, welche man an den Merven bemerkt, hat, die sich innerhalb eines Muskels endigen. Hieran zweiselt Hr. w. Mach seiner Mennung breitet sich eine unzählige Mengo von Nervensträngen innerhalb des Auges aus, und macht ein Rervengeftechte, Die sogenannte Rethaut, aus, Teinäher dieso Merven dem Mittelpuncteinder bem Orte bes vorzüglich deutlichen Sehens kommen. desto feiner merden die Stranger und auch besto mehr vergrößert sich ihre Anzahl; so daß da, mo die Arender Linse entscheidet (als dem vorzügliche sten Orten monder Gerahlenkegel von der Krystalle Linse mit seiner Spipa die Rephautseben berühren Kanng fich gerade die feinsten Stränge im dichtesten Buschet vereinigt befindet, und den sogenannten Lichtstrahlen ihre Spihen entgegenhalten. Beil Diese Einrichtung nur möglich ift, wenn die Merven-Arange, gleich den Radien eines Cirfels, von der Peris pherie auslaufen, und sich in den feinsten Spiken gegen das Centrum zusammendrangen : so ift es kein geringen Beweis für die Richtigkeit dieser Bemerkungen, daß alle Abbildungen gerade so ausfallen, wie sie dieser Rarliellungsart gemäßiz priori angenommen werben, mussen, so daß es dem Hrn. Sommerring porzüglich auffieln Daß die Gefäße jeder Art auf der innern Flache des Auges aus benfelben Gennden auf

dies

#### IV. V. Ainatomie und Ahystologie.

dieselbe Weise verbreitet senn muffen, ist ihres Werhaltniffes zu den Nerven wegen, keinem Zweifel unterworfen und ebenfalls auch von hen. Sommers ring bemerkt worden. Wie nun in todten Körvern gerade da bas Loch erscheint, wo ber Die des deuts lichsten Sehens sich befinden muß; ift keine Frage, wenn man bedenkt, daß alles Belebte, fo wie es von Levilebenskraft verlassen wird, zusammenschrumpftz und hier also die Rervenspigen, welche ben Buschet ausmachen, sich rund herum gegen die Peripherie ausückliehen swelches um so leichter möglich ift, da Mich Herrn Sommerring's Benierkung bie Nen= haut hier fehr wenig mit bet Gefäßhaut gufammen= hange palso in der Mitte ein Loch entsteht; unt welches sie den etwas hervorstehenden Rand bilden, welcher Rand auch bon Sommerring erwähnt wird. non Ohne Zweifel ift hierdurch ein neuer Grund bes fogenannten Richtens ber Augen auf einen Gegenfand aufgestellt; welcher den bekannten, der von dem Strahlenkegel hergenommen ift, an Ginfluß auf diefe Bewegung ber Augen vielleicht noch übertrifft. Es ist auch mehr als in mahrscheinlich, das das unbeile bate Schielen barin feinen Grund hat, daß nam= lich bieser Ort sich nicht gerade in der Are befindet, und also das Auge, um deutlich zu sehen, schief genichtet werden muß. Durch biese Alinahme werdent ferner auch verschiedene Gesichtsbetrüge erklär= bar, welche Centin, Sauvages, Sennert, Groll n.a. und angeben | 3. E. das Sehen falscher Gestal=

W 3

## 182 Erstet Abschifft. Wirfelichaften!

ten, einer fallchen Lage, ober einer fassen Größen Erden, wenne nian sich nicht gewisse Zeit Saleen bürfen, wenne man sich nicht ganz un sie gewichnen foll in fünst Görengische Anzeigen von gweisetelt Staden unter der Allfricht der königt. Gesells der Tois sensch 44tes Stück Iroginaan and in bei ind seine

nung bes Hen. Prof. Hicht als Ein umritge

Wer gaben im Lien Bande Sieses Allundachs S. His Matheiche, bay ber Hell profit Creve den Metativet distelle untrugkiches prusungsmittet ben Scheftkodten einstshien habe, bemerkten aber auch zügkeich, baß Kr. prof. Stuffy zu Braunschweig biefe Sache burth einige Grunde ungultig zu machelt suchie die Beit wurde mancherlen fürsund ivider biefe Behäuptling gethan. Ift-nur suchet Beir v. Fundsidt diesen gewiß wichtigen Gegenstails, durch mandyerlen Grunde so auseinander zum seken, wie er the gewiß sagen fann, daß wir das midse zu hoffen haben , was und anfanglich der Mes. taurely all velybredien Taliens with volumental Metalleck-likht als ein untrügkliches Prüftingsmite tel bes fondstell Bodes betrachtell, alefe ihm Wenfus che gelesse Hevery das indas elekvische Fluidum noch

#### IV. V. Apptomie und Physiologie. 183

noch Spuren der Reizempfänglichkeit in einem Nerven affenbaret, welcher von den galvanischen nicht mehr bemerkbar afficiret mird; 2) weil, der Bersuch nur an einigen Theilen angestellt werden kann, und die Unerrogbarbeit dieser noch nicht die Unerregbarkeit des ganzen Nervenspsteurs bemeißt; 3) meil man einzelne Benspiele kennt, in denen der Metallreis in Organen numitesand marnwelche furs vorbertund auch selbst uach dessen Anwendung, willkur= . Jich hewegt werden konnten; und 4) weil es, sehr denkbar ist, das Theile, welche eine Zeitlang alle Reizbarkeit verloren zu haben scheinen, dieselbe nochmals wieder erlangen. Mit viel Gorgfalt an= gestellte Versuche überzeugten Herrn p. 5.0 daß Muskelm durchsichweche elektrische Schlige gereist werden stink dellen Zink und Gold, gar keine Bewes gungsbervorbringts — Froschschenkel, deren Ers regnarkeit durch Ueberreizung, mittelft Opium ober Urseniffalk, odernühersahre Nochsalisaure, vernich-. tet marungeigten sich ben Anmendung der Elektriciputureithar Den Schenfol-eines Kaninchens war bereits sommenneghan midglider Metallreiz, auch efelbkomanne die wirksamken Ereitatoren sich erschütsterenoberscherkenszundschie Kette sich von Muskel aususchtieben ambengrager nicht bemerkhar wirkte. Pieglalde glachtigielfe genien Ladung Reiftigielfe Flasche eine Reduces die im Finstern keinen sichtharen Funfoneigabe murde auf dem Wahenmuskel (musculus galdnegarmins disober auf den Eruralnerven geleitet, und M 4 Contraction of

### 784 Eister Abschmitt. 312Bissenschaften.

und aberau bemerkte man lebhafte Zuckungen. De. v. Zumboldt untersuchte auch vb man einem Organe, bem man vermöge hoftiger elektrischer Erschitte rimaen alle Reizburkeit genommen habe i dieselle durch diemische Mittel wieder geben könneilinist entlud zit dieser Absicht eine fark geladene Flasche auf einige Froschschenkel, so daß der Strohmwoß Det Schwimmhaut an bis durch bas Ende bes Cen-Adlnerven gienge Der Metallreiz verkundigte vollige Erloschung der Lebenskraften Einige Schenkell wurden im alkalische Austofungen andere in Moschustinke. rens und andere in orngenirte Rochfalzsture gelegt. Ben Antegung ber wirksamften Motalle erfolgte Feine Zuckung: Kaum aber; wurden die Ernialnetveischurch schrache elektrische Schläge geteist: so Belgten sich auch beutlich Muskelzusammenziehungen. Much die Schenkel der Velpa crabro, der Blanca orionealis 19 des Cerambyx : cerdos und anderer Ansertim Beigten benfelben Unterschied in der Empfanglichkeit für ben galvanischen und eleftrischen Geinwick. Unter Diesen Berhaltniffen kann nach fein vin. Der Metallreis nicht als ein untrügliches Prufungsmittel des mahren Todes betrachtet werden nocks werkundige den Untergang der Erregbarkeit schon dann mehn dieselbe noch wirklich porhanden ift. Ferner beruht auch viel auf der Unabhängigkeit der Prgane-von einanber. Wenn man einen woer einige Rafven entblößte und der Metallreiz nuf diese nicht wirkts forist man demobilgvachtet immen noch wiecht gewiß, Maries 是領

14 6 -

# the second and the second

gewiß niball nun auch mirklich der allgemeine Tod den Trustabilität eingetreten feiten Dies fucht herr o. 3. nicht durch bepothetische Sate, nicht durch Mose ophasiblogische Moglichkeiten, sondern durch wirkliche Erfahrungen darzuthun. Er fecirte einen Trofd swelcher vorhero mit voller Muskelfraft im Bimmer umherhüpfte. In den abgelößten Hinterichenkeln zwirentidie Merven won schönem a fpirale formig gebanderten Ansehen. Aber in den ersten Soumden brachten jauch die wirkfamsten Metalle auch nicht eine Spur won Zusammenziehung herwird Die vorbern Ertremitäten waren gerregbar für den galvanischen Reiz. Die Hinterschenkel wurben itminer wieder von neuem galvanisirets allein des erfolgte keine Erschütterung , obgleich der Nem alleine unbrauch der Müskel berührer murber Die 5. fagt auch , daß Hr. Simly und Meschel abne liche Unerregbarkeit beobachtet haben. Letterer tobrete eine hundim in kohlenfaurer Luft wo und fand bas malbanifche Erporiment in ben Extremitaten nur 14 Minuten lang wirkfam, während das heits wund i halbe Stunde lang Zeichen von Reisbarfeit abon fich gab. Er feloff fah vor kurgem die Erregbarkeit bes Hetzen ben einer ftrangufirren Hundin to schneit erlöscheit; bast dasselbe nach Werlauf von m bie us Minutem krine Pulfarion mehr zeigter Der Mesophagus war dagegen, samme dem Nervusiphieindensitiochmiachres bis 20 Minuten veizbar: Weith man sich nun abntiche Wirkmigen vor Wephyrie auf einen Mi s despit,

#### 186 Erster Abschnitte Wissenschaftette

sinen menschlichen Körper, Unerregbarkeit der äus Bern und Erregbarkeit der innern Theile denkt, a bann muß uns gewißt den Gedanke zurückschrecken, nach den neuen Prüfungsmittel einen Körper gerade du für eine Leiche zu erklären, indem ein elektrischer Schlag (nach Forbergill's Methode durchs Hert geleitet) diesen wichtigen Muskel wielleicht wieder zur Pulsation erweckt, und mit dem arteriellen Vlute dem übrigen Systeme Leben zugeführt hätter Hieraus erhellet, daß eine Rückschr der Erregbarkeit unter gemissen Umständen und an verschiedenen Organen möglich ist.

Db nun gleich der Hrab 5. den Metallreis auf solche Artenicht als ein untrügliches Mittel annehmen kanne ste ist er aber bemohngeachtetzweit entfernt, die Mirkung dellelben ganzau verwerfens Konderniglaubnacdaß, bas Prufungsmittel unter bes fondern Berhaltnissen gewißimitzeinigen Rugen ans wendbar sem indam en sagt: Abas neue Prufungs. mittelscheinernie in allen Füllen, wo man die eintres tender Fäulnissohnehin nicht abwarten kann, schr anwendbarunndewohlthätigige Publicfer- Rücksicht nun szempfiehleren auch dieses Mittakan Leichen im Landfriege, when Feldlasarethan musi dam Schlachte Felde minigroßen Sospitälernmin helagerten Festutz gen, im Geekriege auf Flotten, ober in den englischen Sklavenschiffen, anzuwenden zu Angellen Orten et-Tauben es die Umstande nicht leicht, ein anderes mit weit mehr Aufwand verknüpftes Mitteliau gebraus construction to the most क्षेत्रसाथ -

die sund da vom Metallreize doch immer Einiges zu erwarten ist so wär es immer der Muhr werthis dieses Mittelischen Reißig wizuwenden, ohngeachtet die Mivendung der Elektricität immer den Vorzug viedlenk. Verluche süher Lie gereizte Muskel und Kervenfalet, nebli Permuthungen über den ehemischen Process des Lobens in den Thiere und Pflanseitwele, von Br. All om von Hrund bold is in Ud.

9) von Humboldt giebt noch mancherley Eigenschaften des Metallreizes an, bes

in der thierischen Dekonomie, im In Weise

mach Kim. w. S. viener der Metallreis worniger lich dazu, Nerven volt andern Organen zurimterschein den. Diefer Nebenvortheil ist einer benimigtigsteute welchen der Galvanismus je gewähren kann in Es muß der anacomischen und physiologischen Untersus dung thierischer Kauper gewiß sehr schanbausennt daß man an gebuchkenn Mittel gleichsam einen Probierstein entdefft han Die Bortheile, wolche hieraus erwächsen, gewährengewiß weit nicht, alsidie bosten Beigeoßerungsgläser welcher und Ammer mur Umriß fe und Farben darftellen: Beb feineiranaromischen Untersuchungen können wir durch Hülfe bes Meraltfir reizes breist entscheiben, ob wir beir Lünft einan fengig Wellisafer over eines Gefases wetfolge haben inderen vinsing faute mill Recht of die vergleichende Annte esi toinisess

#### #88 Erster Abschmitt. Wissenschaften.

comie unendlich gewinnen wurde, wenn Naturfots fcher, denences nicht an Manualderterität baju fehlt; fich folgender neuer Hulfsmittel: bedienen wollten ? D Mach H. Reils Erfahrungen: Behandlung gals lertgeriger Körper mit Salpetet saute und Kochs falzlänrenn Für gallertartige Chiere, wie bie aus der Alaffe ber Wurmer, nift bas Einweichen in Gale petersäufe, (Sticksoffsung) vortrefflich. In wes nig Stunden bemerke man Spuren einer fibresen Textur. Hr: v. 5. hat schon gluckende Wersuche Aber die Naiden und Lernkem in diefer Hinschung gestellt i und glaubte baffe sich von ber Praparivung der Medusen noch weitenichtesermurten lasse Wiells keicht lassen sich weiergroße Masse werkelben (er sah ineadriatischen Meere Medusen von 14 Zoll im Durche meffer) in viele Muskelschichten zerlegen Mielleiche inse sich die in Fibern erstarrte Masse bewahren, wo die foische in wenig Stunden in die heftigfte Fäulniß übergeht. Ferner gehört 2) zu den Unttersuchungen : Prüfung problematischer Organe durch den elektrischen und gawanischen Teize Ben diesom Versuche fant Str. v. Bie daß feine garte Fasern von gekochten und lange aufbewahrten zähen Nindseisch, ale Zuleiter bienen konnen. 3) Reizung der Organe durch chemische Mittel. Rirgende find Die großen Erscheinungen der Wiederbelebung auffale Tender zu beobachten, als ben dem Haufen sich gang uns inchen Chicre, welche man in die sogenannte Orde -nd is intig ber Insusorien brachte. Einige bieser Thierchen

1. 1. 4.

chen schwinmen so schnell in Bassereropfon umberz daß sieiglier genauen Beobachtung witgehenn Erock net manisses so hort bekantitlich alle Bewegungs auff und surschrumpfen dabemidergeställt zusampten ibak ihre ursprungliche Form verunstaltet ist. Will man sie wieder beleben " so ist zwar Benehen mit Waffen meist hinreichend, oft aber ist die Wiederbelebung langwierig, ja oft gelingt sie gar nicht. In allem diesen Fällen gemähren chemische Stoffe, alcoholisite tes Opium, oxygenirte Kochsalssüpre, Solution pat Arsenikkalk, Schweselalkali, wesentliche Wortheiler indem man durch sie die Lebenskräfte stimmen 3 thås tiger oder träger machen kann. - will in hie in in

Auch seigt sich ber Galvanismus bem Angtom pon einer fehr vortheilhaften Geite, nehmlich zur Entscheidung der Streitfrage über die Herrschaft eines Bewegungsnerven. Wenn mehrere Merpen einem Muskel Zweige zuschicken: so kann durch deu Metallreis gepruft merden, von melchem Nerven die Muskelmirkung hauptsächlich abhängt: Hurch die Wirkung bes Metallreizes kann nach Son. w 5. die demische Gleichartigkeit zwener Stoffe aufs Gee naueste geprüft werden. Ferner, das galvanische Experiment macht est möglich, den Zustand (Grab): der Reizempfänglichkeit eines Merven ober Muskels. 211 meneral surial private of the private private in the second state of the second se

ना नवका होते प्रशंसकते कार्य प्राप्त करते हैं। ្នាស់រ ជា មានពេលមេត្តមា ។ ១, ៤៤ ជាវាធិបាន ភាព ១០ នៅជាមិន ។ ជាការផ្នែង in and the english Charge biefer at the

#### 190 Erster Abschnitt. Wissenschaffen.

Diensensible Faser enthältsein Fluidums weis untschest die Faser zu Zusammenziehungenuges war weigt machten in understand geber

Es ist ist durch niantheilen Grunde und Wetfliche, fagt Dr. von 5. erwiesen van in der feift Belm Faser ein Fluidum angehäuft ift, durch dessen Ploglidjes lleberstromen in die Mindkelfaser eine Contraction derselben entsteht. Dies Fluidum ift mat mehr ein Geschöpf unserer Phantasie, eine Fickion aus dem Neiche der Möglichkeit; nein ! wie sehen ellie Wirkulig gleich ber bes elektrischen Stoffes fich durch andere Substanzen fortflanzen. Die Phanoine ne der willkührlichen und krampfhaften Mille Bewegung, wie bie sibrose Erschutterung, welche ben unmittelvärent Condacte des Rerven und Muskels erfolgt, nindsen es wahrscheinlich, daß durth die vitalen Kräfte in der Muskularsubstanz des Hirns und Ber Nerven jenes wirksame Fluidum immerdar fecet= nirt, bag bas bestimmte Maag dieser Gecrerion ben Krampfhafter Beschaffenheit des Körpers nicht überreicht oder überschritten wird, und daß Muskel lahmung oft ein Zustand der senfiblen Fiber, so wie Nervenübel oft im Zustand der irritabien gegrun-Der ist. Die chemische Matur senes galvanischen Fluibums und seine Zusämmenserzung, ist uns noch vollig unbekannt, boch scheint die große Masse arteitellen Blutes, welche entsauert (desorndirt) aus bem Berne zurückkehrt, und das stete, wechselseitige Beglei-

#### IV. V. Anatomie und Physiologie. 191

ten ber Arterien und Rerven auf die Idee zu fuhl ren, daß der Sauerstoff selbst, oder der ben seiner Abscheidung fren werdende Warmestoff, eine nicht unwichtige Rolle ben Erzeugung fenes Fluidums spielt. — Das Denken selbst ift fein chemischer Prys ces, (wie es ben beit meisten thierischen Verrichtungen statt hat ) aber es ist sehr mahrscheinlich, daß gleichzeitig mit bemfelben materielle Veranderungen im hirn vorgehen. Es ist ferner mahrscheinlich, daß angestrengtes Nachdenken eben deshalb den Functionen der Eingeweide so nachtheilig ist, weil wäh tend desselben Stoffe im Siene consumirt (ges bunden) werden, welche den Abdominalnerven, pon denen die Thätigkeit des Magens hauptsäche lich abhängt, zugeführt werden sollten. — Das Hauptobiect der vitalen Chemie ist der demische Proces des Lebens. Mit diesem Worte wird die bestimmte Folge von Veränderungen, welche in den Bestandtheilen der erregbaren Materie vorgehen und in welchen die Lebensäußerungen gegründet find Der gemeinsame Grund aller vie bestimmt. talen Action ift Erregbarkeit. Minderung bers selben, heißt Lähmung, Abwesenheit derselben, Tod. — Die Erregbarkeit der Muskelfaser beruht auf der Eigenschaft ihrer Elemente, auf einen angebrachten Reis stärker voer schwicher ihre relative Lage zu verändern. Unter Reizen (fimulis) vers Rehen wir die Ursachen, welche jene Veranderung hervorbringen. In so fern von der Muskelfaser

# 193 Mille Mille Billen chaften.

die Rede ist, können mir die Reize apodiktisch als Objecte der außeren Wahrnehmung, als materielle Arsachen betrachten. Denn so gewiß es auch ill. daß selbst Erscheinungen des innern Sinnes, Ideen, reisend auf die organische Materie wirken: so mahr= scheinlich machen es doch physiologische Erfahrungen. daß ben der willkührlichen Muskelbewegung (Contraction auf Ideenreis) ein materielles, Fluidum aus der Nervenkaser in den Muskel überströmt. Die Thier und Pflanzenkaser muß nach Hrn. v. 5 nicht blos als reizempfänglich, sondern auch als ununterbrochen gereizt betrachtet werden. Softe deren Mischung in jeder Gattung verschieden ift, befeuchten sie unaufhörlich. Licht, Wärme Elektricis tat und die übrigen Bestandtheile der Atmosphäre. in welche alle Geschöpfe eingetaucht sind, wirken in sedem Zeittheilchen auf sie ein. Was man naturlis ehen Ton der Fiber nennt, oder ein Zustand, wels ther dem der Reizung entgegensteht, existirt im strengften Sinne nie. Ben der Lebensthätigkeit der Dre gane, ben dem ewigen Wechsel ber Bestandtheile. melcher in ihnen vorgeht, verschwindet die Idee der Rube. Was mir für Abwesenheit der Reisung halten, ist nur ein minderer Grad der Reizung. -Die Reize (irritamenta, stimuli) konnen auf nian: cheislen Weise in der Muskelfaser Veranderungen Sie können entweder durch bloke ber vorbringen. Mittheilung der Bewegung (mechanisch oder unmit telbar chemisch mirken. Die mechanischen Reis

find nach Berichiedenheit der Bewegungsarten bie fie mittheilen unter sich verschieden. Sanfte Erschutterungen felten die verlorene Reizempfanglichkeit mieder her, starte heben sie oft auf lange Zeit auf.

Der Brown iche Grundsatz, welcher ben zusam= mengesetzen thierischen Körper als eine Monade, die Erregbarteit als eine Kraft, welche nie in einem einzelnen Theile erhöht senn kann, während daß sie in dem andern vermindert ift, betrachtet, ift mich Den v. 5 grundfalsch. Denn, wir seben die Thatigfeit der Gefaße vermehrt, mahrend bag die Riervenfraft unterdruckt ift; wir sohen die Ausbunftung ber Haut gehindert, mahrend die des Darmtanals befordert wird; wir seben einen auffallenden Diffens wijden ben sensoriellen Innctionen und benen der Mojonberung, einen Diffens zwischen ben Ardomi= und den Causschließlichen sogenannten) Grelenorgane. Ben Sterbenden, befonders ben Sein= Besichtsmuskeln den hochsten Grad der Ueberreizung, wenn die Irritabilität des Unterleibes, besonders die Erregbarkeit der Magen= nerven, bereits vernichtet ist. Wird durch lammarme Umschläge von Del, oder durch ein Milchbab die Irritabilität des Unterleibes hergestellt; so boren die convulsivischen Entladungen der Gesichtsmuskeln Ungestrengtes Denken hindert Die Verdauung, so wie umgekehrt, mahrend der Verdaufung ben an= Walltem Magen, Die fensoriellen Krafte gelabmit lud. Hängt feiner nicht auch die Empfindung von Jortfchr. in Wiffensch., 40  $\mathfrak{N}$ Ralte,

# 294 Erster Ubschnitt. Wissenschaften.

Malte Welche man nach Narkem Effen fpart, von Diesem Diffenso ab? Wir wissen, daß die thierische . Warine burd bie Nervenkraft insofern modifiert wird, als bie schnellete oder trägere Pulsation der Befaffe burd vie Chatigkeit der Ansibeln Faser ge= ftemmit wird, die Nerven bringen baber nicht uns mittelbac, aber mittelbar Warme hervors insofeen fie die chemischen Processe in den Gefäsen und Mus= Fellneibefordern: Gollte daher nicht ben anfangen= der Berdauung, moldie Verrichtungen des Geelenvelfans gelähmt-ju senn scheinen, wo wir uns selbst un= geschlatzur raschen Muskelbemegung und zum Schlafelgeneigt fühlen, das regsame (galvanische) Flut= dum, dessen Anhäufung die Nervenkraft erhöht, in großer Menge vom hirne und aus den Extremis täten weg in die Abdominalnerven ftrohmen; und durch diese die Chatigkeit der Secretionsdranne, die peristaltische Bewegung des Magenstund seine Warme vermehren? Gollten dadurdy die viralen Pro? cesse in den außeren Organen gehindert und duedy Diese herabgestimmte Chatigkeit Ralte in den Erteemitaten werden? - Eben diese Berschieden: heiten machen, daß die allgemeinen Fragent ist der Rorder in binem Zustande der Sthenie ober Afthenie Woft feinen Sinn haben Benn aud unfer Gefuhl von Starfe und Schwäche eine Art obnisubicetiver Einheit festsetzt: so ift dies Exiterium doch micht bas; welches den bevbachrenden Arzt leiten diefi Ift die Thacigkeit des einen Systems, auf Kosten . Che Company of the contraction of best

#### IVIVI Ancionie und Physiologie. 195

des andern vermehrt? Sind etwa jenem Stoffe zu geführt, welchei dieses zur Wiederersenung bebarf? Felilt ben Organen bie Temperatur, unter welchen bie ihnen eigenthumlichen vitalen Processe erfolgen ? Weichestraufhafte Mischungsveränderung ist in der thierischen Materie vorgegangen? Hat diese Veran= bedüng auch die Lage, die außere Aneinanderteihung bei Theile merklich verandert ? Dies find nach Son. worflibte Frageny deren Beantwortung, wenn fie jemöglich seyn soller; uns allein das Wesen frankhaffet Bustanderbarstellen wurde. ---

ald Menfere Dinge wirken nur baburch als Reize, baßihre Elemente eine Jiehkraft zu den organischen Elementen ausüben: Der Moment der Reizung ist ber Jeitpunitt : im welchem die benderseitigen Eles mente ihren Ziehkräften folgen, und eine neue Mischung begründen. Die Reizbarkeit der Faser ift also gemissermaßen mit der Lezbarkeit alfalischer Substansen die Reizung felbst mit dem Phanomen zu vergleiden Die zahllosen Reize, von benen wir ununterbro= den afficiret merden, murden langst diese Gattigung hervorgebraches die Erregbarkeit vernichtet haben, wem in une felbst nicht, wie in der zarten Steinflechte, pilo dem unterirdischen Buffus die Kraft lage, jener feindseligen Wirkung entgegen zu kampfen. Was in diesemiente einstromt, wird in dem folgenden wiederum ausgeschieden, und nur in diesem ewigen Rampfer mirbo de möglich, daß die belebte Materie die eigene Form und Mischung erhalte. -

Die

# 196 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

ŧ

Die Knochen spielen eine weit größere Rolle im thierischen Rorper, als man je geglaubeihut. Durch Versuche überzeugt, daß sie ein elektrifches Leitungsvermögen besitzen, erscheinen sie in einem gang andern Lichte. Wir erkennen in ihnen eine Materie, die, sen es durch die eigenthamliche Mis schung, oder durch die Aneinanderreihung ihrer Bestandtheile, die Kraft hat, jenes regsanie Fluidum in sich anzuhäufen, welches ben allen viealen Actios nen eine so lebhafte Rolle prieft. In eine beständia geladene elektrische Atmosphare eingeraucht, sauhen wir durch unser Knochengeruste ununterbrochen die elektrische Flüßigkeit ein. Diese Flüßigkeit wird Muskeln und Gefäßen mitgetheilt, den Nerven, und was durch ben steten Proces ber thierischen Ausdunstung (Verdampfung) burch die Muskelbewegung selbst, von Elektricität gebunden (consumire) wird, das erstit die geladene Knochenmasse im Inneen. Wielleicht erhalt das große Aggregat von Medullars substanz im Ropfe (das Sten) schon dadurch miehr elektrisches Fluidum, als andere Theile, weil die sie bedeckenden Köpfknochen von so dunnen Muskelschichten bedeckt find, und gleichsam im unmittels parem Zusammenhange mit dem Luftkreise stehen ? Wielleicht entstehen diesemigen Anochenschmerzen, ben denen die Substanz der Anochen Hicht Vemerkbar perandert ist, vielleicht auch die Gelenkschmerzen, nus einer vermehrten voer verminverten Lei= tungskraft, aus Ueberladung, boer allzuschwacher Labung

#### IV. V. Alugtomie und Physiologie. 197

Ladung bes Angchengerustes? — Gefäße und Hautdrusen betrachtet Br. p. 5. hier unter einem Gesichtspunkte. Eben so wichtig als iene für die Aufnobme der unelastischen tropfbaren Flüßigkeiten, scheinen Den v. 5. jene für die Aufnahme der elastischen luftformigen zu senn. In allen belebten Geschöpfen sind bende Arten von Flüßigkeiten gleichgegenwärtig, und diese Wegenwart ist für die chemischen Processe, welche den Lebensverrichtungen gleichzeitig sind, unendlich wichtig Die Ziehkrüfte der gasformigen Stoffe find nemlich Acreer gegen die tropfbar flüßigen, als gegon die starken. Jede Zerschung geht um so leich= ter vor je abnlicher der Zustand der Fluidität; die Auffosung in Warmestoff ist, in welcher sich die Substanzen befinden. Daher wird das Spiel der Affinitaten, die reizende Einwirkung der Elemente dadurch exleichtert, und vermehrt, daß in allen Or= ganen farre, zahe, tropfbare, flußige, dampfar= tige, und gasformige Stoffe, nach allen Abstufungen, unter einandergemengt sind.

Unishtende Gesüse, vala pneumatico - chymisera, stolac spirales, besisen. Auch von den Bögeln wifsen wir ist, daß sie nicht blos lustvolle Knochen,
sondern auch eine ungeheure Menge häutiger Lustbehälter enthalten, welche in ihrem ganzen Körper
vertheilt sind, mit der Lunge und aspera arreria
communiciren, und wahrscheinlich nicht blos zur
Ausbauer des Gesanges, sondern auch dazu dienen,

N 3 bak

#### 798 Erster Abschnitte. Wessenschaften.

diß die, im Fluge so heftig angestrengte Muskelfafer in ihnen eine reiche, sich stets erneuernde Quelle des Sauerstoffs finde. - Bon biefen Luftselleit deren Bau in den Pflanzen, Infekten und Bogeln Vewundert wird, findet sich nach Herin v. 5 allerbings auch etwas Analoges im Menschen und anbern Saugthteren. Nur geschieht hier nahe an der Oberfläche; in den Integumenten, was dort im innern, zwischen ben Muskelschichren vorgeht. herr v. 5. sagt: wenn wir unsere Lederhaut (kutis) aufmerksam betrachten: so bemerken wer in derselben eine zahllose Menge von Deffnungen oder eine fachen Drusen, deren ductus excretorius das Mal-Pighische Reg durchbohrt, und in welche das Bher-Hautchen (curicula) sich hineinschlügt. An einigen Theilen, 3. B. an den Rasenflügeln, sind diese Deff mungen bem blosen Auge sichtbar. An undern zeigen sie sich selbst dann nicht, wenn man die frische Cuticula einer 312000maligen Vergrößerung aus fent. Liegt die Ursache der letten Erscheinung in ber Weichheit einer Membran, welche leicht zerreißt, ober liegt sie in der unendlichen Feinheit der porhandenen Gefäße ? Da wo die einfagen Sautdrusen deutlich beobachtet werden, sondern sie ment alle eine schleim - oder talgartige Masse abs und erhalten megen dieser Bestimmung den Mamen Cryptae sebaceae. Wielleicht aber haben sie noch einen andern wichtigern und höhern Zweck. Bielleicht sind sie es, durch welche der große Proch der

#### IV. V. Anaromie und Physiologie. 199.

der Hautrespiration perrichtet wird? Aus den Einsprikungen eines Lieberkühn und Barth, ist sichten bor daß die Wände jener einfachen Hautdrusen mit zahlloß zerästern Gefäßen, bekleidet sind, und daß sie in dieser Bekleidung große Aehnlichkeit mit den Lungenzellen haben. Sollten nicht diese Hautgefüße den Sauerstoff aufnehmen, das Goblensaure und Stickaas aushauchen, wie es die Lungengefüße thun. Ob dies durch die dunnen Wande der kleinen Arterien .. oder durch eigene Mundungen nicht anostomosirender Aweige, oder durch Saugadern ges schiebt er waget Der ger He nicht zu eurscheiden. Die Lungenrespiration, ist in diesem Punkte, nicht minderen Zweiseln unterworfenz als die Respiration der Integumente. Herr v. H. ligt ferner: ob es gleich noch nicht hestimmt augegeben werden konnte, mo eigentlich der Aunet sen, wo die atmolybarische Luft das greerielle Blut berührt: lo it soch so viel gemitze das dieselhe nicht als Luft, ondern in fester Gestelt unter Enthipdung vom Warmestoff in den Körper aufgenommen wird. Dieser Enthindung verdanken wir unstreitig einen gros sen Theil der thierischen Wärnic, welche den Integumenten eigenthünkich ist. Die Blutmasse, ents fern von ihrer ersten Duelle der Lebensluft, von der Lungo rerhält in der Oberhaut einen mohlthäs tigen Erfaß für den Sauerstoff, welchen es auf sei= nem langen Wege bereits abgesetzt hat. Werben durch ein lauwarmes. Bad die Hautoffnungen erwei= W + tert,

31727

## 200 Erster Abschnitt. Wisserfchaften.

terte die Enorgie der Hautgefüße vormehrt: fo em pfinden wir noch lange andherzeine angenehme Marme ber ganzen Oberstächer An gleichen Zeiten wird nemlich nun mehr Gancritoff zerfent i und als fo auch mehr Warmestoff enthunden Ind einem ähnlichen Grunde heben die Kinder eine marmere, Greise eine kaltere Saut. In diesen ift die Dbets haut zusammengezogen, und unorganisch verhärtet, Die luftzersegenden Gefüße sind fraftlos und unthis tig. In jenen ist bie Cuticula zart und biegfant bie Hautdrufen sind fähig , eine große Menge at maspharischer Luft aufzunehmen. Was in bem Greist 🌼 der Werengerung der Arterien, was in dem Kinde den schnellern Pulsschlägen und dem fürzern Blutz umlauf allein zugeschrieben wirde rührt gewißselbeit son sehr von einer vermehrten ober verminderten :: Hautrespiration ber. Bedenken wir ferner ibag Die gebrauchtesten Muskeln Chas Herz abgerechner ? in den Extremitaten, also fern von den Lungen lies 1927 gen; wagen wir die Vermuthung, daß jede Myscht kelhewegung mit einem Opphationsproces begleitet ist; so können mir schließen, wie wichtig es surchie Thatigkeit iener irritabeln Digane senn mußipibas die Blutgefässe einen Stoff in der Oberhaut schödsen upp ihiten zuführen, welcher so perpetuirlichtiere C braucht mird, - Auch selbst die Muskelfaser: spiele eine michtige Rolle ben Erzeugung der thierischen Warme. Man hat nach Herrn v. S. diese Whrme 1910 and rade ( the means the ment with bishert

otnam entri

# IV. V. Anntonile und Physiologie. 201

bishen zur einseitig, alo Folge der Luftzerschung in der Lunge, wie Jolge ver Blitteireulation geschill Podis Uninterbröchen feken bie Alicerken Faserstoff ab, welcher zu vellbuven Mustelfiliern gufammengeeinnis Diese Absegung verzeugt Warme, weil burch dieselbe vom fläßigen Zustande die Theise in den festen abergehen. Deben biefe Entbindung bon Warmestoff zeige fill ben vermustelbewegung. Man wurde nach Keins is Meinung sehr voreilig schließen, wenn man biefelbeiall eine Folge der Reibung betrachtere Die Erhöhung der Wemperatur ficht in leinem Berfaltniffermit ber geringen Friction, welche ben beir blogen Berfurzung von Längenfafern zu denken ifty und es gless eine Warmverzeugende Mustels anstrengung , den der seder Nerdacht der Reibung wegfallt. Di Peate fint bevbachtet, dagier im Baz de sigend, die Temperatur des Wassers um 80 R. vermehren konnte, wenn er statt mit erschlafften Muskeln ruhig zu liegen, die Füße gegent bas untere Bret der Wanne anstämmte. Go oftibie Mervenktaft auf einen Mudkel wirkt, entsteht einpfindbare Warme. Diese Entstehung kann nach der geringen Masse von physiologischen Erfahrungen, welche wir jege vor uns habeit, aus einer zwenfachen Quelle entfiehen: Entweder firdhmt das galvanische, bem eleterschen nahe verwandte, und wie dieses Warnienofffaltige Füllbum in die Muskelfaser über, und wird in dieser zersent (daher Nervenschwäche magiffeftiger Muskularbewegung), ober die Ele-2 5 mente

# 202 Erffer Mochnitt. Willemichaften

mente der irritabeln Faser gehen mührend der Contraction pon einem minder dichten in einem dichtern Zustand über, und lassen den ABarmestass fahren, melcher sie vorher ausgedehnter (laxer) hielt. Vielleicht tritt auch das Orvgen der in die Hautdrissen eintretenden atmosphärischen Luft mit dem in der Muskelfaser enthaltenen Sporogen zusammen. und bildet Waffer! - Der thierische Körper ift in ununterbrochener Berührung mit dem Orngen der Atmosphäre, leidet er Mangel an diesem belebenden Stoffe: so liegt die Ursache davon entweder darinn, daß durch die Lungen, und Kantrespiration meniger davon aufgenommen, oder darinn, bak das Aufgenommene zu schnell durch die Secretionsprocesse hinweggeführt mird. Was nun im Stande ift. die Euergie der Respirationsorgane zu vermehren, oder iene Absonderung anders zu modificiren, erhöht die Menge des Sauerstoffs in der Fiber. Daher die heftigsten Nervenreize, das Azote, der Alkalien, und und das Sydrogen des Opiums eben das erreichen konnen, mas übersaure hochsalzsäure, und Arsenik= kalke kaum zu leisten fühig sind

Der Hr. v. z. hat noch mancherlen Nersucke über die Stimmung der Erregbarkeit durch chemische Stoffe, aufgestellt, so auch z. Bi die Wirkung des Lichts, des Magnetismus der Cektricität, der Wirme und Kälte, des Wassers, des Blutes, der Pflanzensücke, der Gasarten u. s. w. und aus allen sehr unbliche Lehren gezogen. Da wir zu weitläuftig

werden

# W. V. Unmomie und Physiologie. 203

werben wurden invenn wir alles dies einzeln hier. aufleichnen wollten: so verweisen wir unsere Lefer auf oben angeführte Schrift, und theisen mir noch Einiges aus derselben hier mit. - Rach des Hen. v. S. Erfahrungen, besteht der große Proces des Lebens im einem perpetuirlichen Wechsel von Zersenningen und Bindungen ; und Stoffe ber belebten Meterie nach Willführ bengemischt, oder entzogen, konnen die Thatigkeit der Organe hald herabstimmen, Vate erheben. Werden aber nach den langen Rampfen Die Luberen und inneren Reize unterhalten, das Bieidigewicht der Clemente unwiederbringlich gefiort, tilit der Tod der Schwäche, oder den der Ugberreizung ein indte erschlaffte, oder ftraffgewordene Kafer-keiner Erfchütterung mehr fühig: su gehen grapfhaltsam schnellidie auffallendsten Mischungsverzungen in Kerselben vor. Die sibrise Aneinauderreihung der Elemente vorschwindet vor unsern. Augen. Das Hips drogen vereinigt sich mit dem Phosphor und Azore. der Köhlenstoff mit dem Orngen. Gephosphortes Wasserstoffgeder Aimmoniak und Kohlenslure entbinden sich aus der pormals besebten Materie. Füulnik verkündigt die nahe Verwesung. Bepde treten um so schneller einzie ofter die Faser durch den galdankschien Reis, oder chemisch = wirkende asthenische Potenzen & Schwefelalkali, Salpctergagy Kohlen-Paler Erschüpft worden ift. Langsanter erfolgt dies felbes wenn die Feser zu kemen Bewegung gereist, voor durch milde schenische Potenzen (schwache शामिष=

#### 204 Erster Abschniet. ABissenschaftett.

Auflösungen von China, worngenirte Kochsakisaure und Alininoniat) von Zeit zu Zeitrgestürkt wird. Wohle min; frage Hrw. Ish dieser Wechsel der Erscheimungen, dies Werschwinden des organischen Gewelles le Biese einererendo: Fauluiß 9- Warum zeis gen sich mit einimal chemische Fleidenfte wirksam, welche vorher gleichsum abstichoven schienen? Diese Weitanbidening kann nach bes Henry visi Einsicht in drenetten Ursachen gegründer zu senn; die willfur lithe Mustelbewegung und andere physiologische Erscheinüngen Tehreu uns, daß etwas Ungerstaus liches, Borstellungen pauf die Materie wirkenzisch die relative Lage der Elemente mudificiren kunnen. Es ist vaher Venkbar i bak setwas außersinnliches Ceine Worstellungskraft) die Grandkeafte der Mas terie Instilleichgewicht Halt, und die chemischen Affinitäteit ber Groffes welcheblos von jenen Grunds Fraften ber Anziehung und Abstoßung abgeleitet sind; wahrend des Lebens anders determinire, als wie fie fich und in ver tobten Natur offenbaren. Belebt nennt Ir. v. B. denjenigen Stoff, deffen willfurs lich getkensite Theile, nach ber Trennung unter den borlhen läußerhWerhaltmiffen, ihrenMischungszustand andern: - Die Schnelligkeit; mir welcher orga nische Theile ihreit Mischungezustand andernyidist sehn verschleben, das Blut ber Thiere erleidet frü here Umivandlungen, ale die Safte der Pflanzen Schrämme faulen leichter, als Baumblatrer, Muss kelstelsch leichter, als Hautie Knochen, Haare, Hols

#### .IV. A. Amalomie und Physiologie 205

Birdicker Gruchtschaalen und Fedenkinnen ind hermsich schon im Leben dem Zustanden melden sienach Ehrer Trennung vom Ganzen zeigen Man darf daher wohl das Gesen seststellen: daße is bo-Her der Brabider Vitalität, oder Arizsähigkeit einest belebten Gtoffebriff, desto auffallendere oder schneller der Mischungszustand nach der Erennung geandert wird. Ehen diese Idean führens uns einem ber schwierigsten Argriffe, der Physiologie, den Begriff der Indwidugliegt Au-Da wir nichts von den Bedingungen wissen, unter denem tein Aggregat von Materie mit einer "oder mehrern Worffellungskräften verhunden senn fann: soussitusier micht woneder Indivitualität, als Object beilemdyrischen Physiologie, die Rede, sondern wie beträchteit esnals Object der empirischen Mas turwissenschaften Wrenntomangeine Tagnia zueine Naik de einen ! Cactus copposites der Lange nach : so febt kein Theit fort vijeder verändert seinen Mis schungszustand und faultzis Onechschneihet man diese susammengesetzen Geschöpfe aber ber Duere mach ingben Gliedern, voer Blattabsüben sien die Theile fort, und behalten dieselbe Mischung, melde sie von dem Durchschneiden hatten. Diese Epfahrung Kuste die ehen aufgestellte Definition pois den belebten und unbelebten Stoffen nicht um. Sie beweißt wielmehr, daß nicht jeder yach Piellenhr vorgenommene Trennung das Gleichgemicht den Elemente exhalt. Wo dagegendeine solches pur der Mila

#### 205 Erster Avschnitt. Wissenschaften.

Mischen Process des Levens in der Thiere und Pflanzenweit, von P. A. v. Humboldt, Arer Band, Berlin 1799; © 25 U. f. f.

20) Die Haighton stellt, überedie Repros

Di die Neiven je wieder, wenn sie zerstöffretssit, könnten regenerirt werden. dies war eine wichtige Frage, bie zu niehrerten Mennungen Amlaß gab. Rach so ninncherlen Untersuchungen hiernber, murbe von den meisten Natursorschern festgesetzt: daß die wahre Substanz der Nerven nie könne wieder regenerirt werden. Ohnlängst hat nun auch der Herr D. Haighton in einem Memoire der medicinischen Gesellschaft zu London seine in gedachter Rucksicht gesammelten Erfahrungen vorgelegt, und daburch bewiesen, daß die wahre Nervensubstans wieder regetterirt werden kann. Er stellte an einem Hunde fünf Versuche an, und es ergab sich, baß ber zeis fchnittene Nerv nicht nur wieder zufammenwuchs, sondern die neugeformte Gubstanz wat auch wirklich die wahre Nervenfubstans. 11)

#### IV. V. Anatomie und Physiologie. Coy

nach dem Einblasen eines Fluidums in Die Udern eines Thiers, erfolgen.

Es ist mehr als zu gut durch Neusuche befannt, daß wenn man einen fenbinden Thiere eine Ader dffnet, und in diose Deffnung eine kleine Rehre bringt, vermoge welcher dann eine Luftblase einge= bkasen wird, daß dann nach einigen Atigenblitten das Thier außerst unruhig erscheinet, weil ihm dieses elastische Fluidum in's Herz ftrohmt, wo es Beaug-Figung macht, so, daß das Thier die schmerzhafte Empfindung auch burchnein Geschren zu erkennen giebt, und dann mehrentheils auf der Stelle ftirbt. Man hat ferner Die Bemerkung gemacht, daß, fe näher, man eine Ader nach dem Herzen zu; bfinet. und auf vorbefagte Art verfährt, desto schneller erfolgt auch der Tod. — Die medicinische Gesell= schaft zu Paris hat über diese Erscheinung verschiedene Versuche angestellt, und der B. Bichet, deft die Untersuchung besonders aufgetragen war, hat gefynden, daß nur das Einblasen der Luftarten diese tootende Wirkung hervorbringt, daß hingegen kal= tes Wasser dem Thiere michts schadet. Hieraus fol= gert er nun, daß ber Grund des schnellen und schmerzhaften Todes in der Versehung der Luft liege, die durch die thierische Warme ausgedehnt, und dadurch die Communication zwischen den Arterien und Lungenadern, gewaltsam hemme.

1 1000 7000

#### 208 Erster Abschnitt. AGissenschaften

12) Cuvier beweißt, daß in einem Indle viduo mehrere Milzen zugegen seyn können.

Bekanntlich hat schon Hunter bemerkt, das die Milze derjenigen Fische, die zum Ballfischgeschlecht gehören, rund, und nach Berbaltnif ber Große der Thiere sehr klein find; daß aber ben dieser Thier= art wirklich eine Mehrheit der Milz statt fand, dies. entgieng seiner Aufmerksamkeit ganslich. Der Burger Envier bat beren sieben, in einem Meerschweine entdeckt, die alle in der Größe, pon der einer Castanie, bis zu der einer Erbse von einander verschieden waren. Alle aber haben die Charactere von mirklichen Mil= zen, somobl in Rucksicht ihres aukern Baues, als auch in ihrer Lage zwischen dem ersten Magen und den Rippen der linken Seite, wie auch noch überbies in Bezug der Blutgefaße , die theild ju = und theils ausführende Gefüße ausmachen. Dies ift der erste Fall, wo mehrere Miljen in einem Thiere entheat murben. which is out days it in include the contraction

13) Scarpa beweißt, das die Knochen nicht aus übereinander liegenden Platte den und parallelen oder divergirenden strahligen Fasern bestehen.

Hern Scarpa fandenach mancherlen Untersusch chungen, daß die so allgemein angenommene Mensus nung wegen denübereinanderliegenden Anochenplätes den chen durchaus nicht gegründer seps Nühere Bevbers

# IV. V. Anatomie und Appliologie. 2014

aditung und mannichfaltige Erfahrungen belehrten. ihn, dan der innere Bau der Anothen überalle, sie mogen nun als dunne Platten, oder als enlindris iche Robren, oder als kugelformige Korper gebilvet fenn, durchaus nepformig und zellig fen. um bies naher und befriedigend darzuthun, führt er zuerst seine mit großer Genauigkeit wieberholten Beobachrutigen am Kuchlein im Epe, vom adten Tage der Bebrutung bis zum zwenten nach dem Auskriechen an, wo er zuerst am neunren Tage den knorpel, welcher das Schenkel- und Schienbein bilden sollte, in der Mitte etwas gerunzelt und frans fand; Diefe gerimsette Stelle zeigte um gehnten Tage unter farker Bergrößerung ein sauberes Negwert, beffen Faben unter febr fpinigen Winkeln zusame mentaufen; durch biefe spinigen Winket vekommt bas Ganze in der Folge ein auf den ersten Anblick gleichlaufend fakeriges Amsehen, welches aber im Grunde bod neefbruig ift. Eben dies anfangende Nepwerk beobachtete Hr. S. auch ben Embenonen von Menschen : es zeigt sich auch an den scheinbar strahligen Schadelknochen. Wenn Hr. S. um auch analytisch zu verfahren, die dichtesten Röhrenknochen ihrer erdigen Theile durch Galgfaure deraubte! soblieb ein neuformig selliger weicher Stoffübrig, welcher durch Maceration fich wie jedes andre zellige Gewebe auffoßen ließ; und dies war sowohl mit der außersten Rinde, als miv den niehr mach innen liegenden Knochentheilen der Fall. Mach Drit. St. liftt sich bies neufförmig zellige Fortide. in Wissensch., 4v (B) (2

# 210 Enker Abschitt, Willenschoften

Gewebe weit leichter, als allmählig lockere schwame mige Substanz aufgeloßt gedenken, als iene angenommene Plattchen, deren Bau doch erft ganz und gar verändert werden mußte, um solche schmammigte Substanz darzustellen, dahingegen eine dichte nebformige Substanz nur ihre sehr spißen Winkel der Zusammenfügung zu erweitern braucht, um sich in das lockerste Gewebe aufzuloßen. Von den lunffli= chen Untersuchungen geht endlich auch Gr. S. su den krankhaften Erscheinungen an Anochen über, um auch dies zur Bekrüftigung seiner Mennung anzuwenden. Das Anschwellen der Anochen ben thachitischen Versonen ist nach Hrn. G. sehr leicht erklars bar, nämlich, durch ein Auseinanderweichen und Auflockern des nenformigen Anochengemebed, nachdem durch krankhaften Reis die erdigen Theilchen in großer Menge aufgesogen sind. Auch die neuerzeugte Beinschmiele hat einen ahnlichen Bau; ber Schwamm an den Anochen, oder das aus ihnen bervorkommende wilde Fleisch, ist nichts anders, als nenformig-zelliges Gewebe. Auch macht Hr. S. nicht unwichtige Bemerkungen in Betreff des Laufs der Gefake in ber Anochensubstans. So stellte er auch über die Structur neuerzeugter Knochentheile mancherlen belehrende Versuche an Vogeln und Kapen an. Ferner führt Hr. S. aus seinem Schape zvotomischer Erfahrungen den völlig netkformigen Knochenbau ber Wallsischen, Amphibien und Fischen an, welcher hier um so deutlicher zu bemerken ist, da diese Thiere weniger

#### IV. V. Anatomie und Physiologie. 211

weniger erdhaltige Anochen haben. Endlich beants worket Br. G. noch die zwen wichtigen Fragen: ob den dem menschlichen Fotus schon die Diploe an den Schavelknochen, und eine Spur der Stirn = Riefer= Giebbeine - und Reifbeinshohlen zur Demerken fen, befahend. Auf bem Duerburchschnitte eines ber platin Schidelkaochen von einem noch nicht voll neun= monarlidjen Kinde, benierkt man, daß alfo die foge= nannte tabula vierea schon deutlich ausgebildet ift; nad außen hin bemerkt man hingegen mehrere fei= me Zeiten. Bon auch mit der Rase in Verbindung flebenden Fohlen bemerke man die Stirnholen am weinigsten deutlich, welches aber von ihrem Zusam= menfließen mir den Siebbeinszellen herrühren foll. Den eitifaugenden Gefäßen verstattet Br. G. nicht fo wiel Einfluß ben dem Geschäfte der Ausbildung vielet Höhlen, als man gewöhnlich thut. Huch besei= tigt Hr. G. noch einen Irrthum, welcher in der Behauptung liegt, daß der Oberschenkel jenseifs der durch den Abryer fallenden senkrechten Linie ausge= streckt werden könne. Wenn dies zu geschehen schei= ne: so werde allemal das Vecken auf der Wirbel= fame mit bewegt, die Ausstreckung des Schenkels werbe durch die ungleiche Dicke des Kapselbandes vollig gehindert; denn dies sey vorn sehr dick und spanne sid baher gleich so fest an, daß es dem Schen= telkopfe mit Gewalt widerstehe. Das Ganze hat H. S. durch bren sehr sauber gestochene Kupfertafeln noth mebr anschaulich zu machen gewußt. peni-

# 212 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

penitiori ossum structura commentarius, auctore &. Scarpa. Leipzig 1799.

Meise genauer, wie sich das Gelbe des Eped in den Zauch des neubedrüteten Hihnchens begiebt.

Die Behauptung der Physiologen, daß sich das Gelbe des Epes zu Ende den Brufung in die Bouchhoble begibe, war zu unbestimmt; man wille vielmehr, sagt Orcasd azyr, sich bestimmter so darüber ausdrücken, daß die Bauchhöhle, welche eine Jehr große Ausdehnung hatte, im Berhaltniß mit dem Wachsthume des Körpers des Embryo sich verenz gere, und besondere Grenzen bilbe? Das Gelbe glebe Dem Drucke ver Meinbranen und ber Bauchnings Keln nach, beren Fibern lich nähern und zusammenziehen; mührend die peristaltische Bewegung beit Eingeweibe den Stiel des Gelben nach dem Mittel puntte des Mefenteriums licht. Die Bewegung beh der Pressung, welche das Gesbe erleidet, indem es von seiner Stelle ruckt, nothigt einen Theil seis nei Substaits durch die Poble ves Stiels zu gehen? um ben tyten oder zoten Tag fange bas Gelbe an in die Eingeweide einzutreten. Gegen bas Ende des ersten Engs der Gebürk verlingert fich das Gelbeut um ein Fünftheil. Vica Bazyr hat alle Lage die Hühnchen gedfriet, um die allmahliche Abnehmie des

Gel=

# VI-X Aothologie Semiotif 2c. 243

Gelben zu untersuchen. Der Canal des Gelben verschwinder nie ganz; der Verf. hat ihn in erwachsenen Gansen und Enten gefunden; er liegt gegen die Pitte des Darmcanals mehr nach dem After zu.
Kullein des Sciences etc., 1792. Nro. 23 und 24.

VL Pathologie. VII. Semiotik

meine Therapie. IX. Specielle

ausdricken, das der Bauchhöhle "Igerhätzeit mit dem:

Jage Jahr 1799 ihr puch das von Agern Rolds.

Laube Arpfesseld di Medic. in Bomberg, senvichtete in Angaz. zur Dervollkommungt der theoremischen und vraktischen Hunke zufür die Arznenwissenschaft besonders merkwürdig geworden. Der Iweck dieses Magazins geht auf nichts geringeren, als: durch Vereinigung der Benuhungen denkender und erfahrner Manner, die Henthungen denker Vervollkommung so nabe zu bringen, als es zu unferen Zeit möglich ist. Instreitig ist jeht der günstigste Aeithunkt zu diesem für die Menschheit so wichtigen Unternehmen. Denn, noch nie war das Sieben der Aerzeiche hat sich aber besonders durch als seit. Der Deutsche hat sich aber besonders durch

die

# 214 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

die Hohes welchener nun in der Philosophie weit alle Nationen verstieg? hierzu mehrs befilhiget, als feine Neachbarn. Auch find die florigen Inilfedofferie nen, Mathematic, Mechanic, Chemie, Phylifices bisher mit großen Fortschriften und so bearbeitet worden daß der Deutsche somphlique seinen eiges nen, als auch seiner Nachbarn Kenntnissen die beste Anwendung um dofto mehr zu machen im Stande ist, darer sie mehr, als alle andre, mich dem Geiste Des Kriticismus auf die Natutsehre lebender Ror= per und die Heilkunde anzuwenden versteht ober bod verstehen fernt \*). Ueberdieß find bie Gefete, welchen Herr Röschlaub dieses Institut unterwor= fen hat, so beschaffen, daß manisich auch von ihrer Geite alles Gute, ja das Beste versprechen kame Wo Frrthum angetroffen wird; ba foll er wider legt werden, sepider Bertheidiger deffelben wich in noch so geoßem Ruhme. Die Wurdes die Feles britat, das Ansehn, das Alter, und alle dergleichen Bufalligkeiten eines Mannes, der eine Mennung vertheidigt ober beftreitet, konnen feinen Grunden kein Gewicht geben: Ja, die Widerlegung son um Desto nothiger, weil ein berühmter Mann immer Machbeter seiner Irrthumer zähle. — Daben sollen jedoch Personalitäten, Petulanz und ehrlose Beschimk pfungen gang aus dem Spiele bleiben. Mahrheit इसे हार्रा के अनु है दरेंग के लाई क्षितां कराई कार्य के **fami** 

<sup>(</sup>inleitung, managen sing group prundat

#### VIII IX Pamblogie! Semiotif 201 215

daß man sich an itgend einer Person vergreift; ohne daß man sich an itgend einer Person vergreift; ohne daß man sich durch seinen Eiser zu pohelhaften Ausstücken verleiten läßt. — Gewiß! ein Institut, das sole vorzüglichsten Benfer der Nation zu Mitarbeitern zählt, läßt viel erwarten! Wit werden in diesem Annalen der Fortschritte und Berichtigungen des medicinischen Wissens die Resulture desselben treu referiren.

en Untersuchungen über die Möglichkeit der Heilkunde an.

Wie men auch jegbenoch an der Möglichkeit der Heilkunderzweiseln kann, nda sie schon Jahrtaus sende zu Dederingungelleberzeugung existiret; da schan so viel Systeme der Heilkunde in den Biblios thefen ausbewährt sind; und da es zu jeder Zeit und noch heute so große und glückliche praktische Aerste gegeben hat und noch giebt? Dieses sind freulich. fage Dr. D. Beier in seiner scharffinnigen Anglie til des Begriffes ber Seilkunde, sehr schrenende, Einwendungen; gleichwohl aber sind sie nicht stark genug, diese Frage zu verhindern. Denn es gehört uhnachläßig für den venkenden Arzt, diese Frage von allen andern zu untersuchen, und die Mieklich kelds seiner Kenntnisse durch die a priori deduzirte Woglichkeit Juken allem Zweisel zur seigen. Die Erfahrung allein, und wenn sie auch tausend Jahr alt ist,

#### 216 Euste Abschnitte Wissenschaften

the kannelike einen Sastuver und Erichelst einen Sastuver und einen Beweißgrundschungebenals vor zu glicht a

2. D. Erhart (Arst zu Ansbach) beweißt in die Möglichkeit der Heilkunst, aus der Mögssie kichkeit is die Ursache einer Kvankheit voll-

239(1) Wenn man alle Montente ver Ursache vollstätt=? dig angeben kann, sagt Hert Erhart, so hat man bie vollständige Ursache einer Krankheit. Da man nun diese Momente zu beobuchten suchen kannig da man einige in manden Fallen schon beobachtet hat: so ist es möglich, Erfahrung zu machen Danum ble Erfahrung über den Einfluß ber Gegenstände auf den Körper, einen Theil der Heilkunst ausmächt, fo fit sie von dieser Seite möglich. Da man nut auch die Gesene, und welchen der organische Rorper besteht, beobachten kann, und die Principsen, nach welchen die Beobachtungen anzustellen und Resustate daraus zu ziehen sind, vorliegen: so ist auch bet undre Theil ber Heilfunst, Die Kenntniß bes prganischen Körpers möglich. G. Roschläubs Mas mazin, istes St. iter 3d.

B. Pr. Geier beweißt die Möglichkeit der Heile Funde aus der Natur des Erkenntnißvermös

Die Entscheidung für die Möglichkeit läge vorFüglichsin zweit punkten: a) Wie welt reichen die
Araste

## VIIII A Proposition of the Proposition 212

Aus unter dicienigen Gegenstände, die für das mensch-

liche Erkenntnißvermögen erreichbar sind?

Die erste Frage geholt ganz in bas Gebiet der Philosophie, und wird von der Kritik des Erkennt= nisverniogens allein entschieben. 31 Wirdmissen aus derselben, daß die Krafte des Erkennenisyermogens nichtissiher die Grenzen der Erfahrung reichen. Munificget aber Seiling mit allem mag ihr angeharetsinnerhalbiden Grensen der Erfahrung; Seil= Finnha pher die Rennthik zu Heilen, ist also a priewithren Möglichkeit und Nothmendigkeit, nech, ebeit migesichert, wie die Beilung selbst Die Beilkunde hat misa pollkommene Nealität, denn sie ist in den all= gemeinen und unvoranderlichen Geschen ber Natur gegründet. Diese ihre Realität bleibt, also gegen alle Ausprüche eben so gesichert, als irgend eine Art. pon Kennenissen den Naturgegenständes und mer: diese aintergraben wollte, mußte a priori darthun, das alle Extenniuis überhaupt unmöglich, und somit alle unfre bisher geglaubten Besigungen im ganzen Reicher der Wissenschaften demarisch, sepen

c. Köllner untersicht, ob die Medicin ze einseinengspstenparisches Willen werden könne; in und zeige, daß sie blos auf den Rang einer

Erfahrungswissenschaft Anspruchen

oid undirections of the Megankand des auch and Megankand des oid und Australia des auch des Megankand des Millens

#### Tis Erster Ubsähler un Wissenschaften

Wissenscheinnheit worden, keineswege zwer bis jest in den Zustand einer systematischen Wissens schaft übergegangen; sie besindet sich noch ganz in bem Zustande der Aggregation. — In wie ferne es ausgemacht sen, daß blos nothwendige, allgemeins gultige Sang, ein höchster konstitutiver Grundsange: zu einen strengwissenschaftlichen Systeme erforbere würdent in so forne konne die Medicininie ein strenge wissenschaftliches System werdend weil es in dek Medicin blos fomparativ allgemeingultige, feine apodiftisch allgemeingültige Grundsätze, auch teinen hochsten und nothwendigen Grundsaß, gabe. Die porhandenen Masertalien des medicinischen Wissens können aber nach einer lettenden Idee geordnebumd verbunden werden; und blos in fo fern kann die Medicin ein Spstem, eine spstematische Wissenschaft Reißen. - Gie wird aber dadurch mie em volleit= detes und geschlossenes Wissen, nie eine vollkoms mener Wiffenschaft, bie, wenn fle auch irgend eine mal einer foldien leitenden Idee gemäß vollkommen bearbeitet würde, nun nicht weiter bereichert werden klinte. Giensk ja alsbann inmer noch Erfahrungswissenschaft (ihr Wissen grundet sich auf Erfahrung) und die Erfahrungswissenschaften konnen, werben und muffen fich in bas Unenbliche (in indefinitum) erweitern und fortschreiten. 2. a. D. 2tes und 3tes Studies

included to the little best to be the state we have a state of the sta

#### VI-IX. Pathologie. Gemlotik 16. 219

Johnsteinen neuen Plan vor, nach wells wem der bis jest noch problematische Bei griff eines Spstems der Nosolos gie und alsgemeinen Therapie realisite werden könnte.

Der Ideengang dieses in die Mysterien der keitischen Pilosophie eingeweihten Denkers, ist sole gender: Zuerst sucht er das Prizip der Vosslogie solgendermaßen zu bestimmen:

Reaction, welche durch einen Reiz erregt wird, und besteht

- der Perception des Reizes, und der Refferione des Eindrucks desselben, zusammengesetzt ist, und auffolgenden Bedingungen deruht:
- magne Meize, welcher die Faser afficirt :
- drucke aufzunehmen, und auf irgend eine Organ abzuleiten Receptivität.
- des Organs auf den resterirten Eindruck.

  Sene enthält das Princip der Möglichkeit, oder Ver Entstehung der Krankheiten, und begründet die Materie, oder das Wesen derselben, welches in der durch die Reizung erregten Reaction der belebten Faser

Faser hesteht (morbus materialiter speckatus); diese enthält das Princip ihres Dasenus oder Verlaufe, und erzeugt die Form derselben, welche in der Art und Weise jener Reaction besteht (morbus formaliter feu nosologice spectatus). Muf bende Charaktere, welche wesentlick unter-

schieden sind, gründen sich folgende Grundsätze:

a) Die Materie der Krankheiten ist durchgebends die nainliche, und in Rucksicht auf dieseigiebt es keinen Unterschied derselbemis station giel,

b) Alle Verschredenhestenliger-Arankheiten sind blos formell, und grunden sich uduf die Werschiedenheit der Reaction. ; gruppgeich

Das Princip der Rosologie ist mithin folgendes: pe giebt eben so viels formen der kranklieiten, als de Attent der Neaction giebt, michin mussen jene durch diese bestimunt werdenzy 1966 (11)

Hieraufigieht jen die verschiedenen Arten der

Reaction animal rates , - notation & society Die Reaction ist verschieden sin ist in and

. Adi Nachaibrem Eigenschaften zinne zinne

sagan) ingdyähren äußern Eigenschaften, oder nach ihrer Quantitat; munich berten begreicht

bb) ngch ihren innern Eigenschaften, oder nach

hrer Puglität.

d) Nach ihren Berhältnissen melche sie ingene agen gelche sie ingene disseirt wird, oder nach ihrer Aelation:

bb) su unserer Vorstellungsart, ober nach ih:

rer Modalität, Mit=

A Pathologie. Semiotif ic. 221 Mirhen giebt es folgende Arten der Reaction: L. Clach ihrei Quantuat: Vermehrte: Nerminverte: Anomalische Reaction. n. Clath ihrer Qualität: Exaltirtes (beren Innhalt pathologijch Geschwächtes in the contraction of the contraction Einfache Reactiones suite mit ihr if in

Empfindungs ubönürh eine somiet körk sa

Bewegung;

installing. A remarkery with the second

wi Place ihrer modalität:

undlugemeine; de fie entsteht, wenn ursprungs lich der ganze Körper)

130 Specielle; - (wenn nut ein Organ)

Topische Reaction. — (wenn nuviein Cheil. eines Systems unsprunglich afficire wird).

Durch diese Eintheilung sind alle urspriusgliche Arten der Reaction erschöpft; und die Gronzen der Mosologie genau bestimmt.

Grundrig eines Systems ver The. Blos das ist eigentliche Therapie, was gewöhnlich unter dem Namen der allgemeinen vor= kommt; die besondere hingegen ift blos das Resultat eines willkuhrlichen Gebrauchs, welchen man danut machett kann, und woben die Rosologie als

# VI—IX. Pathologie. Semiotif 2c. 223

d) Sie werden mittelbar auf die Form der Arankschiten hezogen — Präservativgesetzt und bes gründen die Präservativmethode (Prophylaxis therapeutica).

And dem durch diese Darstellung ausgemittelten Standpunkte läßt sich nun auch die Frage: ob übers haupt eine praktische Tosologie möglich senkt gespan beantworten. Alle Grundsähe der Therapie stügen sich auf ein eigenthümliches Princip, wels des von jenem der Nosologie unabhängig ist; mitz hin sindet zwischen benden auch kein recter Zusams wenhang statt; die Therapie sicht überdieß nicht biod auf die Form der Krankheiten, wie sene, mitz hin ist jede Bestimmung der ersten durch letzte eins sexig. S. dessen Grundrift eines Systems der Tosologie und Therapie.

3). I. B. Baumes liefert ein chemisches System der theoretischen und praktischen Medicin.

Er theilt die Krankheiten in folgende funf Klassen:

I. Krankheiten der Oxygenation (les oxigeneses). Die Menge des Oxygens kann im Körper zu
groß (suroxigeneses) oder zu geringe (desoxigeneses) senn. Zur Gattung der Suroxigeneses gehören
die Entzündungen, die zu starke Verbrennungen
sind, und von der verstärkten Wirkung des Athmens
abhängen. Sie entstehen ben großer Kales, die die

### VI-IX. Pathologie. Semiotif ic. 225

Blutstuffe, Wallungen , Kongestionens zu den deskalorineles die Krankheiten der Schwächen

... III. Avantheiten ber Hydrogenisa. einne (des hydrogeneles). Dahin gehoren die Herhsteraufheiten, Gallenfieber, Wechselfieber, die sich befonders in sumpfigeen Gegenden außerm Warme: und Sumpfausdunstung vermindern bas sum, Leben nothwendige, Werhaltnis bes Orngendi In warmer Luft: bilbet sich weniger Kohlensaure. benm Athmen; alst int kalter Luft. Das Gasuby. deogene carbone macht: bie sumpfigten Gegenden unt gesund. Daher hauft fich bas Hydro carbon im Körper an; und es erzeugt sich ein Uebermaaß von Gallez baher leidet ben allen Fiebern ber heißen. Klimate die Leber mit. Mach Beddoes ist bas Athmen des mit atmosphärischer Luft vermischten reinen Massellessgases ein sanftes, schläfmas dendes Mittel. Roblenbydrogengas pyr atmosphärischen Luft im Werhaltniß von ein gotel bis ein 4teligemischt, machte Schwindel und Ohnmacha ten. Die Blahungen, die Sydrocarbon oder Sys beosulphurgas sind, wirken ben empfindlichen Personen eben so im Darmkanal. Die Hipenkeigt ben diesen Krankheiten zu einem ungewöhnlichen Grad, weik das Blutze wegen des vielen Hydrocarbon im Körper, schneller in den Zustand des vendsen Blus tes übergehte Die Distetik ben diesen Fiebern ift Vermeidung der viel hydrocarbonhaltigen feiten Speifen.

1. IV. Brankheiten der Uzotriation (les azoteneses). Dig Surozotisation macht mehr oder meniger faulichte Krankheiten. Die Krankheiten der Desazolization fliegen, mit den atonischen Suroxigeneses & zusammen. Das Stickgas scheint bas Miasma in sich aufzuloßen. Surazolitation des Korpers scheint die allgemeine Wirkung der Fieber zu fenn, nur daß sie sich ben Entzundungssieborn blos am Ende und einem schwächern Grade zeigt, ben Faulfie= bern aber stärker ist und früher eintritter Ben den mahren acution und chronischen Azoteneses (Faulsieher und Scorbut, tragen alle Ausleerungen das Geprage den Faulniß. Fourcroy sah, daß sich im Blute einer an Merpenzufällen, leidenden Frau blausaures Eisen bildete. Im Scorbut find bie plantac cruciatac, die viel Usot enthalten, und als thierische Pflanzen angesehen merden konnen, sehr heilsam. "Rinder haben, weils ihr Korper weniger Azor enthalt, keine Meigung junfaulichten Krankheiten. - Die Heile anzeigen benidiesen Krankheiten sind; ben Korper zu orngeniren. Die Desazoreneses fließen mit den Suroxigeneles, und die Surazoteneles mit ben Desoxigeneles zusammen. -

v. Arankheiten der Phosphorisation (les phosphorencles): Wenn sich die phosphorsaure Kalkserde in den weichen Theilen anhäuft, so entstehen Verknöcherungen: Allgemein zeigt sich dieser Zusstand im Alter. Die Rachitis und das Weichwerden der Knochen kömmt von einer Säure her, die die phoss

phosphorsaure Kalkerde auslößt. Nach Wollaston ist die Materie der Gichtknoten blasensteinsaures Viaztrum. Die Wirkungen des Phosphors auf den thierischen Körper verdienten nühere Untersuchung. Le Rotbekam nach 2 bis 3 Gran ein heftiges Brennen im Magen, am andern Morgen fühlte er eine außersvedentliche Muskelstärke, worauf ein heftiger Priazpism folgte. Pelletier bemerkte an Enten, die gesphosphortes Wasser getrunken hatten, und alle das von starben, daß der Enterich bis zum letzten Ausgenblick seines Lebens die Enten trat.

: Oppgenirende Mittel Die stärker ober schmä= der orndirten Mittel merden schneller oder lang= samer im Körper besorndirt. Auf diese Art mirken innerlich die Quecksilber = oder Eisenornde, und äußerlich die Blen = und Gilberornde. - Auch die Säuren wirken durch Abtreten des Orngens an die thierische Materie. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur die Wirkung des rothen Gisenornds zu beobachten, es wird im Körper bis auf einen gewissen Grad desorydirt, und farbt daher bie Exfremente schwarz. Die Pflanzenspeisen surorngeniren den Körper, und die Fleischspeisen dese orngeniren ihn. Spalding fand, daß er die Luft in der Taucherglocke viel schneller verbrauchte, wenn er Fleisch gegessen und gegohrne Getranke getrunten, als wenn er Pflanzenspeisen gegessen und Wasfer getrunken hatte.

P 2

59

Sydrogenans. Sumpfluft, sitzende Lebensart, Fische, fette Speisen, fettes Fleisch, Eper und Hydrosulphur überladen den Körper mit Hydrogen. Die sürorygenirenden Mittel vermindern es.

Azotenans. Zum Surazotistren des Körpers dienen Fleischspeisen und die desorngenirenden Mitztel überhaupt; zum Desazotistren dient Pflanzenkost und die surorngenirenden Mittel.

Phosphorenans. Man giebt phosphorsaure Kalkerde, phosphorsaures Natrum, Limonade von Phosphorsaure, oder Phosphor in Substanz

Thun die deutschen Aerste wohl unrecht, wenn sie dieses chemische Heilspstem sur ein hinfülliges Machwerk einer zügellosen Phantasse erklären? — S. Essai d'un systeme chimiq, de la science de l'homme, p. J. B. F. Baumes, und Reils Archiv, 4ter Bd, rter Hest.

# 3) Roschlaub verbessert die bisher übe liche Definition der Heilkunde.

Man definirte bisher die Medicin als die Wisssenschaft, den gesunden Justand des Menschen zu erhalten und den kranken zu heben. Allein diese Dessinition ist weiter als das Definirte. Um dieses zu ersweisen, brauchen wir ja nur das Wort Heilfunde in die einfachen Worte, woraus es zusammengesetzt ist, zu zergliedern, und den richtigen Sprachgebrauch derselsben zu betrachten. Seilkunde aber bestehet aus den Worten Kunde, und Seilen; oder Kenntniß zu heilen

#### VI - IX. Pathologie. Semiotif ic. 229

und Heiset aber nichts anders, als den kranken Zustand beseitigen. Seilkunde kann also und muß blos die Kenntniß, den kranken Zustand zu bes seingen, genannt werden. — Erhaltung der Gessundheit kann also keineswegs in den Begriff der Heiskunde als Merkmal aufgenommen werden. Nur allein der kranke lebende Körper kann Vorwurf des Arztes sehn. Der gesunde sebende Körper hinges gen ist es keineswegs, und kann es nicht sehn was soll denn geheilet werden, wenn Gesundheit eristiret? — S. Mag. zur Vervollkommn. 1ter Band, 2tes Stück.

4) Rosch laub berichtiget die Eintheilung der Medicin.

Die Medicin bestehet aus Heilkunst Geilkunst (theoretischer Medicin.) (technischer Medicin).

der allgemeinen Heilkunde | ber besondern Keilkunde

Funda= Abgelei- Noso= Besondere Pathof mentale tete logie. logie u. Therapie:

Pathologie Therapie

Therapie Heilmittellehre.

P 3

II.) Die

- II.) Die Seitkunst oder technische Medicin besteht aus a) Untersuchungskunst
  - b) Bestimmungskunst .
  - c). Vorhersagefunst
  - d) heilfunft

Allgenteine. Besondere.

III.) Mediciniste Alinif (Medicina experimentalis).

Theoretische. Technische od. praktische.

Zur bessern Uebersicht dieser Tabelle fügen wir folgendes ben:

Dieser scharffinnige Denker verweißt, und gewiß mit allem Rechte, das, was man bisher unter dem Namen thierischer Chemie, Anatomie und Phy= fologie verstand, aus bem Gebiet ber Seilkunde. Denn so unentbehrlich auch dem ärztlichen Zöglinge alle diese Kenntnisse sind, die ihn über die Mischung und die Form der Organism, über die in denselben wahrnehmbaren Erscheinungen des Lebens und der vegetabisch = chemischen Processe, über das innere Princip, worauf sich alle diese Erscheinungen grunden, belehren können: so wird doch dadurch allein über Krankheit, über die Bedingniffe ihrer Eriftens und Beseitigung feine unmittelbare Aufflarung verschaffet; folglich hebt mit allen diesen Lehren noch keine Kenntniß zu heilen an. Gie find feines= wegs unter die Theile der Seilkunde, sondern nur unter die Vorkennenisse derselben zu zählen. bann,

# VI - IX: Pathologie: Semiotif ik. 23x

dann, wenn die Jose von Arankkeit, von den Möglichkeit der wiederherzustellenden Gesundi heit gegeben wird, nur dann begibnet die Zeils kunden in geständen geständen die Zeils

Die allgemeine Feilkunde betracktet die Kranks heit überhäupt "die Bedingnisse zuwöhnt die Eris stenz und die Beseitigung derselben (Arilung) abs hängt. prozest sugernicht unraged wei ung beg

Die allgemeine Heilkunde kanninum aber wieder ihre Gegenstände entweder blus nach Sagen des
Naturmetaphysik, d. i. z priozi hetkachten, Grunds
stelle, Gesebener Lehrläge kellskem, nach denen dis
specielle, so mie die allgemeine Bearbeitung empirisch gegebener Thatsachen verkolzen merden kann
und muß; und dann gentstünde darand eine reine Beilkunde oder merandysische Ankangsgründe,
oder auch, weil sie den Grund des Ganzen enthält.
Fundamensaltheorie der Heilkunde

Die gesammte übrige Heilkunde, welche unter die in der reinen Heilkunde sestigesenten Lehrsäße die empirisch gegebenen Gegenstände subsummiret, heißet daher die empirische, (allgemeine oder bestondere) Heilkunde. Diese ist das nächste Bedürfsniß für den Arst.

Die allgemeine, sowohl reine als empirische

2) Die Jdee von Arankheit und die Bedings nisse, wapon ihre Existenz abhängt, untersuchen und heißet in dieser Hinsicht Pathologie, Arank-N 4

heitslehre. Pathogeniologie ist ein Eheil derselben. Pathologie ist eigentlich die Einseitung in die wirkliche Heilkunde.

d) Muß sie die Bedingnisse, von denen die Beseitigung der Krankheit abhängt; üntersüchen, die Keilung möglich ses; und dieser Theif ist eigentliche. Feilkunderscherapie.

In dieser letteren (Therapie) werden it if

- Die Möglichkeit der Heilung, sowöhl nach metaphysischen als itach empirischen Sänen, dargelegt, ind daraus entstehet nun die eigentliche Eherapie.
- B) Doer es werden die Mittel selbst, wie fle durch Beobachtungen, Versuche und daher ent= Rändene Erfahrung dargethan sind, bestimmt; diese Lehre nannte man von seher Heilmittellebre, Materia medica. Sieher gehoret nun die Betrachtung und Bestimmung ber Wirkungsweise aller Ginftuffe, welche zur Beseitigung ber Krankheit bienen. Folg= Lich nicht nur die eigentlich sogenannten Arzenepen. fondern auch Rahrungsmittel, Luft, Bewegungen, Leidenschaften zein Ferner die gesammite Chirurgit in Hinsicht ihres Einflusses auf die Heilung aber auch in eben dieser Hinsicht die Entbindungskunst. Es verstehet sich über von selbst, daß blos in dem eben gebachten Ginne die Enthindungskunst in die Materia medica gehöret. Sat feine Rrantheit ihren Grund in Jehlern der Entbindung: so gehöret al-

2. 42

### IV — IX. Pathologie. Semiotik 4c. 233

kerdings die Entbindungskunst nicht in das Gebiet der Heilmittellehre, weil keine Krankheit existires, also auch keine zu heilen ist.

Die besondere Heilkunde wendet alle in der allgemeinen Heilkunde gegebenen Kenntnisse und Lehrsütze auf die besonderen in der Wahrnehmung gegebenen Formen des Uebelbesindens an, untersuschet ihre Beschassenheit, Ursache und die Mittel, Vestwingnisse, von denen ihre Heilung abhängti

- Diesenige Lehre, welche sich damit beschüfstiget, jeder bestimmten Form des Uebelvesindens ihre richtige Benehnung zu geben, heißet Tososlogie. Eine Lehre, welche besonders nach philosophischem Sprachgebrauche zu bearbeiten ist, in welscher man aber auch nichts suchen sollte, als was in dem oben angegebenen Begriffe derselben enthalsten ist.
- b) Daß von jeder besondern Form des Uebelsbesindens eine besondre pathologische und theras pentische Theorie existiren musse, erhellet von selbst. Sie ist Anwendung der allgemeinen Theorie auf die einzelnen Fülle.

Den Inbegriff aller dieser besonderen Theorien über einzelne Krankheiten (Formen des Uebelbesinsbens) rechnete man vieher durchgehends zur praktischen Medicin. Daß dieses aber irrig sep, folget aus dem Begriffe von praktisch und technisch. — Praktisch heißet das, was unsere Handlungen bestimmet; technisch, was Regeln zur Realistrung presenter

einer Idee enthält. Praktisch nannten die Aerste das; was eigentlich technisch heißen soll.

II) Die Seilkunst ober technische Medicin be-Schäftiget fich mit ber Seilung, d. i. Entfernung des kranken Zustandes. Dieses Ziel kann der Arst aber nur auf folgendem Wege erreichen:

27. (a) Er muß alle Kriterien ausforschen, die ihn belehren konnenz welche Form des Uebelbefindens er zu behandeln, welche Krankheiten er zu beseiti= gen habe. Dieses lehret ihn aber die Bunft zu uns tersuchen (ars examinandi, examen aegrotandis).

er genau zu bestimmen wissen, welche Form des - Uebelbefindens, welche Ursache, d. h. welche Krank-Meit denn wirklicht gegenwärtig sen; was freilich bloßer Schluß aus bem Vorigen ist. Dieses lehret benn die Bestimmungekunst, Diagnostik.

13"

(d) Aus benden muß nun ferner der Arzt sich ein Urtheil ziehen, wie die gegenwärtige Krankheit uin Hinsicht ihrer Heilbarkeit beschaffen sen, ob diese ju erreichen sen oder nicht zc. Dieses ist aber der Gegenstand der ärztlichen Porhersagekunst, Prog= nostif.

a) Ist nun ber Arst burch alles bieses in Hin= sicht seines ganzen Urtheiles über die Krankheit im Reinen, so bedarf er noch bestimmter Regeln zur -Beseitigung ber Krankheit. Diese Regeln gewähs ret ihm die Seilungskunst, Therapeutik. ge land in de la complete de la comp

# VI - IX. Pathologie. Gemiotik ze. 235

Die Seilkunst kann aber wieder eingetheilt werden in

- A) die allnemeine, in wie ferne sie nicht auf die bestimmten besonderen Formen des Uevelbesistdens Rücksicht nimmt, sondern allgemeine Regeln für alle Fälle festsett, oder in
- auf alle einzelnen in der Währnehmung gegebenen Fälle besonders ahraffet.

Dieß ist nun das ganze Gebiet der Medicin. Blos in Rücksicht des nothigen Unterrichtes, welscheit angehende Aerzte zu erhalten haben, entstehet noch ein Zweig der Brhandlung der Medicin nem-

- mentirende Heilfunde (medicina experimentalis.) S. Magazin zur V. d. A. tster Bd. 2tes Stuck.
- mittel zur Bildung guter praktischer Verze te, die angehenden Arzelichen Zöglinge sogleich an das Krankenbett zu führen, sobald sie wirklich medicinische Kollegien zu hören ansangen.

Der Arzt befindet sich wie der Naturforscher überhaupt im Felde der Erscheinungen. Diese werden ihm am Krankenbette geliefert, und diese sind Gegegenstände und selbst ihre Erkennung ein Theil
einer

einer medicinischen Kenntniß. Goll er also nicht porher mit diesen Erscheinungen sich bekannt machen, iche er über sie vernünftelt, theoretisiret? - Die gange Heilkunde ist empirisch Erfahrungehoftein. Die Wahrnehmung muß also die Gegenstände bazu Warum mill man also ben zu bildenden Alret nicht gleich beobachten lassen, da boch ein scharfer Beobachtungsgeist die nothigste Gabe für ihn in Zukunft ist? - Go lange derselbe die Theorie der thegretischen Heilkunde studieret, so sieht er am Arankenbette eben so viele Experimente, wodurch die Natur um entscheidende Antwort befragt wird, als er Kuren von Krankheiten sieht, Und warum will man ihn nicht diese mit ansehen lassen, da doch Die medicinischen Lehrsütze zum Theil Resultate von folden Experimenten sind, besonders mas die eigent= lich heilkundigen, therapeutischen, betrifft? Und was sind die sogenannten pathologischen? Es werden Mirkungen von ihrer Ursache hergeleitet, biese aufgesuchet. Die Wirkungen heißen Formen boft lebel= befindens, die Utsache bavon Krankheit. Worin bestehet diese Ursache? Wodurch wird sie erzeugt? Dieses soll die Pathologie lehren. Allein kann sie auf einem anderen Weg zu solchen Lehrsützen gelan= gen als auf dem Wege ber Beobachtung, ber Analogie " mid Induktion und der nach Grundsitzen aus den= Nelben gefolgerten Schlusse? — Physiologie und "Angtomis rechnet er (und zwar wie uns dünft mit nollem Rechte) blos unter die dem Arzte unentbehr-Lichen · Tills

### VI.- IX. Pathologie. Gemiotik 202 237

lichen Vorkenntnisse. Wir fangen erst dann ant Seilkunde zu studieren, wenn wir uns mit Pathod logie, Therapic rc. vertraut machen. S. Magas zin zur Vervollk. d., 5.

6) D. A. Sepbert, stellt wichtige Versuche über die Fäulniß des Blutes im lebenden thierischen Körper an.

Die Frage: ob das Blut des lebenden Thieres einer Fäulniß fähig sen oder nicht, ist sehr wichtigs und um so mehr ist es zu bewundern, daß bis jest Erfahrung bennahe gar nicht, sondern entweder blos speculative Untersuchungen, ober doch hur uns bestimmte und wenige Wersuche, als Gründe für ober wider die Fäulniß im lebenden Körper ange= führt sind. — Wenn Faulniß im lebenden Thiere möglich marc, so mußte sie burch folgende Umffande erfolgen: entweder durch Junger, durch faulige Diat, ober durch Einspritzungen fauliger Subs fanzen in die Blutgefäße. Die barüber gitgestelle ten Versuche gaben aber folgende Resultate: r) Hunde, welche D. Seybert lange hungern ließ, gaben ben der Abereroffnung ein ganz natürliches Blut, welches bald nachher gerann, und ein mit Mfanzensäften blaugefärbtes Papier nicht veränderte. 2) Mehrern hunden wurde fauliges Getrank und fauliges Fleisch zur Nahrung gegeben; nach mehrern Tagen, ja Wochen, hatte ihr Blut keine finnlich wahrzunehmende Veranderung erlitten.

Machdem ben andern Hunden, einige Zeit nach dem Füttern, der Magen geöffnet und die darin enthaltenen Speisen untersucht murden, hatten diese ben fauligen Geruch ganzlich verloren, welches vollig mit Spallanzaut's Erfahrungen übereinstimmt. 3) Vielen Hunden wurde faules Blut, faules Eiter, Gest und Laugensals in eine Bene gespritt; die meisten starben einige Stunden nach der Opera= tion, aber ben feinem zeigten fich Spuren von Saul= niß ihrer Blutmaffe.:- Aus allen diesen schließt er nun: en gebe gan keine fäulniß im Blute ets mes lebenden Thieres; die Lebenskraft; wirke der= felben vollig entgegen. Bielleicht, fagt er, gebe es auch eine assimilirende Kraft in dem Blute selbst, oder in den Befäßen, welche den eingespritten fau-Ien Materien ihre Wirksamkeit und Eigenschaften raubt; benn selbst dan mo alkalische Einspritzungen gemacht werden, murden von dem Blute bie blauen Pflanzensafte nicht verandert. - Die Petechieu und Blutergießungen, welche in manchen fogenann= ten Faulkrankheiten entstehen, beweisen blos aus serste Schwäche der Gefäße, wodurch deren Mun= dungen zu fehr erschlaffe. und folglich stark geoffnet werden, nicht aber einen aufgelößten Zustand des Blutes. Im Scorbute, im gelben Fieber 2c. sen Das Blut meist sehr gerinnbar. Faule Contagien und Miasmen werden gar nicht durch das Blut mit D. Sepbert üb. die Jäulnif des Blute getheilt.

### VI-IX. Patohologie. Semiotif zc. 239

im lebenden thierischen Körper, a. d. Engl. von Davidson, Berlin.

# 7) Prof. Thomann leugnet die Metastasen der Gicht und des Rheumatismus.

Die Erregbarkeit ist in dem ganzen Körper gleichverbreitet; hieraus erhellet, marum, menn die Arankheit auch drtlich ist, sie sich dennoch andern Organen leicht mittheilet, und warum, nach den an dem leidenden Theile angebrachten Heilmitteln, oder nach Einmirkung anderer außerer Potenzen, die Aeußerung der Krankheit in diesem Theile verschwindet und an andern entfernten Theilen sich zeis Wir brauchen dieses nicht in einem Stoffe, der auswanderte, zu suchen; denn, wird die Erres gung in einem leidenden Theile starker: so verschwinf det die Aeußerung der Krankheit, wenn sie auf Schäche beruhet, in demselben; und da die Krankheit leicht allgemein senn kann, so außert sie sich am auffallenosten an jenem Orte, welcher im Verhälts nisse der übrigen Organe schmach, oder gar der schwache fle ist. — Lächerlich sen es baher, eine zurückges tretene oder zurückgehaltene Gicht, als erwiesen anzunehmen, oder gar die in den innern Einges weiden entstandenen Zufälle von einer absorbirten oder abgelagerten Gichtmaterie herzuleiten, oder den zurückgetretenen Fußschweiß, mas nur eine Folge, nicht Ursache der Krankheit ist, auf Ropf, Augen, Ma=

Magen, Ohren, Schlund metaskasiren zu lassen. S. Röschl. Magazin, 1ter Bd, 3tes St.

Ob ich gleich In. P. Thomann im Betreff der Er-Harung der Gicht und des Rheumatismus aus zuschwa= cher Erregung bonstimme: so kann ich doch nicht um= hin, zu glauben, daß durch die gestörte oder geschwächte Lebenskraft einer Hautstelle entweder nach und nach ober plöglich, in einigen lymphatischen Gefüßen ober Druschen Stockung, und endlich Verdickung ber Lymphe entstehe, wodurch denn, zumal wenn die Lymphe aus einem mit Saure angefülltem Chymus entsprungen ift, die Schmerzen erregt werden, die man mit dem Namen der Gicht und des Rheumas tismus ju bezeichnen pflegt. Wird nun der Theil, wo diese dicke, vielleicht sauerliche Lymphe steckt, mehr erregt, mehr gestürft, so treibt er die dicke, schorfe Lymphe von sich, und wird nun schmerzen= frey. — Gelangt sie nun wieder an einen schwachsichen Theil, oder an einen Ort, wo sich ihrem Lauf Hindernisse darbieten, wie an den Gelenken der Fall senn mag: so bleibt sie abermals stocken; nun entstehen hier die nemlichen Wirkungen, wie an dem verlassenen Theile. — Sie kann aber auch von hier fortgescheucht werden. — Endlich gelangt sie an ein Ab = oder Aussonderungsorgan; und nun ift der Kranke wieder hergestellt. — Dieser Erklarungsart sind die Acukerungen, welche in dem nem= · lichen Magazine Herr D. Popp (in seiner Abhand= Jung über die Wassersucht) über die Schärfen außert, sehr

# VI—IX. Pathologie. Semiotik 2c. 241

sehr gunstig. Stockende Feuchtigkeiten, sagt derselbe, verdickter Schleim, saure Schärfen, mögen
immerhin im lebenden Körper anzutressen sen,
aber nur nicht da, wo die erregenden Potenzen gehörige Erregung hervorbringen. Denn, so lange
der Zustand gehöriger Erregung dauert, wird sich
in keinem Theile des Organism ein Stoff bilden
können, der chemisch = darstellbar ist. Nur dann
erst, wenn der Punkt gehöriger Erregung unterbrochen ist, bilden sich dem mehr oder weniger nahen Punkte der Tilgung aller Erregbarkeit, Stoffe,
die chemischen Massen ähneln können.

3) Prof. Reil betrachtet die veränderte Misschung und Form der thierischen Materie als Krankheit, oder als nächste Ursache der Krankheitszufälle.

Beschaffenheit seiner Materie, die wir seine gewisse Beschaffenheit seiner Materie, die wir seine gesunde Beschaffenheit nennen. Von derselben haben wir war keinen deutlichen Begriff, als welcher dadurch allein gegeben wurde, daß wir die näheren und entsternteren Bestandtheile derselben, nach ihrer Quaslität, Quantität und Verbindung, kurz ihrer Missehung, angeben könnten. Demohngeachtet erkennen wir sie doch, zwar dunkel, an ihrem Habitus, nemslich an ihrer Form, Masse, Harte, Weichheit, Dichtigkeit, Cohärenz, Farbe, Geruch, Geschmack ze. Durch diese Merkmale unterscheiden wir z. B. ein Kortschr. in Wissensch., zu

gesundes Fleisch, Eingeweide zc. eines frisch getodte= ten Thieres von dem entgegengesetzten Zustande die= ser Theile. Diese sogenannte gesunde Mischung nimmt er als einen festen Punkt (gleichsam als - Mormalnischung) an, und rechnet die Abweichungen von derselben, unter die Mischungsverlegungen. -Er nimmt dies Wort aber nicht im strengsten che= mischen Sinne, sondern zeigt durch dasselbe jede Abweichung der organischen Materie von ihrem ge= sunden Zustande an, sie mag durch Verminderung oder Wermehrung der Masse, durch Mengung und Mischung, Zusatz neuer, oder Entziehung der gerschnlichen Stoffe, durch Veranderung des quans titativen Verhältnisses, durch andere Verbindung der Bestandtheile geschehen seyn. Kurz, wenn die Materie eines Organs, ihrer Quantitut und Qua= lität nach anders, als im gesunden Zustande erscheint: fo nennt er diese Veränderung derfelben, Mischungsverlegung. Eben so nimmt er auch das Wort: form, in einem weitläuftigeren Sinne, und versteht nicht allein die Bisdung und den Umriß der einzelnen Theile darunter, sondern auch ihre Große, ihre Zahl, ihr Ebenmaaß, das Verhältniß derfelben unter einander, und die Regeln, nach welchen je= des Organ an seinem Orte in dem Individuum gestellt seyn muß. — Alle diese Dinge hatten mit der unbekannten Lebenskraft nichts zu thun, wären materiell, und doch von einem wichtigen Ginfluß für die Dekonomie des Ganzen. - Rurz, er läßt bie Lebells:

# VI — IX. Pathologie. Semiotif ic. 243

Lebenskraft, als Grundkraft, ganz aus dem Spiele. Ben densenigen Krankheiten, ben welchen wir eine Verletzung der Mischung und Form der thierischen Materieckung ver Wischung und Form der thierischen Materieckunklich wahrnehmen, wären die Krankheitsufälle (sympulcomace) eben in dieser verletzen Mischung gegründet. Der verletze Justand der Materiecisk also gerade das, was er Krankheit (mordus) nennte

Der scharssung Ersinder dieser Idee sieht den Einwurf voraus, daß namlich die sichtbare Mischungsverletzung den diesen Arankheiten nicht die Krankheit selbst, sondern Wirkung und Folste Krankheit selbst, sondern Wirkung und Folste derselben sen, und sucht ihm zu begegnen. Ob er dieses befriedigend gethan habe, dieß zu erdrtern, sehlt es hier an Raume. — Unsre Leser vergleichen damit die unter der Rubrik Diagnostik angegebene Unterscheidung zwischen Uebelbesinden und Krankscheit. S. Reils Archiv, zter Bb, ztes Hest.

# 9) B. Lanoir widerrath das Abschneiden ber Haare nach hitigen und Rervenkrankheiten.

Der B. Lanoir stellt in einem über diesen Gesgenstand abgesaßten Memvire den Grundsatz auf, daß beym Uhnehmen der hißigen, schleichenden und Nervensieder, die Natur unter den Haaren eigene Abführungs und Reinigungswege diffnet; hieraus folgert er, daß man die Haare, wodurch diese Wesge gegen den Einsluß der Luft geschüft werden, nicht ohne die größte Gesahr abschneiden durse.

श्राह

Als bestätigende Erfahrung führt er zweint Fälle an, wo nach bösartigen Faulsiebern zwo Weisber in dem Zustand der vollkommensten Convalescens sich die Haare hattenlabschneiden lassen, und wenige Tage nachher plötzlich gestorben sind.

10) Merkwürdige Bestätigung von der Wiche tigkeit des Einflusses der Leidenschaften auf die Kur der Krankheiten.

Ein Golbat, bem eine Flintenfugel ben Arm Berfchmettert hatte ; fonnte erst am vierten Lage, als schon der Brand eingetreten mar, in ein Hospi= tal gebracht werden. Hier wurde sogleich die Amputation vorgenommen. Der Zustand des Kranken war in den ersten Tagen nichts weniger, als beunruhigend, allein am fechsten verschlimmerte 26 sich ploklich. Bis jest war der Kranke von dem Uebermaas der Schmerzen betaubt gewesen, aber nunmehr sieng der Gedanke an seine Familie, mit allen seinen qualenden Gefühlen, sein Bert zu Besturmen an. Er verfiel in eine duftere Melanichoffe; er sprach nichts mehr, als mit bem Ausbruck des hochsten Schmerzes die Ramen seiner Frau und feis ner Kinder. Die Wunde verschlimmert fich, das Fieber nimmt ffundlich zu, und alle Symptome verku bigen ein nahes Ende.

Einem Svldaten, der in diesem Saale des Hospitals Wache stund, fällt die Traurigkeit auf, die auf dem Gesicht des Unglücklichen gehiahlt wat.

# VI — IX. Pathologie, Semiotik 2c. 245

Er nahert sich ihm, befragt ihn, und gewinnt durch sein theilnehmendes Mitleiden das Zutrauen des Kranken. Er erfährt von ihm seinen nagenden Kum= mer, verspricht aufs Heiligste, sich seiner Familie anzunehmen, und sie ben, sich wohnen zu lassen. — Von diesem Augenblick an ündern sich die Umstände des Kranken aufs. glücklichste; der Puls geht ruhi= ger, der Appetit siellt sich wieder ein, die Wunde fängt an zu heilen, und bald darauf ist der Kranke. genesen!

Ihr habt das Uebel gesehen, ihr Aerste! ihr kennt auch das Mittel; sucht es in vorkommenden

Füllen nach Möglichkeit anzuwenden!

1

#### 11) Reue Anstalt zur Beilung wahnsinniger Menschen.

Man konunt in unsern Zeiten immer mehr von dem barharischen System zurück, die Unglücklichen, die den Verstand verloren haben, mit Strenge zu behandeln, und schon beweißt eine vielsache Ersahzung, daß das System der Gelindigkeit und Sanstmuth zur Heilung solcher Kranken, oder doch zur Verhütung heftiger Ausbrüche der Krankheit weit zuträglicher ist. In zwen großen Anstalten für solz che Kranke, der des D. Willis zu Greatsord, und der des D. Arnold zu Leicester, ist diese lehtere Methode schon lange mit dem allerglücklichsten Erzsfolg eingeführt; allein diese Anstalten sind nur für die Reichen. Jest aber hat die hochachtungswerthe

Gesellschaft ber Quader in England auch für die Armen ein solches Institut errichtet, und die Distriction davon dem berühmten Di Fowlen anverstraut. Das Gebäude liegt in der Nähe von York, kann 40 bis 50 Kranke ausnehmen, und wird burch jährliche Collecten erhalten. Unter den mancherlen Mitteln, deren man sich daselbst zur Heilung der Kranken bedient, sind besonders die Feldarbeiten merkwürdig, die man sie ben gelinderm Grad der Krankheitstäglich verrichten läßt, und wovon man den vortresslichsten Erfolg bemerkt hat.

# 12) Neue Versuche über den innern Gebrauch des Phosphors.

Durch vielfältige Erfahrungen hat der B. Les roi, Professor ben der Medicinalschule zu Paris, die Wirksamkeit des innern Gebrauchs vom Phos= phor in allen Krankheiten, wo Erschöpfung zum Grunde liegt, bestätigt gefunden. Er gibt der Les benskraft neue Thätigkeit, vhne daß er verhältniß= mäßig zu stark auf den Puls wirkt. In bösartigen Fiebern wird durch Phosphor der Brand aufgehal= ten. Auch die Phosphorsäure leistet, als Limonade getrunken, in vielen Krankheiten die heilsamsten Dienste.

Welch, ein bedenkliches Mittel sedoch der Phosphor sen, und welche Behutsamkeit sein Gebrauch
erfordere, ergiebt sich aus solgendem: Le Roi bekam nach 2 bis 3 Gran ein heftiges Brennen int
Magen,

# VI-X. Pathologie. Semiotif ic. 247

Magen, am andern Morgen fühlte er eine außer= vrdentliche Muskelstärke, worauf ein heftiger Pria= pism folgte. Pelletter bemerkte an Enten, die ge= phosphortes Wasker getrunken hatten, und alle da= von starben, daß der Enterich bis zum lesten Au= genblick seines Lebens die Enten trat.

### Diagnostik.

Auch in der zeitherigen Bearbeitung der Diags nostik wurden durch die Bemühungen der philosos phischen Aerste wichtige Mängel entdeckt, und durch den Unterschied zwischen Uebelbesinden und Kranks deit höchst interessante Gesichtspunkte angegeben; dieser für das Glück des Arztes so unentbehrlichen Wissenschaft, ein höheres Ziel zu bestimmen und sie ungleich nützlicher zu machen.

Vebetbesinden ist jede Beschaffenheit der Lesbensverrichtungen, wenn sie nicht sämtlich mit der gehörigen Stärke, Andauer, Leichrigkeit und Wohlsbehagen von statten gehen. In Arankheit hinges gen denken wir uns das Ursachliche, welches dem Uebelbesinden zum Grunde liegt. — Die Form des Uebelbesindens ist Wirkung der Krankheit, und die Krankheit selbst wieder als Wirkung anzusehen, die ihren Grund in der vereinten Einwirkung bestimmster Schädlichkeiten auf den lebenden Organismus hat. — Schon der richtige Sprachgebrauch sordert zu dieser Unterscheidung auf. Denn, wenn wir von Seis

Heilung der Krankheit reden: so konnen wir mohl nur eine zu bewirkende Veranderung in der Beschaffenheit des lebenden Korpers darunter verstes hen, von der es abhängt, daß alle Verrichtungen Des Lebens wieder mit gehöriger Sturke., Undauer, Leichtigkeit und Wohlbehagen vor sich gehen konnen, d. i. von der die Ruckkehr des Wohlbefindens Ferner fiel, wenn wir diesen Begriff abhängt. hintansetzten, und Krankheit das nennten, bloße sorm des Uebelbefindens ist, aller: we= fentliche und richtig bestimmte) Unterschied zwischen innerlicher und außerlicher Krankheit hinweg. Denn jede Form des Uebelbesindens ist wahrnehmbar, äußert sich burch Erscheinungen, d. i. außerlich. Reine Krankheit konnte innerlich genannt werden. Jener Unterscheidung zufolge wird nun die Diagnose eingetheilt; a) in die Diagnose der Form des Uebelbesindens, d.i. die gendue Bestimmung einer Form des Uebelbefindens und ihre pracise Unterscheidung von allen andern, ahnlichen oder unahnlichen For= men des Uebelbefindens, und: b) in die Diagnose der Krankbeit, b. i. der prheisen Bestimmung der Beschaffenheit des lebenden Organismus, die als Ursachliches der bestimmten Form des Uebelbefin= dens zu Grunde liegt.

Der letztere Theil der Diagnose ist für den praktischen Arzt von ungleich größerer Wichtigkeit, als der erstere. Denn nur, wenn das, seder Form des Uebelbefindens zu Grunde liegende Ursachliche,

# VI. - IX. Pathologie. Gemiotik 20, 249.

de i die Krankheit von ihm richtig erkannt ist "wird er mit Gluck, das sich nicht auf ungeführes Ergreis. fen der Heilmittel gründet, die Form des Uebelbe-, sindens bekämpfen und beseitigen; da ihm hingegen durch noch so genaue Unterscheidung und Bestime mung der Form des Uebelbefindens für die Heilung, den Zweck alles ürztlichen Strebens, nur eine ges, ringe leitende Anzeige gegeben ift, indem sie größten= theils auf mikrologische Distinktionen oder auf eine blose neue Nomenklatur hinausläuft. (Man denke an den zeither mit so viel Aengstlichkeit gemachten. Unterschied swischen Rheumatism und Gicht, Sp. pochondrie und Hysterie, einigen Formen des Afth= ma, der Erantheme 20.) : Wenn wir diesen Gegen. signd a posteriori betrachten: so lehrt une die Ers fahrung in sehr vielen Fallen, daß die Form des Ues. belbesindens nach allen, sowohl pathognomonischen, als unwesentlichen, zufälligen Zeichen, dieselbe sen, da doch ganz verschiedene Krankheit, die nur einer verschiedenen Kur weichet, zu Grunde lieget. durfen hier nur an die Brustentzundung und Rheumatism crinnern, die bald fibentich find, und eine ans, tisthenische Kur erfordern, bald aber asthenisch, und durch antiasthenischen Heilplan zu behandeln sind.

Die hauptsächlichsten Punkte, womit sich die, Diagnostik nach den neuern Berichtigungen beschäffstigen muß, sind folgende: a) Ob die Krankheit, örts, lich oder allgemein sep? b) Wenn die Krankheit; allgemein ist, ob sie sthenisch oder asthenisch sep?

Q 5.

c) 3m

- mein muß die jeder Form des Uebelhefindens zu Grunde liegende Krankheit bestimmt werden, wenn
- I) die Schädlichkeiten, die an der bestimmten Form des Uebelbesindens Schuld sind, von der Art waren, daß sie auf die ganze Erregbarkeit und die Stärke der Erregung im Organismus nächste, versändernde Einwirkung nachten, daß sie geradezu die Totalsumme ineitirender Potenzen beträchtslich auf einmal vermehrten oder verminderten, daß also das nächste Produkt ihrer Einwirkung eine zu starke oder zu schwache Erregung des Organismus war.
- 2) Wenn dem offenbaren Uebelbefinden eine Relgung dazu, der Krankheit eine Opportunität voraus gieng, also erst Unpüßlichkeit und hierauf endlich auffallendes Uebelbefinden eintrat.
- 3) Wenn das Uebelbesinden ben Verminderung oder Vermehrung der Totalsumme ineitirender Poten= zen offenbar entweder schlimmer oder gelinder wurde.

Alls öxelich hingegen muß die Krankheit, bey seder Form des Uebelbesindens, sen sie welche nur ömmer, bestimmt werden:

I) Wenn die Schüdlichkeiten, die in einer Caussalverbindung mit dem Uebelbesinden stehen, von der Art sind, daß das unmittelbare Produkt ihrer. Einwirkung eine Veränderung in der Mischung, dem Jusammenhange desjentgen Theises war, wornach sie geradezu wirkten, und daß sie keines»

### VI — IX. Pathologie. Semiotik 2c. 251

wegs die Erregbarkeit im ganzen Körper gerabezu vermehrten oder verminderten.

2) Wenn das Uebelbefinden sogleich eintrat, sowie die eindringenden Schadlichkeiten gewirket haben.

3) Wenn die allgemeine Kur das Uebelbesinden weder offenbar vermehrt, noch vermindert ze.

Um zu entdecken, ob die Krankheit sthenisch oder asthenisch sen, ist durchaus nothwendig zu untersuchen:

- 10 1) Welches die individuctien Umstände des Kransten in Rucklicht seiner Körperbeschaffenheit, nach Organisation und Erregbarkeit, in Rucksicht des Alters, Geschlechts, der Gewohnheit zc. sen?
- 2) Welche Einflusse gewöhnlich auf ihn wirken, wirken mußten, um gehörige Stärke der Lebens= funktion, d. î. Gesundheit und Wohlbesinden, zu un= terhalten.
- 3) Di diese Einflüsse kurz vor dem Ausbruch der Krankheit beträchtlich verstärkt oder verringert wurden?

Die Betrachtung der Gewohnheit, Erziehung, Diat, die Beschäfftigungen des Geistes und Körpers, die Gemüthsaffesten, das Klima, Wärme und Kälte, die Sinneseindrücke, sind daher höchst wichtig sür den untersuchenden Arzt D. S. Röschlaub von

<sup>. \*).</sup> Diese. Methode, eine Krankheit zu erforschen und zu bezeichnen, ist ursprünglich von John Brown, also bereits seit geraumer Zeit, bekannt.

dem Einflusse der Brownschen Theorie in die praktische Seiskunde, Wirzburg 1798.

#### - 2) Prof. Pinet liefert eine philosophische Rosographie.

Die muhsamen, vervielfältigten Arbeiten eines Sauvages, Cullen, Sagor, Vogel, Linne, Riegs ky, Selle, Zeuvell zc. die bekannten Krankheiten nach dem Benspiel der Botaniker, in Klassen, Ordenungen, Gattungen und Arten einzutheilen, hatten, sagt Vinet, nicht den besten Erfolg. Bald war das Gemälde zu stark überladen, die Klassisseation willschrlich und schwankend, symptomatische Gebreschen erschienen als ursprüngliche Krankheiten, bende wurden ins Unendliche durch die zahllosen Komplicastionen der Krankheiten vervielkältiget. Man gestand

fannt. Indessen ist sie in diesem Almanach noch nicht aufgestellt worden (denn dies von einem andern Mitarbeiter in dem zwenten Jahrgange des Almanachs vorkommende Stizze des Brownssen Systems, stellt zwar dieses System in eis nem gedrängten und die Uebersicht sehr erleichsternden Auszuge dar, hat aber gerade die Darsstellung seines Einflusses auf die Diagnostik vergessen) überdieß hat dieselbe durch die neueren Bearbeitungen des Brownschen Systems nicht nur beträchtlich gewonnen, sondern ist auch den der Krisse, worin sich jest das gesammte medicinische Wissen befindet, von zu großer Wichtigkeit, als daß sie hier hatte übergangen werden können.

# VI—IX. Pathologie. Semtotif 1c. 253

fich die Unmöglichkeit, ein regelmäßiges Ganze, bas auf wenigen Grundsäßen ruht, bas dem Gedacht= nis ohne Iwang und Verwirrung eingeprägt wertden konnte, zu erhalten. Und doch, fahrt er fore, ist eine ühnliche Methode absolut nothwendig, unt ben benkenden Argt gegen Ungewißheit und Werwirrung zu sichern. — Ich hatte gleich angfangs den unveränderlichen Plan entworfen, die Geschich ten ber geschwindlaufenden Krankheiten, so wie sie in den verschiedenen Jähresseiten beobachtet werden, entweder felbst aufzüzeichnen, ober unter meinen Augen von geschickten Schulern aufzeichnen zu lasfen; allein gleich in ben erften Zeiten häuften fic die Schwierigkeiten über ihre genaue Bestimmung, Die auch bann fich nicht minderten, wenn ich Geltes fieberletite bas grundlichste Werk dieser Art, in dem achte Gelehrsamkeit herrscht, befolgte. --Mein ganzes Bestreben mar nun mit Eifer und Methode dahin gerichtet, mehr Uebereinstimmung, mehr Einformigkeit und Einfalt in der Eintheilung und in den Benennungen der geschwindlaufenden Rranks heiten zu erzwecken. —

Er nimmt sechs Klassen der ursprünglichen Fieber an. Exste: Blutgefäßsvannende Fieber, (Pobres angiotenicae, Fièvres angiotenigues) bezeichnet
durch eine auf den Häuten der Blutgefäße feststigende Reizung. Iweyte: Magen = und Gedärmhäutes
Fieber, (Febres meningo - gastricae, Fièvres meningo - gastricae, Fièvres meningo - gastrigues) deren ursprünglicher Sit in den
Häuten

Hauten bes Magens, des Zwölffingerdarms, und der davon abhängenden Theile ift. Dritte: Schleime haute , Fieber, (F. adeno meningeae, F. adeno meningees), woben alle Zufälle eine Reizung der Schleimbaute, die gewisse Theile umfleiden, anzeigen, Dierte : Fieher mit Schwäche der Mus-Pelfaser, (F. adynamicae, F. adynamigues) die itt einem Schmächezustand, der alle Muskelfasern eine genommen zu haben scheint, bestehen. Fünfte: Fies ber mit Permenungenungen, (F. ataclicaes, F. ataxiqued die eine auf das Nervenprincip durch was innner für eine moralische oder physische Ursache angebrachte Schädlichkeit anzeigen. Sechste: Neuvendrusenfieber, (F. adeno - nervosae, E. adenonerveules) mo ein ansteckender serstörender Stoff fich auf die Merven und Drusen hingeworfen bat, wie in der orientalischen Pest.

Wir überlassen unsern Lesern das Urtheil über diese Eintheilung, über diese neue Nomenklatur, über diese philosophische Nosographie; leben aber der sessen Ueberzeugung, daß sie in Deutschland wesnig oder keine Anhänger sinden wird, vo man gleich Herrn Pinel das Verdienst einer genauen, sorge sältigen Beschreibung der Krankheiten nicht abspreschen kann.

# VI — IX. Pathologie, Semiotif it. 253

3) Prof. Thomann zeigt, daß Rheumaris.
mus und Gicht keine besonders von eine
ander verschiedene Krankheiten sind.

Beither unterschied man Rhoumation und Gicht als besondere Krankheiten von einander Jund suchte mit größter Anstrengung die Erscheinungen zu bestinis men und darzustellen, modurch ihre Verschiedete heit in die Augen fallen muffe. Man akaubte fogan. · bende murden oft zum Rachtheile der Kranken verwechselt, und eine für die andere angesehen, auch wohl überein behandelt, da sie doch in ihrer Wefenheit, Entstehung, im Verlaufe und in der Rurart, verschieden waren und verschieden senn mußten. Dagegen beweißt nun Sr. Thomann unsers Dafürs haltens sehr grundlich, daß fein reeller Unterschied zwischen benden Krankheiten, nach bem bisherigen Gesichtspunkte, fatt findet. Alle aufgestellten Zeis den / welche den Unterschied dieser Krankheiten ans deuten sollen, sind, genau betrachtet, nichts ments ger als unterscheidende Merkmale; denn sie sind entweder benden von diesen Krankheiten gemein, oder find zu unbedeutend, als daß fie besondere Merkmale abgeben können; oder sind irrig aufgestellte; oder sie bezeichnen nur Modificationen, nicht das Wesentliche der Krankheit. Die Beweise dieser Sape find ju weitlauftig fur biefe Annalen. -Aus denselben zieht endlich Herr Thomann das Res fultat, daß Rheumatismus und Gicht ein und chen

dieselbe Krankheit sind, welche nur unter vers Schiedener Form und Bröße erscheinen kann. — Rheumatismus ober Gicht ist eine Krankheit mit reissenden, schneibenden oder stechenden Schmer= zen, melde alle organischen, mit erregbaren Fasern begabten Theile, folglich Muskeln, Aponevrosen, Membranen, Renven, Belenke ic. befallen kann, und entweder mit ber Grofie ober Berminberung der Erregung in den Organen und dem ganzen Korp per in Werhaltniß stehet, Co. i. sthenisch oder asthenisch ist). Gie wird von allen möglichen Schädlichkeiten erzeuget, welche entweder Sthenie ober Asthenie hervorzubringen im Stande sind; woher es denn auch kommt, daß wir, nach den Ginf Aussen derselben verschiedene Grade und Formen Dieser Krankheit beobachten, welche die Kur, aber nicht bie Krankheit verschieden machen, und welche, ob sie gleich an verschiedenen Organen erscheinet, doch allezeit dieselbe bleibet. G. Mag. für d. D. 5. 21. In Bbs. 38 St.

# Therapie.

1) P. Rubini empsiehlt die Datisca cannabina gegen Wechselsieber.

Er sieng bereits im Jahre 1787 seine Versuche mit diesem Mittel, mahrend dren Wechselsieberepidemien an. Seine Erfahrungen waren immer gleich

# VI—IX. Pathologie. Semiotif 2c. 257

Seit seiner Zurückkehr im Jahre 1792 bediente er sich der Datisca sowohl in dem klinischen Institute zu Parma, als auch in seiner Privatpraris, nit sogutem Erfolge, daß er sie nun praktischen Aerstent

empfehlen zu können glaubt.

Die ersten auffallenden Wirkungen, welche bie Datisca hervorbringt, sind nach Verschiedenheit des Individuums und der verordneten Gabe verschieden. Ist der Magen vorzüglich reizbar, und die Gabe des Mittels etwas stark; so bewirkt es leicht, Erbre= den. In kleinern Gaben, und ben ahnlicher Dispo= sition der Darme, macht es Stuhl; zuweilen er= folgt bendes zugleich. Dieser Umstand gab Anlaß, daß einige Aerzte glaubten, die Datisca heile blos als brastisches Mittel Fieber, welche just ein solches Mittel verkangen, so wie jedes andere Brech = und Abführungsmittel. Aubini aber bezeugt, daß sie auch Wechselfieber ohne diese Ausleerungen heile. --Sie heilte Fieber, welche 6 bis 8 Monate lang von der China nicht hatten gebändigt werden konnen. Auch soll sie bas vor der China voraus haben, daß nach ihrem Gebrauch weit seltener Ruckfälle entste= Oft lagt bas Fieber gleich auf die erfte Babe Bett. nach; oft aber sind funf bis sechs nothig.

Um aber mit Grund auf die Darisca rechnen zur können, muß man ihre Anwendung auf gewisse Punkte sestsen, und ja sie so wenig, als jedes ans dere wirksame Mittel, für unsehlbar in allen Fällen Jortsche, in Wissensch. 40 R

halten. Rubini findet sie vorzüglich in Wechselster bern statthaft, die mit gastrischen Unreinigkeiten perbunden sind. Gewöhnlich bedient er sich des Pulpers der vorsichtig im Schatten getrockgeten Blatter der Psanze. Man fängt mit einem Scrupel an, und steigt bis zur halben Drachme dren bis viermal täglich. Auch kann man sich des Ertracts zu drey Gran mit einem Gran des Blätterpulvers bedieznen, und bis 6 Gran steigen; es wirkt aber etwas langsamer, als das Pulver, und verliert binnen Jahr und Tag seine Arast. Wer bendes nicht nehmen konnte, dem gab Aubini von einem Aufgust der frischen Psanze von einer halben zu einer ganzen Unze. S. Weigels ital. Bibl. 4r Bd, 18 St.

2) Conradi empfiehlt gegen das Herzklos pfen schwächlicher, reizbarer, hppochons drischer Personen, den äußerlichen brilichem Gebrauch des kalten Wassers.

Da ben dieser Gattung von Herzklopfen kein verganischer Fehler des Herzens zum Grunde liegt, so haben die Personen daben gar keine Beschwerden in Athemholen, keine Seangstigung, und der Pulkssetzt nicht aus, sondern geht nur geschwinder, gezeit, hart. Im Sommer, wo die Nerven schwäscher (die Faser schlaffer), und die Wallungen des Vluts häusiger sind, ist es stärker, als im Winter.—Das kräftigste und fast einzige Mittel wider diese

Art von Herzklopfen (aus Erschlassung) sen der örtzliche Gebrauch dos kalten Wassers: man bahet kurzt vor dem Schlasgehen die linke Brust mit einer Compresse, illdem man sich über eine große Schaale volkstischen Wassers vorwärts überbeugt. Das Bad währt nur ohngefähr 3 bis 4 Minuten, denn menn man in dieser Zeit die Compresse, etwa 30 bis 40.00 malangelegt hat; so wird man die Kälte des Wassers nicht mehr empfinden, und dann ist hinlänglich. (Es versicht sich von selbst, daß der Körper nicht, eben stark ausdünste, und daß man Leib und Brust vorher mit einem kühlen Tuche abkühle. Eine trockt ne Hise, eine Wallung läßt das Mittel sehr mohl zu.) Man reibt sich hierauf wohl ab, und legt sich zu Bette. Susel. I. 6ter Bb, ztes St.

3) Hofr. Siebold findet Minerals und Antimonialmohr in Verhindung mit Schwefelblüthen vorzüglich wirksam ges gen crusta lactea serpiginusa.

Die Mischung besteht aus gleichen Theisen (Flor, sulphus Aethiop, mineral, Asthiop, antimo-nial.) und die Kranke nahm davon täglich drenmal eine starke Messerspisse voll. — Nach vierzehntägi= gem Gebrauch bemerkte man schon das Abtrocknen im Gesicht, nach 4 Wochen am ganzen Leibe, und innerhalb 6 bis 8 Wochen war das Mädchen zu Je= dermanns Werwunderung vollkommen und so herge=

R 2

stellt,

stellt, daß man nitgendwo die geringste Narbe bemerken konnte. — Susel. Journal 6ter 1tes St.

# 4) Hofr. Schäffer bestätigt die Heilkraft. der Belladonna im Keichhusten.

Brechmittel, auf folgende Weise:

Ben bis ganzen Scrupel in einer Mixtur aus Syrup.
mannat. Aq. laxat. Vienens. Liq. digest. Suecor. az.
Zi. nach Mansstab des Alters und der Constitution einen halben bis ganzen Eßlöffel alle 2 Stunden.
Tührte dieß Mittel zugleich nicht hinlänglich ab, so wurde vor Schlasgehen ein Klystier gesetzt. — Wom 4ten dis zum 8ten Jahr gab er täglich 2 bis 4mal eine Dose von folgendem Pulver: Rec. Pulv.
rad. Belladonn. 33. Sacchar. all. Dij. M. Divid.
in 6 part. aequal. — Er stieg mit der Dose der Belladonna so lange, dis die Kranken über dunkles Sehen und Trockenheit im Munde klagten. Jusel.
Journal.

# 5) Hofr. J. G. Fr. Henning bestätigt die Beilfraft der Ipecacuanha im Reichhusten.

Nachdem er eine Menge anderer sehr empsohl= ner Medicamente vergebens versucht hatte, schritt er zum Gebrauch der Jpecacuanha, und versichert, kein Mittel von allen bey der ganzen Spidemie so unum=

#### VI—IX. Pathologie. Gemiotik 2c. 261

unumstößlich gut und treu in seinen Wirkungen fennen gelernt zu haben, als die Tpecgeuanha. Er ließ Dieselbe, sobald er die ersten Wege von den Krudis taten befrent: hatte, in Form eines Brustzuckers, in ganz kleinen Quantitaten nehmen. Vier Gran mit einer Unze Zucker und Fenchelsaamen wurden nämlich genau gemischt, und davon alle 2 Stunden ein klein Theeloffelchen voll genommen. Bep gan? garten Kindern, die noch an der Bruft lagen und nicht allzugut gepulverte Medicamente verschluckent Fonnten, ließ er den aus der Jpecacuanha gemach= ten Saft des Tages über fleißig nehmen und des Abends erweichende Alnstiere benbringen. Die Lieb= Lichkeit des Ruhrwurzelsaftes mar es, daß alle seine Eleinen Kranke das Mittel willig und gern nahmens wft. erregte es ein schleimigee Erbrechen mit großer Erleichterung, besonders wenn sich diese Wirkung Kurz vor Schlafgehen zeigte. — Ein Kind, ben welchem der Mostrus täglich zu 3, 4 Granen gege= ben wurde ohne die geringste Wirkung, genaß auf Anwenden des Brechwurzelfaftes binen 14 Tagen. Es nahm täglich eine halve Unze Gaft. Die Unze ent= hielt einen Gran Ipecacuanha. — Ben Erwachsenen ruhmt er besonders Pillen aus Rhabard. Drachm. 1. Ipecacoanh. Drachm, dimid. Sapon. hispan, Extr. card. bened. aa drachm. ij. M. S. Dreymal tag= lich 5 bis 6 Stuck. — S. Senninge medicinische Fragmente. Zerbst 1799.

6)

- 6) Schäffer empfiehlt gegen die Bleiche sucht folgende Mischung als vorzüglich:
- Rec. Extr. Chamom. Gentian an 3ig.

  Pulv. cort. Chin. 36. Limat. Mart. 31.

  Elix. aperit. Gland. vel Stougthon. vinos.

  g. s. ut f. l. a. Electuar.

Defters nimmt er auch statt der Ertracte die M. P. polychtest. ball. Stahl. zu 2 bis 3 Quentchen Davon läßt er täglich viermal allezeit einen Thee-lössel voll nehmen; empsiehlt daben Bewegung in freyer Luft, trockne Kost, und zum Getränk braunes Bier oder rothen Wein. Gewöhnlich schieft er dem Gebrauch dieser Lattwerge ein halb Quentchen Brechwurzel voraus, um den Magen einigemal zu erschüttern, 1. c.

7) Von Schaller empfiehlt die Anwens dung warmer Kräuterbäder in intermits tirenden und arthritischen Fiebern.

Er läßt die Kranken kurz vor dem Fieberanfall in das Kräuterhad gehen, das mit lauter folchen Mitteln geschwängert ist, welche im Stande sind, den Krampf der Haut zu lösen. Es geschieht nicht selten, daß nach dem zwenten oder vierten Bade das Fieber ausbleibt, 1. c.

# VI — IX. Pathologie. Semiotif ic. 263

3) Wolff (erster Assessor des Collegie medic. zu Posen) bestätiget den Ruten derselben in Raseren und Hautwassersucht.

Die Naseren, mennt er, wogegen er sie wirksam fande habe ihren Grund in Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibes, oder in dem Zustand gehabt, den Die Alten unter dem Namen Atra bilis beschreiben. -Die Art und Weise, wie er die Rasende ins Bad brachte, ift neu, und verdient Nachahnung. ließ nemlich eine Wanne mit einem Deckel machen, den man fest anschließen konnte, und der eine nur ben Ropf hinreichende Deffnung hatte; der innere Theil bes Deckels wurde gut ausgepolstert, damit sich bie Mranke ben unruhigen Bewegungen des Ropfes und Schlagen der Hande im Bade keinen Schaden zufügen konnte. — Die Warme des Bades wat 85 Grad Fahrenh. — In dem Wasser was ren obacfocht: Rad. Tarax. Anagullid. Sapon. venet. aa 16 3. Tartar, tartaris. Ziij. c. c. gr. m. M. Diese Species wurden in einen Beutel gefüllt, ant welchem zwen Bander befestiget waren, und in ei= ner hinreichenben Menge Wasser gekocht. Vier farke Bediente mußten die Kranke in das Bad setzen, ber fünfte den Beutel um den Unterleib binden und den Deckel auf der Wanne anschließen. Auf den Kopf, wurde ein großer Waschschwamm in kaltes Waster getaucht, gelegt, oftere ausgedrückt und mit frischem Wasser angefeuchtet. — Dren Tage 94 mur=

wurden diese Bader Morgens und Abends, jedes; mal eine Stunde lang, phue eine merkliche Verans derung fortgesetzt; im siebenten Bade bekam die Kranke eine starke Ausleerung; im zehnten schlum= merte sie zum erstenmal einige Augenblicke, und als sie erwachte, erkannte sie ihren Arzt und bat ihn, sie aus dem Bade ins Bett bringen zu lassen. Nach, dem 21sten Bade war sie vollkommen hergestellt.

Ein Kind bekam die Sautwassersucht. Nach vergeblicher Anwendung einer Menge authydropisscher Mittel wurde es durch warme Kräuterbäder eurirt. Die Kräuter maren: herb. marrub, alb. card. bened. Absinth. bacc. Junip. au ZG. wozu noch 6 Quenten Sapon. venet. kamen. Sie wurden mit 6 Quart Wasser bis zu 4 Quart eingekocht, durch ein Tuch geseiht und dem Vadewasser bergesmischt. Nach einem dreywöchentlichen Gebrauche derselben war das Kind vollkommen hergestellt, und Sisenbüder beschlossen die Kur \*).

9) D.

Mir fügen dieser Geschichte als Amerkung eine Aeuserung des Hofr. Beandie ben: Auch in Wassersuchten, sagt dieser, vorzügl. in Anhäus, fungen von Wasser in einzelnen Höhlen, wersden warme Bäder, vorzüglich Dunstbäder, von den Aersten zu wenig gebraucht. Monro hat viele glückliche Kuren, die durch heise Dampssbäder und warme Mineralbäder z. B. zu Wissbaden, Bath ze. in solchen Fällen bewirkt sind, gesammelt, und ich bin gewiß überzeugt, daß man solche Kuren noch weit häusiger kennen würde,

# VI - IX. Pathologie. Semiotik 2c. 265

D. Pop liefert eine Kritik der zeitherigen Theorien und Kurmethoden der Wassers sicht; zeigt, daß die Wassersücht ein asther nisches Uebel ist, und empsiehlt dagegen, vielen glücklichen Erfahrungen zufolge, Terpentin, Aloe und Opium, nebst reizeits der Diat, als die sichersten Wittel.

Den Terpentin empfichlt er gegen die Wasser= sucht eben so, wie man das Quecksilber in der venerischen Krankheit empfichlt, als einen Körper, der meistens dem Grade der Erregbarkeitssumme, der diese Art von Schwächezustand begleitet, als gehöriges Incitament angemessen wirket. In der Folge dann Opium, welchem er Aloc beymischt, blos in der Absicht, um durch den gleichsam örtlichen Reis der Alve im Darmkanale die zu starke Hinwirkung auf die mehr leidenden fleineren Gefaße zu hin= bern. — Die Gaben dieser Mittel richten sich ngch der hervorgebrachten individuellen Erregbarkeits. summe, die sich hier in asthenischer Rücksicht in drep Grade eintheilen läßt. Allein selbst in jedem Grade einzeln bedarf jede Gabe wieder eines Maakstabes nach der Erregbarkeitssumme, die jedem Alter, jeder Lebensart eigen ist. Wir reden hier blos vom

würde, wenn man Celsus Ausspruch: daß alles Baden ber Wassersuchten schädlich ser, mehr mit Kaltblütigkeit prüfte ze. G. dessen Bes schreibung von Oriburg.

Mannesalter. Ist die hervorgebrachte Erregbar-Leitssumme sehr groß — etwa im dritten Grade der Direkten Afthenie: so fange man, nebst der incitiren= ben Diat, mit außeren Einreibungen des Terpentindls auf die Fußsohle an. Im Fortgange gebe man 1 bis 2 Tropfen des Terpentindls innerlich 3 bis 4nml des Tages, ober venetianischen Terpentin zu 3 bis 4 Granett mit einem bittern Ertratte in Pil= Tenform, ofters des Tages. In der Folge (wenn? Schade, daß der Of. diesen Termin nicht genau be-Rinmit hat) gehe man zu Opium und Aloe übek. Buerft jenes ju einem Viertel-Gran und biefes ju einem halben Gran, und weiter in diesem Berhaltmiffe mit vermehrter Gabe big zu bem Puntte hin, den die dem Individuum ordentliche Erregbarkeits= fumme zu erträgen fahig ist und fordert. — Im menten Grade ber direkten Afthenie gebe man im Anfange 4 Tropfen des Terpentindle, oder 5 Gran venetian. Terpentin, bftere Diese Gabe des Tages über wiederholet. Im Fortgange wird dem Terpentin ein Sechstheil-Gran Opium jeder Gabe bengemischt. In der Folge bann Opium und Aloe, jenes jum Drittheil, biefes ju Zweydrittheile von einem Grane des Tages drehmat, und in diesem Werhaltniffe einige Zeit fortgefenet und verftarfet, bis zur andauernden gehörig farten Erregung.

Im ersten Grade der direkten Asthenie gebe man überall gleich stärkere Gaben, z. B. im Anfange 6 Tropfen Terpentindl, oder 8 Gran venet. Terpen=

#### VI—IX: Pathologie. Semiotik 2c. 267

tin, Isters des Tages diese Gabe. Im Fortgange mische man dem Terpentin ein Orittel-Gran Opium, oder dem Terpentinöl 5 Tropsen thebaische Tinktur ben. In der Folge dann schließe man die Kur mit Opium und Aloe, jenes zum halben, dieses zu eis nem ganzen Gran.

Auch die indirektasthenische Wassersucht hat ihre Grade, und diesen gemäß eine geringere Gabe
eines sehr starken Incitamentes nothig. So &. B.
kann man als Mittel ben dem ersten Grade indirekter Asthenie annehmen, 8 Tropfen Terpentinol
und 8 Tropfen thebaische Tinktur auf die Gabe, ofters des Tages wiederholt. Die Gabe wird dann
im Fortgange und in der Folge immer kleiner bis
sum Punkte, welcher die individuelle Erhegbarbeit
sur gehörigen Erregung fordert te.

Für den Werth eines halben Guldens Terpenstindl, sest der Verf. am Schlusse seiner Abhandslung hinzu, lassen sich bennahe 30 mit diesem Uebel behaftete Personen heilen, wenn anders das Uebel noch nicht den äußersten Grad erreicht hat, und der Fall noch allgemeiner Art, d. i. nicht mit örtlichen Fehlern, Destruftion eines lebensnothigen Organs, verbunden ist. S. Magaz, zur O. d. A. Iter Bd, ztes Stück.

10) Conradi macht ein vorzüglich wirks sames Mittel gegen chronische Strangus rie und Dysurie bekannt.

Das Mittel ist folgendes:

Rec. Asae foetid. ZB.

Pulv. rad. Ipecac.

Opii

Olei Menth, piperit, aa gr. Jv.

M. exact. f. pilul. pond. gr. ij.

Dreymal täglich 10 Stück.

Einer, der ein halbes Jahr lang die Strangurie gehabt, und in der Zeit viel abführende Mit= tel gebraucht hatte, nahm diese Portion nicht ein= mal gang aus, und wurde grundlich geheilt. — Ein Anderer, der nur seit 2 Monaten daran litt, hatte sie bis zur grundlichen Heilung zwenmal nothig. — Daß Opinn und Ipecacuanha allein den Krampf (die Schwäche) nicht heben, sah Herr Conradi in einem Falle, wo er diese benden Mittel in star= ferer Dosi mit Leindl und Diakodiensprup vergebens gebraucht hatte, jene Pillen aber gleich halfen. — Aber warum fügte er auch Leinöl ben? Die Einwirkung des Opiums und der Jrecacuanha auf die Endspigen der Nerven, mußte dadurch größ= .. tentheils, oder wohl ganz und gar gehindert wer= Uns dunkt daher; daß dieser Fall gar nichts beweise: S. Sufel. Journ.

### VI - IX. Pathologie. Gemiotif 20. 269

11) Alyon bestätiget die Wirkung der Sale petersaure zur Kur venerischer Krankheis ten und anderer Hautausschläge.

Ergrühmt besonders eine Ponimade aus zweiß Theilen Salpetersaure und sechszehn Theileit Fett. Das Fett wird in einem glasurien Gefage ben er ner maßigen Warme geschmolzen, hierauf bie Gaure jugegoffen und die Warme unterhalten, bis die Mi= schung aufwallt. Run wird bas Gefaß vom Feger zum Erkalten hinweggesetzt. — Diese Pommade gertheile Werhartungen ber Drusen, so lange sie nicht seirrhos waren. Sie verändere in ein Paar Tagen das Aussehen und den Charakter der venerischen Ge= schwure und Chanker, sie stille sogar ben Schmerz der frebbartigen Geschwure. — Arate, Flechtenge= schwure, feuchte Flechten, rothunterlaufene (erefipelateufes) lauter Krankheiten, Die bisher schwet ju bekampfen waren, lassen sich zuweilen in wenig Wochen durch diese Pommade vertreiben. Je kru= stiger, eiternder und schuppichter die Flechten sind, besto leichter maren sie damit zu heilen. (Referent dieses freut sich, das Lob, welches Alyon dieser Galbe zur Kur ber glechten benlegt, aus eigner Erfahrung bestätigen zu konnen. Er hatte bereits' gegen eine Flechte, welche die Gegend hinter den Ohren, das Ohr selbst, nebst einem Theile des Halses einnahm, Blenmaffer, Blepfalbe, Effent. Galban. — Myrrh. — Quecksibersalbe, Unguent, laxitivum tusc' i. . . . 1 gleich.

gleich mit innerlichen Mitteln vergeblich versucht, Durch Anwendung der Alyonschen Salbe murbe die Flechte in wenig Tägen sehr verringert und endlich ganz getilgt, bis auf das Innere des Ohres, wo sie sich freylich : noch immer halt; doch hat auch der Kranke, zufrieden mit jenem Erfolg, langst aufger hort, die Salbe zu brauchen. — Uebrigens ist die Anwendung der Salpetersaure zur Werschönerung. ber Haut, so wie gegen Flechten, eben nicht neus, nur war sie unter den Layen mehr, als unter den Aerzten, bekannt). — A'yon erfordert, als sehr wesentlich, daß die Salpeterslure rein, und von der Schwescl= und Salssaure getrennt, sen, nicht nur zur Verfertigung der Pommade, sondern auch zum innerlichen Gebrauche. — Die Pommade wird alle 24 Stunden auf Leinwand gestrichen, und auß die Geschwüre gelegt; oder man läßt sie auch blos: in die Flechtendrusen und Geschwüre einreiben.

Innerlich läßt er die Salpetersäure täglich zueiner halben dis ganzen Drachme mit einer Bouteille (Pinte) Wasser vermischt, und nach und nach
nehmen. — Die Wirkungen der Salpetersäure
mären nicht in allen Subjekten gleich; manchmale
vermehrt sie den Ton der Organisation sehr schnell,
und die gefährlichsten Zufälle verschwinden in sehr)
kurzer Zeit; ben andern Umständen ist ihre Wirkunge
weniger bemerklich, und viel langsamer. Im allegemeinen bemerkte er, daß sie schneller und kräftis
ger in alten venerischen Krankheiten wirke. In gesewissen

# X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 271

wissen Subjekten bringe sie mehr ober weniger Saliz vation hervor; doch sep diese nie erschütternd, und gleiche der Salivation durch Quecksilber nicht. Durch einige beruhigende Klustiere, kuhlende Getrinke und lindernden Julep (des juleps anodins) sen sie in wenig Tagen vertrieben. - Auch die ores genirte Pommade errege eine beträchtliche Galivation, wenn man sie in die Drusen am Ropf einreibe, boch nur ben starkem und langem Gebrauche.

Die Versuche, die William Blair mit der Salpetersaure machte, fielen eben nicht sehr gunftig aus; er sah sich fast in allen Fallen genothiget, zu dem Mercur zurückzukehren. — Die Zeit wird ent-- S. Alyon, Versuch über die Eigens schaften des Sauerstoffs, als Seilmittels. M. Blair, Versuche über die vener. Arankheit,

übers. von Struve, Altenb. 1799.

4.4

# X. XI. Arznenmittellehre und Pharmacie.

1) D. Schöpff berichtiget die wichtige Lehre von den innern Wirkungen außerlich applicirter Arzneymittel, so wie von der Wirkungsart der Arzneyen überhaupt.

Die meisten Arznenmittel, oder vielleicht alle bringen, außerlich auf die heile Haut gebracht,

ähnliche, nur nicht überall so merkliche Wirkungen hervor, als innerlich in den Magen genommen. Innerlich genommene Arznenen, fonnen nur auf zwenerlen Weise, die durch sie auf den Körper beabsichtete Veränderungen herborbringen, entweders 1) Nur durch Eindrucke auf die Endspitzen der Magen, und Eingeweidenerven, ober 2) im Fall fie fahig sind, eingesogen zu werden, und überzus gehen in das Gefäßinstem, bort wieder nach Maas= gabe ihrer beybehaltenen Eigenthumtichkeit, auf die Endspirzen der Recven, mit denen sie auf ihr rem Wege, wahrend des Kreislaufs in Berührung Denn ohne durch Nerven, läßt fich keine physische Wirkung der Arzneymittet benten; beren Eindrucke auf die nachsten Berührungspunkte gemacht, von da aber weiter fortgeleitet werden. Wie dem auch sen! so lassen doch die meisten Er scheinungen vermuthen , daß bas Verhalten ber Sauggefäße auf der außern und innern Flache gleich sen; daß die, welche innerlich nicht aufgenommen werden, auch von außen keinen Eingang finden. Eben so scheint es sich auch im andern Fall, im Bes jug auf Merveneindrucke ju verhalten. Eindruck und Reis auf Netven der Haut und bes Magens und allein durch diese, und ihre Fortsei= tungen werden die Krafte der außerlich und innerlich angewendeten Arznepstoffe, ihre Wirkungen außern konnen. — Jeder Stoff nach seiner eigenthumlichen Mischung einerseits, und andernseits nach

### X. XI. Arzneymittellehre. Pharmacie. 273

nach der jedesmaligen Empfänglichkeit der Merven, außert seine bestimmte Wirkungen. Wie sich die Mischungen ahnlich sind, also auch die Eindrücke. Wie sich die Nerven ähnlich sind, also auch die Em= pfänglichkeit der Eindrücke. Von Saller, ehemals in seinen zur Aufklärung der Reizbarkeit — von Humbold, in seinen über Metallreiz angestellten mannichfaltigen Versuchen, fanden keine Verschie= benheit in den verschiedenen Nerven und Ganglien. Die Nerven sind sich, so viel wir wissen, überall gleich. Es ist mohl keine Stelle bes menschlichen Körpers, die nicht schon mit spanischen Fliegen belegt, mit Quecksilber besalbet worden mare, und ftets und überall mit gleichem Erfolg. Die Eigenf thumlichkeit der Eindrücke von demselben Stoff ist überall einerlen, äußerlich und innerlich. Richt so aber die Stärke. Diese wird bestimmt durch die Penetrabilität der die Nerven umhüllenden Theile eines Theils, und der Menge der berührten Merven in einem gegebenen Orte des organischen Baues. — Und hierin allein liegt der Unterschied der von äußerlichen oder innerlichen Anwendungen derselben Stoffe, zu erwartenden Wirkungen. Ers wage man nun das ungemein zahlreiche Nervengewebe, welches den Magen durchflechtet, die weiche Hulle, unter der sie liegen, die gleiche Warnic, die ihre Empfänglichkeit fortmahrend begunstiget, die geräumige, verschlossene, in sich selbst bewegliche Oberfläche, welche so viele auffassende Berüh= Jortschr. in Wissensch., 4v runge=

rungspunkte barbieten und nichts verfliegen läßt erwäge bieses, gegen die zwar in keinem Punkte unempfindliche, body weit weniger nervenreiche, mit einem sproden Ueberzug versehene, nur eine Flache, und diese an sich minder warme, der Luft ausgesetzte und die Verdunstung der ihr aufgeleg= ten Dinge nicht beschränkende, barbiefende Haut: fo sieht man freylich leicht, um wie weit ein schicklicheres Atrium jener vor biefer sen. — Die innere Fläche des Magens verhält sich in Absicht der Totalität der Wirkungskreise empfangener Eindrucke, wie die außere ganze Flache der Haut — aber durch= bringender, anhaltender. — Der Magen sympathisirt mit allen Theilen. So auch die Haut. Bende hauptsächlich durch Interkurrenz ber großen sympa= ihischen Nerven — der fast allen Eingeweiden Aweige zuschickt — von fast allen Nerven Zweige aufnimmt - so wie hingegen fast alle Nerven et= nen oder mehrere Zweige nach der Haut abgeben. So mannichkaltig find die Zusammenflusse der Rervenäste in Knoten und Gestechte und so vielfach ihre Verbreitung wieder auf diesen, daß das ganze Nervenspstem, mit Ausnahme einiger Sinnesnerven, fast nur für ein großes burchaus unter sich correspondirendes Geflechte anzusehen ift. Was für Eindrucke irgendwo ihm mitgetheilt werden, werden burch das Ganze umbergeleitet. Wahrscheinlich ich boch nimmt die Intensität der Eindrücke mit den Entfernungen ab: so, daß daher auch glaublich mird,

# X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 275

wird, ben partieller Arznenanmendung wirken diese zuerst und am nachdrücklichsten auf diese Theile. Kraftiger aufs Ganze hingegen, wenn die ganze äußere Hautstäche in einem allgemeinen Lade, oder der nervenreiche Magen Gesammteis. drücke erhält. Je mehr Nerven zumal afficirt werden, desto größer wird der Gesammteindruck und bie Intensität der Fortleitung senn. Die den verschiedenen Stoffen eigene Art der Eindrücke auf die Nerven und ihre Fortleitungen, sind ganz in Dunkel gehüllt. Aber sie find ba. — Die Möglichkeit der außern Arzneyan= wendung für viele, vielleicht die meisten Falle, er= hellet aus der schon bestehenden Geschichte derselben; thre Ersprießlichkeit aber aus den Wunschen und Bemuhungen der altesten Werste für den einzuschranfenden innern Argnengebrauch. Medicamentorum usum, ex magna parte, Asclepiades non sine causa sussilit, cum omnia fere stomachum laedant, malique succi sint etc. Celsus lib. V. -

Nur der Anwendung selbst stehen noch viele Unsbequemlichkeiten im Wege; weil es doch nicht überall und in allen Fällen gleichgültig senn mag, eine Flasse stehe Wein zu trinken, oder sich in einem Eimer voll zu baden; ein paar Quentchen Stinkasand zu schlucken, oder sich mit einigen Unzen davon besalzben zu lassen — obgleich manche andere Möglichzteiten zur individuellen Empschlung solcher äußerer Hilfsleistungen reizen konnen. Jusel. Journal, sr Bb. 48 St.

#### 2) Eccard's neue Opiattinktur.

Sie wird folgendermaßen bereitet: Zu zwey Unzen Opium und einem Quentchen gepülverten Gewürznägelein, (caryophylli) werden 8 Unzen einfaches Zimmtwasser und 4 Unzen Alkohol gegossen, das Gefüß, worin diese Mischung enthalten ist, wohlderschlossen in einem warmen Orte 6 Tage lang erhalten, dam wird die Tinktur durchgeseiht und ausgedrückt.

Diese Tinktur hat den Wortheil vor dem gewöhnlichen Laudanum, daß sich geistige, so wie wäßrige Stoffe, ohne daß ein Niederschlag erfolget,
mit ihr vermischen lassen, und daß sich von der Tinktur selbst, wenn man sie auch sehr lange aufhebt, nichts niederschlägt. Ferner ist ben derselben mehr Opium aufgelößet; als ben den meisten übrigen Vereitungen. Ihre Wirkung ist daher auch viel stärker. Vier Tropsen wirken soviel, als 6 Tropfen des Sydenhamschen Laudanums.

Der Reserent dieser Nachricht freut sich, zum Lobe dieser Sinktur aus eigner Erfahrung noch benstügen zu können, daß sie weit sicherer Schmerzent stillt, weit weniger erhist, und den Leidenden in einen weit ruhigeren Schlaf versenkt, als die Sysdenhamsche Mischung. Ein an phehysi ulcerasa, verstunden mit Brustwassersucht, unheilbar krankes Frauenzimmer, welches weder durch Opiatpulver, noch durch Sydenhams Laudanum, soch durch die thebais.

#### X. XI. Arzueymittellehre u. Pharmacie. 277

thebaische Sinktur von dem heftigen Brustschmerz und der gudlendsten Schlassosigkeit nach Wunsch befreyt werden konnte, sand in diesem Mittel den willkommensten Wohlthäter.

#### 3) Weikard empsiehlt Baume's Extractum opii per longam digestionem.

Dieses Extrast habe nicht den geringsten narkotischen Geruch und keine narkotische Wirkungen.
Baume sah es ben einer mit Erbrechen und Magenkrämpsen behafteten Frau allein Hülfe leisten,
da alle andere schmerzlindernde Arznenan und alle
Gattungen von Zubereitungen aus Opium waren
fruchtlos angewendet worden. Weikard gab es ei=
ner alten Dame (die sonst nicht 8 Tropsen Laudan.
liquid. vertrug, ohne schweren Schlaf, Betänbung
und Mattigkeit zu sühlen) mit ungemeiner Wirkung
ben hartnückigen Schwerzen ze.

#### 4) Krügelstein macht eine neue Zimmts tinktur bekannt.

Sie besieht aus Zii] auserlesenen Zimmt und ZXVI Araf. — Er rühmt sie als ein Surrogat des ungarischer Weins, und heilte durch langanhale tenden Gebrauch eine veraltete Nerveuschwäche eisnes Frauenzimmers damit.

5) D.

the section of the se

#### 5) D. Juch giebt eine einfachere Bereitung der Bestuschefischen Rerventinktur auf.

Man nimmt eine Unze Eisenkalk, welchen man aus dem gewöhnlichen schwefelsauerm Eisen (vieriolum martis) durch Glühen nachtganzlicher Entsernung der Schwefelsaure erhält, diesen übergießt
man mit einer Mischung aus 2 Unzen Schwefelsaureäther und 6 Unzen schwerzstillenden Hofmannischen
Liquor, und läßt die Mischung mehrere Tage stehen. Die Flüßigkeit nimmt eine hochgelbe Farbe
an. Man gießt sie nun ab und hebt sie zum Gebrauch auf. S. Tromsdorss Journal f. Ph.
ster Bd. 6tes St. S. 113.

6) Brera empsiehlt den Speichel als ein besonderes wirksames Vehikel zur äußers lichen Anwendung der Arznensubstanzen.

Breva fand ben einem venerischen Kranken Opiate nothig. Er nahm eine Drachme Magenssaft aus dem Magen eines nüchternen Raben, lößte in ihm ein halben Scrupel Opium auf, und machte die Mischung mit etwas Fett zu einer Salbe. Won dieser Portion ließ er täglich auf zweymal die Hälste am Arme einreiben. Gleich nach dem ersten Male ließen die Schmerzen schon einige Stunden lang nach, und hörten nach einigen Friktionen ganz auf. — D. Chiarenti schrieb an Prf. Spallanzani: Er habe eine Pommade von Squilla und Magensaft bereis

# X. XI. Arzneymittellehre u. Aharmacie. 279

bereitett, und sie einem Hunde eingerieben, worauf dieser, wenig Minuten darauf eine große Menge Urin gelassen habe. Diese Erfahrung benutte er kurg brauf ben einem Wassersüchtigen, dessen Magen gegen ben geringsten Reis außerst empfindlich war. Er ließ täglich einen Scrupel Squilla in ei= ner Drachme Magensaft auf dreymal einreiben. Gleich nach der ersten Einreibung ließ der Kranke noch einmal so viel Urin, als bisher, und während der folgenden alle zwen Stunden an den Schenkeln oder Armen wiederholten Einreibungen von Magen= saft und Squilla, oder Digitalis purpurea, Digitalis Epigloreis mit blattiger Weinsteinerde, nahm die Befrung von Tag zu Tage zu. Die Gabe ber Squilla und der Digitalis ward allmälig so verstärkt, daß zulett jedesmal ein Scrupel eingerieben murde. — Auf den Krankenwärter, der ihm eines Tages, aus Wersehen diese Mischung mit der bloßen Hand ein= gerieben hatte, mirkte sie so stark, daß er alle Augenblicke Wasser lassen mußte. — Einst konnte er keinen Magensaft bekommen, und fiel darauf, statt deffeiben zu der oben angeführten Squillenpommade Speichel zu nehmen, und der Harnabgang war eben so stark, als benm Magensafte.

In dem Argwohne, daß wohl weder der Masgensaft noch der Speichel an der auffallend schnellen günstigen Wirkung der Squilla e. einigen Antheil habe, machte er nichtere Versuche, und verrieb die genannten Mittel mit Del und Emulsionen; aber es

**6** 4

war

· 1

war so gut, als ob er gar nichts gebräucht hatte. Der Urin gieng spärlich ab, endlich blieb er gar aus. Sben so wenig wirkte das Opium in einer

folchen Mischung.

Einreibungen von vier Gran Mohnsaft mit einem Serupel Speichel, die alle 2 bis 3 Stundent wiederhölt wurden, stimmten den Magen eines bleichsüchtigen Mädchens, der ein Paar Unzen Shinadefoft mit etwas Laudanum nicht einmal vertrasgen konnte, binnen 3 Tagen auf den gehörigen Grad von Reizbarkeit herab, das Fieber minderte sich, und die Kranke vertrug die nothigen Arzuensmittel.

D. Chiarenti hat bereits seine ersten Ersasse rungen bestätiget und Nachrichten von Friktionest mit Rhabarber gegeben. S. dessen Oservarioni Ed esperienca sul sugo gastrico riguardato come il mezzo destincto dalla natura per rendere suscettibili una gran parte delle sostanze ad essere alsorbite dai vali assorbenti etc.

# 7) Ein neues Quecksilberpraparat, Quesile

Eine gurgesätrigte Ausseung des Quecksilbers in Scheidewasser, die accurat eine Unze Quecksil= ber enthielt, wurde mit 16 Unzen destillirten Was= serbünnt, und dazu nach und nach eine Aussessischen von zwen Unzen alikantischer Seife in destil= lirten Waser hinzugetragen. Nachdem bennahe

# X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 281

die 2 Ungen aufgeliste Seife bengemischt worden maren, hemerkte man, daß sich weniger Flocken abschieden, und die darüber stehende Flüßigkeit fast gans masserhell wurde. Diese Flüßigkeit schied man sorgfästig von den Flocken ab, und setzte ihr, weil sie noch einen zu sigrken Quecksilbergeschmack auf der Zunge außerte noch eine halbe Unse aufgelößte Seife-hinzu ... monsich noch eine ziemliche Quanti= the seiner Flocken abschied. Die Flufigkeit blieb jest milchicht und zeigte noch immer eine Unwesen= heit von Queckfilber, Man brachte eine fleine Por= tion davon ine Nochen, und es schied sich von neuem etwas weniges von der flockigten Fettigkeit ab, worauf die Flüßigkeit ganz hell wurde, und keinen Queckfisbergeschmack mehr außerte, sondern blos den Geschmack bes kubischen Galpeters verrieth. -Obige erhaltene Flocken wogen insgesammt 2 Unsen und 2 Drachmen. Sie gaben mit vegetabilischen kaustischen Alkali-eine schwarze Seife, die, aufge-Ibst, ohne etwas im Filtro zuruckzulassen, burchlief. — Die Fettigkeit selbst außerte einen eignen Geruch und hatte mehr das Ansehen und die Kon--fistenz eines Bleupflasters.

Dieses neue Mercurialpraparat soll außerordents liche Wirkung in harmackigen venerischen Krankscheiten leisten, besonders auch zum äußerlichen Geschrauch des Mercurs, in Bädern, sehr nühlich sepn. — Die innerliche Anwendung ist folgende: Man lößet i Sernpel von der Mecurialseise in 2

Ungen

Unzen destillirten Wasser auf, und giebt davon tros pfenweis. Hr. Zufeland stieg schon bis zu 80 Tropfen zweymal täglich damit. Sufel. I. ster Bd. 3tes St.

#### 8) Desprez verbessert die Bereitung der Kakaobutter.

Er ließ gute, gebrannte und wohl gereinigte Rakavbohnen zu dem möglichst feinsten Pulver stoßen, und legte davon eine Lage von der Dicke dreper Querfinger auf festen, aber feinen Zwillich, welcher über ein Gefaß gespannt und befostiget mar, das eine weite Deffnung hatte, und halb voll Wasser war. Nach= bem dieses eine Viertelstunde gekocht hatte und die Rakaobohnen durch die Einsaugung des Wassers schwärzlich geworden waren, that er sie zwischen eine Presse, welche aus zwen zinnernen in siedenden Wasser warm gemachten Platten bestand. Durch eine angemessene Pressung erhielt er eine Kakaobut= ter, welche eine weiße ins Blaßgelbe spielende Farbe besaß, gar keine fremdtartigen Theile ben fich hatte, und weder einer wiederholten Schmelzung, noch Durchseihung bedurfte, und zwar erhielt er anstatt anderthalb oder 2 Ungen aus dem Pfunde, wie es ben dem gemeinen Verfahren durch Kochung gewöhn= Iich ist, 6 Ungen und oft noch mehr: überdieß hatte fie noch ben Vorzug, daß sie so rein, als möglich Die Vortheile dieser Bereitungeart wurden Don

ļ

# X. X1. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 283

de la societ. d. ph. An. V. Nr. VIII. S. 55 und 57.

#### 9) Dupont lehrt eine leichtere und fürzes re Bereitung ber Mercurialsalbe.

Das Quecksilber wird nur theilweise, bas ist, wenig auf einmal; 3.Ungen zum Benfpiel, mit eis ner Unze gett in einen sehr großen und sehr geraus migen Mörser gemischt; nachdem biese Mischung eimige Minuten mit einem eben so großen Stemmel gerieben worden ift, hat bas Quedfilber eine große Menge von Oberflächen; und da nur sehr wenig davon nicht nach einer Vereinigung strebt, weil es sich an den Wanden des Gefäßes anhängt, und seis tie Lage außerst dunn ist: so muß der Sauerstoff desto schneller absorbiret werden, weil mehr Beaufrungspunkte mit der athmosphärischen Luft vor= handen sind. Nach einer halben Stunde ist diese Menge Quecksilbers vollkommen gesäuert, man nimmt sie heraus und sett sie ben Seite. Mun wiederholt man dasselbe Verfahren mit einer gleichen Menge Quedfilbers, und wenn man 8 Stunden nach einander fortgearbeitet hat, sind 48 Ungen Quecksil= ber vollkommen getödtet. Man thut nun das übrige Gewicht des Fettes hinzu, bis es dem des Queck-Albers gleich ist, und hat 6 Pfund doppelte Salbe, in welcher man auch nicht das geringste nicht gefäuerte Quecksilbeitheilchen entbecken fann. Dieses sind also 6 Pfund Salbe, welche man nach der alten Mes

Methode nicht in 14] Tagen bereitet haben wurde.

# 20) Acoluth verbessert die Bereitungsart des Kupferammoniaks.

Das schweselsaure Aupser wird sein zerkieben, und geradezu im starken kaustischen Salmiakgeist aufgelöst, die Austösung siltrirt, und mit dreymal so vielem Alcohol gomischt, worauf sich dann so-gleich aller Kupsersalmiak in kleinen, vortressich blauen, nadelsdrmigen Arystallen abgesondert hat. Man läst nun das Gemenge einige Stunden sieheltz gießt dann die Flüßigkeit ab, und trocknet den ershaltenen Aupserammoniak an der Lüst. — Die Zeitzersparnis ben dieser Methode ist sehr beträchtlich, denn man kann die ganze Arbeit sehr bequem in Zaschunden verrichten, da man nach der ältern Mesthode Wochenlang aufgehalten wird. S. Journal der Pharmazie, ster Band.

# 11) Gosse empfiehlt die Beeren des Sande dorns zum medicinischen Gebrauch.

Der Saft der Peeren dieses Strauches (Hippophaë Rhamnoides L.) hatte einen sauern, sehr hersben, eben nicht angenehmen Geschmack. Hr. Gosse siltrirte ihn durch Löschpapier, und erhielt auf der einen Seite eine blasse, durchsichtige, ins Orange spielende, angenehme säuerliche Flüßigkeit, welche der Saure des Zitronensastes ähnlich war, aber damit

### X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 283

damit einen gelinden, zusammenziehenden Geschmad verband; auf der andern Seite eine dunkelgelbe, undurchsichtige Materie, welche im Wasser unauf= lößlich war, und einen sehr herben Geschmack besaß. Er versuchte es mit Erfolg, eine Gallert burch eine passende Menge Zucker daraus zu machen. — Dieser Saft andert sich schnell, verliert die Eigenschaft eine Gallert zu bilden, und wird Apfelfaure. Man kann aledenn davon, mit Hulfe bes Zuckers, usch den bekannten Vorschriften, einen Saft verfertigen, dessen sehr angenehmer Geschmack sich schi dem der Quitten und Alepfel nähert. — Alerste brauchten ihn, statt des theuern Limoniensafts, bereits ben salzigten Saturationen, und zwar in bop= pelter Dosis, und haben in denselben Fallen gleiche Portheile davon gezogen. Journ, de la societé des pharmaciens de Paris. An. V. Nr. III. p. 16. und Tromsdorffs Journ. d. Ph. 6ter Bd, E. 134.

# gelben Merkurialsalbe (Unguent. citrin.)

Er schlägt vor, die Quecksilberauflösung in der Kalte zu bereiten, oder doch nur ben einer sehr geringen Hipe, und nicht mehr nach dem Gewichte die Menge der Salpetersäure zu bestimmen, welche man zu Austöfung des zu dieser Operation nöthigen. Quecksilbers brauchet. A. a. O.

#### 13) D. Schaub macht eine vortheilhafe tere Bereitung der salzsauren Schwererde bekannt.

Bekanntlich ist es ein Haupterforderniß, daß bie salzsaure Schwererbe von allen fremden Benmischungen fren senn muß; nach der gewöhnlichen Art und selbst nach Westrumbs übrigens vortreffli= ther Methode, ist es immer muhfam und langweilig, die salzsaure Schwererbe von allen bengemischten Metallen zu befregen, indem ce eine nur allzüoft wiederholte Calcination 2c. erfordert. Diesem als Ien überhoben zu seyn, pulverte Hr. D. Schaub den Schwerspath ganz fein, übergoß ihn mit dem sechsten Theile seines Gewichts Königswasser, welches er noch mit einer doppelten Quantität Wasser perdunnt, und kochte es einige Stunden in einelle glasernen Gefäße im Sandbade. Die Flüßigkeit hatte eine braungelbe Farbe angenommen und alle Metalle aufgelößt, sie wurde mit kochendem Wasser verdunnt und filtrirt und der auf dem Filtro ver= bliebene Schwerspath, wurde dann so oft mit fo= chendem Wasser ausgesüßt, bis das Abgelaufene das blausaure Alfali nicht mehr veranderte. Der Schwerspath wurde dann getrocknet, mit Alkali zersest und mit Galzsaure gesättiget, und lieferte dann eine ganz reine und weiße salzsaure Schwererde. Tromsd. Journal d. Ph. 6ter Bd. S. 340.

# X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 28%.

### 14) Die Westrumbsche Beutelmaschine wird verbeffert.

Das Geruste der Trommel sowohl, als alle Theile ber Maschine, luffe man gang nach Westrumbs Angabe, nur mit dem kleinen Unterschiede machen daß 2 tiefe Furchen in die Ränder der zirkelrunden Trommelscheiben eingeschnitten werden. Ift die Mas schitte so weit vorgerichtet; so Vindet man das Beut teltuch, vermittelft dunner, aber haltbarer Schnure, um das Geruft der Trommel fest an, doch fo, das kinn einen Theil des Tuchs nicht mit einbindet, um das burdsübeutelnde Material einzubringen: 126 fleumb hat hierzu einen Schieber, der in einer Falze läufti, vorgeschlagen, welcher aber, wie unten ger wigt wird, gang wegfallen kann. Ist nun das ger stoßene Material in die Trommel eingebracht, fo dindet Man den öffnen Theil der Trommel mit der Iwenten Schnur zu. Wollte man diese Masching hum so Brauchen, so wurde man ben leichten Gube ben Wurzeln, Rinden Dem mohleckeit nen Zweck ganz erreichen; aber schwere Körper wurden zu seht auf einen Theil vos Beuteltuchs bruden, und einen Gad bilben, der nicht allein das Durchfallen sehr erschweren würde, sundern das Tuch wurde auch sehr davon leiden. Um diesem du entgehen, bindet man nur eben so viel Leistens ble innen un der Trommel befindlich And, außerlich den innern gerade gegenüber zwodurch dieser Iweit

nicht allein vollkommen erreicht, sondern das Such selbst sehr befestiget und gelind gespannt wird. -Eine so eingerichtete Maschine hat nun gar feine Unbequemlichkeiten in Rucksicht des Reinigens mehr, welches der wesentliche Fehler derselben war; sie kann wie ein Sieb gereiniget werden, und noch bequemer wie ein Sieb; benn man fann das Beuteltuch, wenn es herunter genommen ist, wie ein jedes andere Stuck Zeug waschen, mit Geife, Lauge, ober mit etwas Weingeist, und die Pulver baburch noch fauberer erhalten, als wenn man sie burch ges wöhnliche Siebe stäubt, wo boch immer etwas in den Fugen hangen bleibt. Noch hat man ben dies fer Einrichtung den Vortheil, daß man Beutels tucher von verschiedenen Stoffen anwenden kann, 3. B. von Seide, Pferdehaaren, Wolle, Leinwand, Manquin.

Diese Verbesserung rührt vom Hrn. Apotheker K\* zu W\* her, und Herr. Juch hat sie im 6ten Bande tem Stuck des Tromsdorfschen Journals bekannt gemacht.

# XII. Diatetif.

1) Die Diatetik erhielt durch Kants Abhand: lung: Von der Macht des Gemüths des Mens schen über seine krankhaften Gefühle durch den bloßen blößen festen Vorsan Meisterzu seyn, und durch die Beyträge zur körperlichen und Seelendiätes wir von einem Ungenamten sehr wichtige Befordezungsmittel ihrer Kultur. Kant stellt den Storcism (sultine et Abstine) zum Princip der Diäterik auf. Auf Gemächlichkeit soll die Diaterik nicht berechnet werden; denn diese Schonung seiner Kräfte und Gefühle seh Verzärtelung, d. i. sie hat Schwäcke und Kraftlosisseit zur Folge, und ein allmähliges Erlöschen der Lebenskraft aus Mangel der Uebung; so wie eine Erschöpfung derselben durch zu häufigen und starken Gebrauch berselben. Die Wärme, der Schlafs diersorgfältige Pflege des Nichtkranken, sind solche Vermöhnungen der Gemächlichkeit.

on Francisco of the Contract of the property. \*) Referent stimmet dem großen Manne vollig ben, wenn er die Diatetik des Michtkranken nicht auf Gemächlichkeit und sorgfältige Pflege berechnet miffen will. Allein auf die Diatetit. des Schwächlichen, so wie des Kranken selbst, darf dieser San durchaus nicht angewendet werden, wenn er nicht großen Schaden stiften soll. Diatophilus in seinen vortresslichen Benträgen zur förperlichen und Seelendiatetik für Mervenschmache mander Urt, verdient hierüber nachgelesen zu werden. Er befrente sich von langen, schweren Rervenleiden nicht durch ges waltsame Abhartung, sondern durch die sorg= faltigste biatetische Pflege. Eine schwächtiche Affanze muß ich, wenn ich sie erhalten will, für Sturm und Frost sichern; ich niuß sie bedecken und nur allmählig den Eindrücken jeder

Ich kann, fagt Kant, der Erfährung an mir selbst gemäß, der Vorschrift nicht benstimmen: "man soll Kopf und Füße warm halten". Ich sinde es dages gen gerathener, bende kalt zu halten, (wozu die Russen auch die Brust zählen); geräde der Sorgs falt wegen, um mich nicht zu verkälten. —

Es ist frenlich gemächlicher, im laulichen Waster ser sich die Füße zu waschen, als es zur Winterspeit mit bennahe eiskaltem zu thun; dasür aber entzgeht man dem Uebel der Erschlassung in so weit vom Herzen entlegenen Theilen, welches im Alter' oft eine nicht mehr zu hebende Krankheit der Füße nach sich zieht.

Lange ober (wiederholentlich durch Mittagse puhe) viel schlasen, ist ein Verkürzungsmittel des Lebens. Denn das wechselnde Erwachen und Wie= dereinschlummern, ist sur das ganze Nervenspstem lähmend, zermalmend und in täuschender Ruhe krafterschöpfend. Das Bett ist das Nest einer Menge von Krankheiten.

Im Alter sich zu pflegen oder pflegen zu lassen, blos um seine Krafte, durch die Vermeidung der Ungemächlichkeit, oder überhaupt die Uehertragung der

Witterung preis geben. — Mir selbst ist aus meinen Universitätssahren ein Benspiel bekannt, daß ein schwächlicher Jüngling seine Gesundsheit zerrüttete, indem er die harte stoische Lesbensweise eines robusten Freundes nachzuahmen suchte.

könnte, du schonen, so aber das Leben zu verlänzgern; diese Sorgsalt bewirft gerade das Widerzspiel, nemlich das frühe Altwerden und Verfürzung des Lebens. — Aber auch bloße Tändelepen in einem sorgenfreyen Justande leisten, als Surzrogate, kast eben dasselbe, und die im Nichtsthun immer vollauf zu thun haben, werden gemeiniglich auch alt. — Ein sehr bejahrter Mann fand dabey ein großes Interesse, daß die vielen Stuzuhren in seinem Zimmer immer nacheinander, keine mit der andern zugleich, schlagen mußten; welches ihn den Tag über genug beschäftigte. Ein Anderer fand in der Abkütterung und Kur seiner Sangvögel hinreizchende Beschäftigung u. s. w.

# 2) Kants psychologisches Mittel gegen Schlaflosigkeit.

der bestimmten und gewohnten Zeit nicht schlasen, ober auch sich nicht wach halten zu können; vor=
nemlich aber das erstere; in dieser Absicht sich zu
Bette zu legen und doch schlassos zu liegen. —
Sich alle Gedanken aus dem Kopse zu schlagen,
ist zwar der gewöhnliche Rath, den der Arzt giebt;
aber sie, oder andere an ihrer Stelle, kommen wie=
der und erhalten wach. Es ist kein anderer dias
zeiischer Rath, als beym innern Wahrnehmen
oder Bewustwerden irgend eines sich regenden

£ 2

206%

.)

Gedankens, die Ausmerksamkeit davon so fort abzuwenden, wo dann durch das Abbrechen jes des Gedanken, den man inne wird, allmälig eis ne Verwirrung der Porstellungen entspringt, dadurch das Bewußtseyn seiner körperlichen (äußeren) Lage aufgehoben wird und eine gant perschiedene Ordnung, nemlich ein unwillführliches Spiel der Einbildungsfraft (das in gesunden Zu= stande der Traum ist) eintritt, in welchem, durch ein bewundernswürdiges Kunststück der thierischen Organisation, der Körper für die animalischen Bewegungen abgespannt, für die Vitalbewegung aber innigst agitiet wird, und zwar durch Träume, die, wenn wir uns gleich derselben im Erwachen nicht erinnern, gleichwohl nicht haben ausbleiben konnen; weil soust ben ganzlicher Ermangelung derselben, wenn die Nervenkraft, die vom Gehirn, bem Gige der Vorstellungen, ausgeht, nicht mit der Muskel= Fraft der Eingeweide vereinigt wirkte, das Leben sich nicht einen Augenblick erhalten konnte. — Da Schlaftosigfeit, führt ber chrwurdige Greiß fort, ein Fehler des schwächlichen Alters ist, so fühlt ich feit etwa einem Jahre die krampfigten Anwandelun= gen im Gehirn, welche Jeder fühlt, der nicht zum Einschlafen kommen kann, und sehr empfindliche Reize (ob zwar nicht wirkliche und sichtbare Be= wegungen der darauf afficirten Glicdmaßen als Kram= pfe) die ich nach der Beschreibung anderer für gichs tische Zufälle halten und dafür einen Arzt suchen mußte.

mußte. Nun aber aus Ungeduld am Schlafen mich gehindert zu fühlen, griff ich bald zu meinem stoischen Mittel, meinen Gedanken mit Unstrengung auf irgend ein von mir gewähltes gleichgultiges Object, was es auch sen, z. B. auf den viel Neben= porstellungen enthaltenden Namen Ciccro, zu hef= ten: mithin die Ausmerksamkeit von jener Empfin= dung abzulenken; dadurch diese dann, und zwar schleunig, stumpf murden und so die Schläfrigkeit sie überwog; und dieses kann ich jederzeit, ben wies derkommenden Unfällen dieser Art in den kleinen Unterbrechungen des Rachtschlafe, mit gleich gutem Erfolg wiederholen \*). Daß aber dieses nicht etwa blos eingebildete Schmerzen waren ; davon konnten mich die des andern Morgens fruh sich zei= gende glühende Rothe der Beben des linken Fußes . überzeugen. — Ich bin gemiß, sest er hinzu, daß viele gichtische Zufälle, wenn nur die Diat des Genusses nicht gar zu sehr dawider ist, ja Krämpfe und selbst epileptische Zufälle (nur nicht ben Wei= bern und Kindern, als die dergleichen Kraft des Nor=

<sup>\*)</sup> Eben dieses Mittel hat auch Diatophilus mit Erfolg angewendet. Er recitirte Reime oder andere auswendig gelernte Formeln, und legte sich daben in die Positur zum Schlase. — So führt derselbe auch an, daß ihm Jemand verssichert hätte, gegen schlasstende Gedanken, die stille öftere Hersagung des Nater Unsers diens lich gefunden zu haben. S. bessen Benträge S. 220.

Vorsatzes nicht haben) auch wohl tas für unheilbar verschriene Podagra, ben seder neuen Anwandlung desselben, durch diese Festigkeit des Vorsatzes (seine Aufmerksamkeit von einem solchen Leiden abzuwens den) abzehalten, und nach und nach gar gehoben werden könnte.

#### 3) Deffelben mechanisch, psychologische Mes thode zur Kur des Hustens und Schnupfens.

Ich war, erzählt Kant von sich felbst, vor wenigen Jahren noch dann und wann vom Schnupfen und Suften heimgesucht, welche bende Zufülle mir besto ungelegener waren, als sie sich bisweilen Gleichsam entrustet benm Schlafengeben zutrugen. über diese Stöhrung des Nachtschlafs, entschloß ich mich, was den erstern Zufall betrifft, mit festgeschlossenen Lippen durchaus die Luft durch die Nase zu ziehen, welches mir anfange nur mit einem schwachen Pseisen, und da ich nicht absetzte oder nadyließ, immer mit starkeren, zulegt mit vollem und fregem Luftzuge gelang, te durch die Nase zu Stande zu bringen, darüber ich bann sofort ein= schlief: - Um das Suften, welches durch den Reis der mit offenem Munde eingeathmeten Luft auf den Luftrehrenkopf erregt wird, zu hemmen, bedurfte es einer nicht mechanischen (pharmaceutischen) son= 'dern nur unmittelbaren Gemüthsoperation: nem= lich die Aufmerksamkeit auf diesen Reiz dadurch gans abzulenken, daß sie mit Anstrengung auf irgenb

gend ein Obiekt gerichtet, und badurch das Aus-Noßen der Luft gehemmt wurde, welches mir, wie ich es deutlich fühlete, das Blut ins Gesicht trieb, woben aber der durch denselben Reis erregte flußige Speichel die Wirkung dieses Reizes, nemlich die Ausstoßung der Luft, verhinderte, und ein herunterschlucken dieser Feuchrigkeit bewirkte. -

Eine Gemuthsoperation, zu der ein recht gro-Ber Grad des festen Vorsages erforderlich, der aber darum auch desto wohlthätiger ist.

### 4) Prof. Ploucquet's Mafferbett.

Es wird von mäßig = farkem Hoize ein lange liches Viereck gebildet, etwa 7 Schuh lang und 4 breit. In die Quere werden 8 bis 10 Bettgurte befestiget (man konnte auch mit holzernen Latten porlieb nehmen) über diese her wird ein doppeltes Karkes Tuch von Leinwand oder Flanell gezogen und festgenagelt; der obere, dem Kopfe zusagende Querbalken bekommt einen 5 bis 6 Zoll hohen Auffatz, - an welchem das Tuch oben angespannt wird, eben so kann der untere Querbalken einen Aufsag bekom= men, ohne Tuch, um die Füße daran zu stützen, und sich besto leichter umkehren und wenden zu kön= nen; auch dürfte 2 Schuh lang von oben herab an den geraden Balken eine Schuh hohe Leiste aufgenagelt werden, welche herabsteigende bunne Stabe hatte, die gegen das Herausfallen verwahren, und den Sanden zu beliebigen Stuten dienen murden.

Nuñ **I** 4

Mun ist das Wasserbett fertig. Seine Befesti= gung ift folgende: Für tiefe Fluffe mußte ce oben und unten mit 4 starken eisernen Ringen verschen werden; in einer convenienten Stelle des Fluffes wurden 4 Pfahle eingerammelt, die dem Wafferbett nach ihren Distanzen zusagten; an-ihrer innern Seite haben sie tuchtige Haken, in welche die Ringe bes Bettes eingehängt werden. Man hangt es horizontal, oder etwa den unteren Theil ein paar 30ll tiefer, als den obern, wo der Kopf liegt. — In weniger tiefem Wasser, wo das Bett gang ober ben= nahe auf dem Flußgrunde selbst liegt, werden 2 Pfähle hinreichend senn. — In großen und tiefen Strömen wurde man es nahe am Ufer an Pfahle, die in letteres eingerammelt waren, befestigen, oder auch zwischen zwen Kähne festmachen können.

Der Vortheil, den dieses Bett vor dem gewöhnlichen Baden gewähren soll, besteht darin, daß es für Gefahr hinlänglich sichert; daß man das Bad liegend genießet, indem die Wellen über den Körper hinströmen; daß die Füße von keinen Steinen incommodirt werden ze.

### 5) Ebendesselben Wafferseffel. ichten

Man nehme von einem sogenannten vierziger Tannenbalken 12 — 15 Schuh lange Stücken. Diese werden leicht abgehobelt, und als ein Andreaskreus zusammengefügt, jedoch so, daß die Fügung nicht ganz in die Mitte kömmt, sondern daß der obere Theil

Theil etwas fürzer als der untere ist. Der Winkel, unter welchem die Holzer zusammengesetzt werden, wird am schicklichsten ein halbrechter senn. In der Spine des Winkels nach unten kann ein kleiner Ausschnitt oder eine Aushöhlung angebracht werden, das mit der Babende mit bem Rucken und ben Schultern sich bequemer anlehnen konne. Hier herein wird ein nagelfester großer und bequemer Gig, mit durch= brochenen Ruckenstäben gesetzt, entweder von Solt ober von Strohgefiecht zc. Er bekommt auch einen Vorschuß, um gegen bas hinausfallen zu sichern. — In diesen Gessel steigt der Badende, und kann nun den Geffel entweder mittelst eines Stricks am Ufer fest machen, oder er läßt ihn fren flottiren. Um ihn zu regieren, bebient er sich einer Stange, 8 bis ro Fuß lang, oben mit einem eisernen haken, unteit mit einem zwen = ober drenspitzigem Gifen verschen. Mit dem Haken zieht man sich bahin, dorthin ans Ufer, indem man ihn entweder auf dem Ufer selbst, oder an Baumen ansest; das untere Eisen braucht man als eine Fischerstange.

### XIII. Chirurgie.

Die Wundarzneywissenschaft ist in dem Zeitraume von einem Jahre durch verschiedene Erfahrungen aufs Neue bereichert worden, und obgleich einige derselben bepit ersten Anblick geringfügig scheinen ?

sweckmäßige Veranderungen zu mehr Vollkommenheit gebracht werden.

fen gegen Krebs und scrofulose Geschwüre an, und beweißt darans, daß von ihrer Anwendung behm Krebs nichts zu erware ten sey.

Es ist bekannt, daß einige glucklich ausgefallene Ruren mit Eibechsen gegen den Arebs, anfang= Tich allgemeines Aufsehen erregten, und es war' in Wahrheit ein nicht geringer Gewinn für die leiden-De Menschheit, wenn jenes so fürchterliche Uebel durch gedachtes Mittel verdrängt werden konntes. allein es geht diesem Mittel, wie vielen andern. Anfänglich greift man blindlings nach ihm, ohne genau nachzuforschen, ob auch wohl allgemeine Anwendung in der Folge von Nugen senn konnte. -Es gehöret dahero gewiß auch in diesen Almanach, wenn Erfindungen reiner gepruft, und wieder un= gelbend gemacht werden. Obgleich hier vom innern Gebrauche des Mittels die Rede ist.: - so scheinet dennoch dieser Gegenstand in diese Rubrik zu ge= hören. Hr. Balleta wollte sich überzeugen, ob die Rur mit den Gidechsen gegrundet fen, und machte dahero einige Proben. Ein funfzigjähriger schwame miger Mann hatte ein breptägiges Ficber überstanden,

den, das aber einige Krusten an der Unterlippe zurudlies. Der Rrante frazte die Stelle unaufhorlich, ris mehrmals die Kruste ab, die Livpe schwoll an, bekam ungleiche Stellen und gieng in offenen Krebs über. Der Kranke kam ins Hospital, murde operirt und die Lippe weggeschnitten. Hierauf zeigte fich in Kurzen einige Harte am linken Mundwinkel, Ve drohete ein zwenter Krebe, und Herr P. suchte den Kranken zu bereden, in Zeiten dies Stuckchen wegnehmen zu laffen; aber vergebens. Der Kranke gieng aus dem Hospitale und überließ sich seinem Schicksale. Nach einem Monat kam er wieder ins Hospital zurück, und das Krebageschwür hatte bie gange Unterlippe, das Kinn, einen Theil des Unterkiefers und des linken Backens, und die Halfte der obern Lippe zerfressen, es floß eine Menge stind kender Eiter aus. Da die Gefahr sehr dringend war, so entschloß sich Herr P., die Eidechsenkur Ungawenden. Der Kranke nahm am zwenten Octoder 1793 eine, am dritten anderthalb, und schwinte Am vierten nahm er zwen, er schwiste, etwas. Falivirte viel und ließ häufig Harn. Am fünften nahm er wieder zwen; er schwitzte wenig, bekam Hunger, das Geschwur griff weiter um sich. Bis Jum 19ten stieg er bis auf 25 Eidechsen auf einmal, er schwitzte in der Zeit stark, salivirte wenig, und der Puls blieb unverändert. Das Krebsgeschwür vergrößerte sich immer mehr, so daß es die ganze Kinke Seite des Gesichts einnahm, und die heftigften

sten Schmerzen verursachte, kurz, ber Kranke

Herr P. stellte bann auch in warmern Monaten noch einige Versuche an, allein sie blieben ebenfalls fruchtlos. Aus diesen Beobachtungen zug Herr P. den Schluß, daß die Eidechsenkur gegen Arebsgesschwüre gar nichts ausrichte. Günstiger waren die Erfahrungen, die P. mit den Eidechsen ben scrosus-lösen Geschwüren machte. S. Italienische medicinisch - chirurgische Bibliothek, oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schristen italienischer Aerzte und Wundärzte. Heransgegeben von Dr. C. Weigel, 4n Bds. Is St. Leipzig 1798. p. 37. und das Original: Opusculi salutissei di Milano. T. VIII. S. 406. ff.

# 2) Baronio bestätigt die Wiedererzeugung. der Achillessehne.

Die altern Physiologen und Wundarzte, laugs neten die Vereinigung oder Wiedererzeugung der so großen Schne unsers Körpers, und dies war denn auch die Ursache, daß es in den meisten Kuren schief gieng, indem ben Vehandlung jener verletzen Flechse, viel zu einseitig zu Werke gegangen wurde. Sonst glaubte man, daß ohne die blutige Nath oder das Heften der Achillessehne selbst keine Vereinis gung statt sinden könne, wie Heister u. a. m. wähnsten; allein man sah auch, daß nach sener schmerzs hasten Vehandlung eher eine Steisheit des Gelenks zurücks

suruckblieb, als es ist, ben weit einfachern Unterneha men, geschieht, wodurch ein Heftpflaster und Binden mehr gewonnen wird. Da uns Moscatt (G. Discorso intorno alla struttura dei tendini Asti di Siena T. IV. Haller Bibl. anatom. T. 2: p. 668.) gelehret hat, daß die Schnen blos aus dichtem Zellgewebe bestehen, wie die Maceration derfelben zeigt: so wird es auch sehr leicht begreiflich, wie die Wiedererzeugung einer Sehne möglich sen, da bekannt= lich nichts am leichtesten und schnellsten im thieris schen Körper zum Bilbungs = ober Wiebererzeu= gungstriebe geeignet ist, als eben bas Zellgemebe. — Herr B. beobachtete ben einem 60 Jahr alten Bes Dienten, welcher durch ein großes Stud Sols einen heftigen Stoß auf die Achillessehne des rechten Fußes bekommen hatte, daß nach vorhergegangener Entzündung und dann auch nicht funstmäßiger Bes handlung, die Stelle nebst der Sehne in Suppus kation gieng, wo dann in der Folge ein Stuck von der Flechse abgieng, welches Herr B. in seiner Sammlung aufbewahrt. Die Giterung hatte in die= sem Falle so schnell überhand genommen, daß in furger Zeit die Achillessehne gleichsam verzehret wurde, und diesem allen ohngeachtet dauerte es nicht lange, wo sich allmählich diese große Gehne von neuem mieder erzeugte, und zwar so, daß nicht einmal eine Steifheit des Fußes, noch sonst etwas Machtheiliges zuruchblieb. S. die vorhin angeführte italienische ins Deutsche übersetzte Schrift, G. 47. 3) Hetk

3) Hr. D. Schlegel heilt den alten Ange chenfraß (caries) durch eine ganz eine fache Methode.

Das so geführliche Uebel, der Anochenfraß, ist hismeilen so hartnäckig, daß es oft eine Reihevon Jahren dauert, wie dies denn auch der Fall ben einigen Kranken war, welche Hr. Schlegel in Sklom zur Kur bekam. Vorhero waren mancherlen Mits tel von einigen Aersten und Mundarzten lange Zeit vergeblich angewender, und dann erst (der eine Fall hatte 8 Jahr lang gedauert erhielt Hr. S die Krans Ken zur Kur. Mit Recht behauptet Hr. S. daß die zu sehr zusammengesepten Mittel mehr Nachtheil als Nugen bringen, indem oft bas eine, vermöge der Indication, dem andern offenbar im Wege stehte und das verdirbt, mas jenes gut macht, oder auch gar zu verkehrten Entschlussen Anlaß giebt. — In denjenigen Fallen, die Hr. S. zu behandeln hatte. war durch die unschickliche und übertriebene Anwens dung von verschiedenen Pflastern und Salben, alles vom Eiter zernagt, so daß der außere Umfang mit knorpelartigen Rändern besetzt mar, die die zarten Lymphgefäße und Blutatern durch ihren Druck uns zugänglich machten, so daß auf solche Art immer mieder neue Geschwure entstehen mußten. Der Anox chenfraß war auch schon tief in einige Knochen eins gedrungen. Die Beilart, welche Gr. G. anmendete. mar ganz einsach, er ließ, um die Ausdunstung der Ober=

Oberfläche mieder herzustellen, und dem Eiter einen frenern Aussluß zu verschaffen, den leidenden Theil in einer concentrirten Abkochung von El. Malv. und sem. papav. alb. aa 16]. lauwarm baden, etwa nach sechs Stunden murden kleine Einschnitte oberflach= lich und dann tiefere in das Brandige gemacht, und das Bad fortgesetzt. Diese Behandlung mirkte so außerordentlich, daß ber Brand um feine Linie breis ter fortschritt, das Todte vom Lebenden sich absonderte, und dadurch vollkommen der Zweck erreicht wurde. Nach zwen Tagen hatte sich alles Brandigte abgesondert, und nun wurde des Abends mit Bals. Arcaci 31. und Tinct. theb. 311. verbunden. (Ins nerlich murde der Mercurius einereus zu I bis I Gran augewendet:) Um bann in der Folge die Abei sonderung der verdorbenen Knochenstucken zu befor= dern, so war der schadhafte Theil alle Morgen und Abende 2 Stunden vor dem Verbande allezeit im einem lauwarmen Bade, welches aus Kalkwasser bestand, gebabet. Damit aber das Kalkwasser bennt Warmen feine Krafte nicht verliere, oder ben offes nen Gefäßen nicht leicht ein Niederschlag erfolge, fo ftellet Hr. S. eine mit jenem Waffer angefüllte Bouteille in heißes Wasser, und zwar so lange, bis es den gehörigen Grad von Warme erhielt. — Die sich hie und da findenden Deffnungen und Gange wurden erweitert, damit die losgetrennten Anochen= splitter weggenommen werden konnten, und bann murde

wurde beym Verbande mit der oben gedachten Salbe fortgefahren. Ben dieser einfachen Behandlung son= derte sich alles Schadhafte los, das Eiter floß gut aus, und so erfolgte eine baldige Heilung, ohne Verlust eines Gliedes. S. Journal der prakt. Urzneykunde und Wundarzneykunst, herausgeg. von C. W. Suseland, ster Bd, ztes St. Jena 1798.

4) Hufeland empfiehlt das fire Alkalk ben Stockungen und Verhärtungen der Milch in den Bruften.

Die Gefahren, die sehr oft nach Stockungen ber Milch in den Bruften entstehen, sind fehr bekannt, ja bisweilen sind sie aber auch so geeignet, daß viele anfänglich nicht glauben, was sich in ber Folge zeigt, wo Krebs u. dgl. m. daraus erwächst. Db wir nun gleich schon Mittel in Sanden haben, durch welche jene Stockungen gehoben werden konnen: so sind sie aber oft doch so geeignet, daß die= felben oft nicht Gnuge leisten, und es verdienet gewiß den warmsten Dank, daß uns der Hr. Hofrath Sufeland ist mit einem Mittel befannt machet, welches nicht nur sicher anzuwenden, sondern auch von großem Nugen ist. — Zuweilen erzeugt sich in den Brusten eine Stockung der Milch, welche hart und schmerzhaft ist, woben zugleich harte Knoten zu fühlen sind. Hier werden nun mancherlen Mittel angewendet, wozu unter andern auch die. Umschläge pon Hyosciamus gehören, und die auch, nach

1

Die Geschwüre durch Punction und Schröpstöpse auszuleeren.

Schon im altern Zeitalter mußten die Bundarste, daß die Einwirkung der atmosphärischen Luft auf Geschwüre, von nicht geringem Rachtheil fen, und eben auf demselben Grundsatz grundet sich bie Methode des Herrn Perit. Um nun ben Zweck gut erreichen, daß man der athmosphärischen Luft se wenig Eingang als möglich zu einem Geschwür verfatte: so rath Herr D. gleich nach der Punction Schröpfföpfe aufzusetzen und auf solche Art bas Eiter aufzuleeren, und giebt übrigens auch noch ge= nau die Unwendung an, woben zugleich die Falle und Umstände passend bestimmt werden. Der Eiters fack wird mit einer schmalen schneidenden Radel, ober mit einem sehr kleinen glühenden Troifar durchbohrt, und die Flufigfeit mittelst eines sogleich auf die gemachte Deffnung aufgesetzten großen Schröpftopfes vollkommen ausgeleeret. Die Nadel, deren sich D. bedienet, ist gerade, endigt sich in eine Lanzettenspiße, die zwey Linien lang und auf benden Seiten schneidend ift. Er giebt ihr in allen Fällen den Vorzug, wo er den Absceß für unheilbar halt, und ce, um die Gefahr einer Fiftel gu vermeiden, darauf ankonimt, daß sich die Wunde bald schließe. Der Troifar hat höchstens eine Linie im Durchmesser, und biese Dicke ist benn immer hinrei-

hinreichend, wordas Eiter, bas ausgelassen werden foll, blos die gewöhnliche Konsstenz hat; ware er stärker, so murde er eine zu große Deffnung machen, welche sich nach ber Application bes Schröpffopfes nicht gehörigsschließen und dann der Luft den Zugang werstatten konnte: Indes ziehe der Schröpffopf in--wihnlich anch das bickte Eiter heraus. Des gly= henden Troikars bedient sich Hr. P. deshalb, weil er leichter und mit weniger. Schmerz eindringt, und weil die gebrannte Deffnung von selbst offen bleibt und sich nicht so geschwind wieder schließt. In Fallen, no das Eiter zu dick ist, muß jedoch die Deffnung mit einer Sonde, oder selbst mit der Spitzeieines gang kleinen Bistouri erweitert mer= ben. Ein Gehulfe, ber bie Gitersammlung in ihrem gausen Umfreise zusammendrückt, treibt bas Eiter gegen bie Stelle hin, wo man ihm Ausgang verschaffen will. Das Instrument wird fenkrecht bis in den Mititelpunkt des Abscesses eingestoßen. Eine mehr oder weniger schiefe Richtung bringt Gefahr, wenn namlich zugleich der Troikar zu tief in die weichen Theile eindringt, wodurch der Schmerz vermehrt und der Ausfluß des Eiters erschwert wird. Das mit Behandigkeit eingestoßene Instrument, muß: sehr schnell wieber gurudgezogen merben. Der Schrövffonf wird fo aufgesett, daß die Deffnung des Abscesses in den Mittelpunkt deffelben fommt. : Um den 216= steß gang zu entleeren, applicirte herr P. biswei-

11 2

Ien 6: bis 7 Schröpffüpfe nacheinander, und auf solche Art wurde das Eiter, dad in der Tiefe der Bruft- oder Bauchhühle war, ausgelerret. S. Uns inalen der eingle und franz. Chtrurgie, dan Schresger und Farles, ar Bo. is St. S. 48: und ferner: Geist der neuesten medstinischen Arrenaux in Frankreich; zum Reduf deutscher Arreich; lu Ausschlen aus den Ineuesten Driginal Werken dargessellt und mit Andere in Zustehen von D.
198: Jadig, un Hos. is St. Breslau 1798. N. 3.

## 6) D. Kortum empfiehlt Fontanelle bep Knochengeschwülsten.

Pie Anochengeschwülste, welche von innern Ur-Padiensonteilen sind bekanntlich, so harthäckig, daß The auch deni volen Mitteln Trop dieten. Pr. Bortum errinnerresich, das Pott und Andere mehr, durch Fontanelle ven rhachtisch geschwollenen Auckenwirbelbelten Gekanch gemacht hatten, und siel auf den Gedanken, das Fontanelle gewiß auch den Anochengeschwülsten an andern Theilen des thierischen Körpers mit Rupen sanzuwenden wären. Es fand sich bald Gesegenheit, wo Hr. A. einen Bersuch machte, und zwar leweinem Subjecte, wo weder serofuldses, noch ehachtisches Gift zum Grunde sag. Die Anochengeschwülste wären an den Schienbeinen, etwa eine Handsbreit unterm Knie, und nahe ben diesen Geschwülsten wurden die Fontanelle angebracht.

Det Ausstuß der Fontalle wirde unterhalten, das beh aber auch zugleich die Nachner Bouche auf die Geschwülste angewendet. Die Wirkung war so vortrefflich, daß die Kranke nach zwen Monaten wieder ungehindert gehen konnte, und nach einem Zeitrau= me von einem halben! Jahre war bie Kranke bens nah ganzlich hergestellt, so das nur noch einige Ueberbleibsel der Knochengeschwülste beinerkbar maren, G, Journal der prakt. Arzneyk. u. Wundarzneyk. herausg, von L. W. Hufeland, Gter Bd. Istes St. Jena? 1798. S. 151.

#### 7) Molwiz erfindet eine Metallburste zu dem sogenannten Perkinisiten.

Wir haben im vorigen Jahrgange dieses Alma= nachs, 3r Bb. S. 209 unsere Leser von dem Perkinismus Nachricht ertheilt, und machen es und nun zur Pflicht, hier auch das, was Hr. M. in dieser Sache that, zu berichten. Schon vor sechs Jahren bediente sich Hr. M. eines den Perkinischen Nadeln sehr nahe kommenden Mittels, um baburch einen chronischen Rhepmatismus, welchen er am Knie hatte, zu heis In der Folge machte Hr. M. wenig Gebrauch" diesem Mittel, allein durch die Schrift des Hrn. Perkin's murde seine Aufmerksamkeit wieber aufs Neue belebt, so daß er darüber nachdachte, um dem Ganzen mehr Vollkommenheit zu verschaffen, und machte bahero folgende Einrichtung. Er nahm nämlich ein sänglichtes Breithen von Lindenhols,

welches die Dicke eines halben Zolls, die Breite drey Zoll und die Lunge von seche und einen halben Boll hatte. Die vier Eden murden abgeschnitten, so daß es ein langlichtes Sechseck formirte, das von der Hand des Operateurs bequem gefaßt werden konnte.. In dies Bretchen wurden zwanzig Löcher angebracht, in die eben so viele den Perkinischen ähnliche Metallnadeln, von denen die eine Halfte aus Eisen, und die andere aus Messing bestand, ein= geschoben murden, und zwar so, daß sie sich an ihren glatten Durchschnittflachen berührten. Die auf sol= che Art durchgeschobenen Nadeln bildeten mit ihren Spigen in bem hölzernen Handgriffe eine Burfte mit metallenen Borsten. Oben darüber murde ein Leder gespannt, welches das Zurücktreten der Na= deln verhindert, aber bennoch nicht in dem Grade, als wenn solche an einem harten Körper Widerstand fünden. Micht nur hiedurch, sondern auch noch durch Wegnehmung von der Dicke der Nadeln, namlich so viel, bis sie eine maßige Bewegung er. laubten, murde erzweckt, daß auch eine beträcht= liche Anzahl von Nadelu dem Gefühl nicht so beschwerlich fiel, als eine einzelne, gewähnlich starke, benm oftern Streichen zu thun pslegt, noch weni= ger auffallend furs Gefühl wird dieses Instrument, wenn durch den oftern Gebrauch die Nadeln eine Kleine Krummung nach einerlen Richtung genommen haben. In dieser Form, und durch Vermehrung der Madeln bis auf hundert, erhielt Hr. M. eine Metalls

Metallbürste zu dem sogenannten Perkinistren, welche an Wirksamkeit die Perkinische Madel hundertfältig überwog, und deren Kosten kaum die Halfte beträgt, als soust zwen Nadeln von dem gewinnsuchtigen Perkin seilgeboten merden. E. a. a. D. 2tes St. S. 439.

3) Struve wendet die Eleftrizität mit viel Vortheil ben kahmungen der auf fern Gliedmaßen an.

Obgleich die Anwendung ber Elektrizität in mancherlen Zufällen mit Vortheil benutt wurde, und es also nichts ganz Meues ist, dieselbe ben Lahmungen zu gebrauden: so magen mir es dennoch, Die Anwendungsmethode bes hin. St. hier als etwas Besonders aufzustellen. Rach ihm wirkt die Elektrizität ben Lähmungen auf drenerlen Art: 1) als frampsiillendes Mittel, 2) als Reizmittel, und 3) als Starkungsmittel. In ersterer Rücksicht wird durch sie der britiche Schmerz gehoben, und dies bemirkt die Elektrizität nicht nur durch den erregten Zufluß der Gafte zu der leidenden Stelle; son= dern am sichersten und wirksamsten durch die wieder hergestellte und vermehrte Ausdünstung, 3. B. ben rheumatischen Steckungen. Letzterer Zweck wird porzüglich durch bas elektrische Bad und den elektri= schen Hauch erreicht. Als Reizmittel wirft die Elektrizität durch Meizung und vermehrte Kraft= dußerung eines Theils und Systems. Starkungs= mittel 114

12.3

mittel ist sie, indem sie ben geschwächten Fasern ihre verlorne Spannfraft wieder giebt, -Recht eifert Hr. St. gegen die gewaltsamen elektri= schen Schläge, welche man sonst ben Lähmungen anwendete; benn überhaupt genommen ist biejenige Anwendung der Elektrizität am untauglichsten, wele de den Kranken die meisten Beschwerden verursachet, Fr. St. wendet gewöhnlich in den ersten Tagen (im Allgemeinen hilft die Elektrizität, sicher, wenn bald Hulfe gesucht wird) blos das elektrische Bab an; dann werden einige mußige Funken aus den gelähmten Theilen gezogen; wird der Kranke dagegen empfindlicher; so werden weniger Funken entlockt, dagegen wird aber der isolirte Kranke mit dem ersten Leiter der Maschine in Verhindung gefest, daben wird blos eine mit dem andern Leiter verbundene Metallspipe oder Kugel in einer schicklichen Entfernung von dem gelühmten Theile angebracht, so daß der Kranke einen elektrischen Hauch empfindet. Die gelähmten Theise werden mit Flanell bedeckt. Zuweisen wird auf dem Flanell, und vorzüglich in der Gegend der Gelenke, mit einer Me= tallkuget hin und her gefahren, wodurch eine Men= ge kleiner Funken entlockt werden. Gegen das Ende des Elektrisirens laßt Hr. St. ben Kranken uns isolirt mit dem Balle des gelähmten Füßes auf eine Rette treten, welche mit dem negativen Konduktor verbunden ist; in der rechten Hand halt der Kranke eine messingene Augel, etwa 3 304 im Durchschnitt,

die mit metallenem Handgriffe und einer Kette ver sehen ist, welche bis auf die Etde hangt, und hie= mit zieht der Gelähmte 10 bis 15 Funken aus dem positiven Konduktor. Eine ahnliche Einrichtung wird ben andern gelähmten Theilen getroffen. — Ben Lähmungen der untern Gliedmaßen fand Hr. St. folgende Methode von ganz porzüglichem Nugen, Er brachte den Kranken, nachdem er isolirt war, mit dem ersten Leiter in Verbindung, und dann fährt er mittelst einer mit dem zwenten Leiter in Werbindung stehenden Metallspige langst dem Nückgrade auf und ab, so daß blos ein elektrischer Hauch ausgezogen wird. Hr. St. versichert, daß er erst neuerlich an einem Gelähmten die auffallendsten Wirtungen von dieser Behandlung beobachtet habe. Der Rranke mar sogleich im Stande fren zu sigen, und . der gelühmte Fuß bekam sogleich mehr Muskelkraft, und ben der Fortsetzung dieser Behandlungsart zeigte sich der gute Erfolg zur Beschleunigung der Kur mit jedem Tage. — Hr. St. glaubt ferner auch, daß sich hier eine neue Aussicht zur Heilung der von Pott beschriebenen Lähmung der untern Gliedmaßen (S. Pott's sämmtliche dirurg. Werke, 2ter Bb, Berlin 1787, S. 337) eröffne, und sagt deshalb: Sollte es nicht von gutem Erfolge sepn, wenn man gerade auf derjenigen Stelle bes Ruckens, an der Pott ein Fontanell angebracht haben will, einen großen Reiz burch bie Elektrizität ermeckte. A. D. 4ter Bb, 3tes St. S. 642.

11 5

t

9) Cons.

# 9) Consbruch bestätigt anfs neue den Mußen der Gartenschnecken.

Wir erwähnten schon im ersten Jahrgange die= ses Asmanachs, daß Herr D. Consbruch im sten Stude des Journals der Erfind, den Nugen der Gartenschnecken ben Heilung scrofulbser Geschwüre bekannt gemacht habe, und führten zugleich auch die Bestätigung des Herrn Donauer mit an. Da aber einige Aerste und Wundarste immer noch Miß= trauen in gedachtes Mittel setten: so muß ce unt so angenehmer für die Zweister seyn, wenn Herr D. C. seine wiederholten Versuche, welche ist die Sache außer allen Zweifel setzen, mittheilt. mehrern Beobachtungen stellen wir nur eine dersel= ben auf. Ein sehr lebhafter Knabe bekam nach ei= ner vorhergegangenen serofulosen Kränkheit, an bepden Oberarmen inwendig neben dem Deltoideus eine harte unschmerzhafte Geschwulft von der Größe eines Taubenenes, und einige ähnliche aber etwas kleinere Verhärtungen an den Füßen. herr C. wendete mancherlen zertheilende Mittel an, allein phne Nuten; die Verhärtungen brachen an einigen Stellen auf, es wurden nun diese Geschwure durch einen geschickten Wundarzt besorgt, und auch innerlich die zweckmäßigsten Mittel angewendet, und dem allen ohngeachtet, konnte nichts gewonnen werden, Es blieb die Harte und eine blaue Röthe rund um die Geschwüre ohne die geringste Berande= rulig,

rung, auch bilbeten sich hin und wieder beträchtliche Gange, der Eiter war und blieb theils gauchicht, theils krägartig, und daben fieng nun der Knabe an elend und mager zu werden.

Soluld wie Schnecken zu haben waren, ließ Hr. C. alle vorher angewandte Mittel aussetzen, und auf jedes Geschwur alle Morgen und Abend eine lebendige rothe Gartenschnecke aufbinden. am britten Tage zeigte sich eine beträchtliche Veranderung. Die blaue Rothe um die Geschwure vermandelte sich in eine natürliche Farbe der Haut, und was das Auffallendste war, die knorpelartige Harte wurde weich, der Eiter gelb und dick, und die in= nere Fluche der Geschwure rein und roth. Endlich war nach acht Tagen alle Harte völlig verschmolzen, und auch die Geschwüre waren bennah alle geheilt. In Zeit von dren Wochen war die ganze Kur pollendet, und der Knabe ist noch ist, nach Verlauf eines halben Jahres, völlig gesund. G. a. a. D. 7ter Bd. 2tes St. S. 26.

#### 10) Consbruch macht einen besondern Perfinismus bekannt.

Im dritten Jahrg, dieses Almanachs gaben wir S. 209. Perkins Erfindung, und die Erfahrung hat bewiesen, daß sie das ist, wofür wir sie damals hielten. Ist macht uns Hr. C. auf ein zwar altes und sehr geringes Mittel aufmerksam, welches dieselben Wir= kungen wie der Perkinismus hervorbringt, und des= halb

halb gewiß auch verdienet der Vergessenheit entrif= sen, und hier als gleichsam etwas Neucs angeführet zu werden. Das Mittel murde durch einen Goldaten befannt, der ce einer alten Frau, welche an einer hartnäckigen lymphatischen Aniegeschwulft litt, rieth. Es besteht aus zerstoßenem Glas, welches Pulver dann in ein Gacken von nicht gar zu dich= ter Leinwand geschüttet, und auf die Geschwulft gelegt wird. Hr. C. versuchte dies Mittel mit viel gutem Erfolg. Eine schon bejahrte Frau bekam gerade auf der Aniescheibe eine anfangs kleine, lang= sam wachsende, unschmerzhafte, weiße und sehr ela= stische Geschwulft, die Hr. C. erst vier Wochen nach ihrer Entstehung zu sehen bekam. Es murden acht Tage lang verschiedene Einreibungen versucht, namlich das flüchtige Liniment, das Ol. C. C. foetid. bie Tinct. Galban. u. bergl. m. murden eingerieben, allein, ohne Nugen. Mun rieth Hr. C. das zer= stoßene Glas aufzulegen; das Mittel wurde auf die Geschwulst gebunden; die Kranke klagte ein unanges nehmes Stechen, wie pon feinen Nabelspitzen. Nach vier Tagen zeigte sich schon eine sehr merkliche Werminderung der Geschwulst, und die Aranke konnte besser gehen. In einem Zeitraume von zwanzig Tagen war keine Spur von Geschwulft und von Steis figfeit mehr übrig.

Dieser Perkinismus ohne Metallnadeln, ohne Electrizität, ohne Magnetismus, und ohne Galvas nismus, äußerte seine Kraft als ein ganz einfaches mechas

mechanisched Reizmittel, welches ohne Zweisel witztelst der feinen Glosspischen, die durch die Leinwand deständig die Haut anhaltend und gleichmäßig rigen, und der eniWirkung vielleicht durch die Phirms des Sächensmoch mehr untersüst und begünstigt wird. Wenn Isch Durch mehrere Versuche die Sache mehr verstützigen sollte, dann können wir die Charlatanerie des Hrn. Perkin's loicht vergesten, und danken ihm, daß er uns Deutsche auf diese Art mechanischer Reise aufmerklamsgemacht hat. 1. S. a. a. D. S. 29.

# Rornkafer bey Sahnschmerzen.

Die Mittel, melde man benm Zahnweh anwendet, chind kanmizahlbar, den die Angstrund das schwerze Hafte Gefähl verunfachet, daß der Leidende aft selbst an dem schmunigsten Mitteln feine Zuflucht nimmt, und es ist dahero auch leicht zu erklären, das täg-Tich die Anzahl der Mittel gegen Zahnweh wach= fen muffe. Dont verdienet gewiß bergenige, welcher in dieser Hinsicht nur einige Linderung ver-Diese und noch größere Eigenschaften befist nun auch der kleine Kornkafer (coccinella leprempunctata), wie dies schon aus dem Journal d. Erfind., Theorien u. Widersprliche in d. Mas tur : u. Akzneywissensch., 14tes Sturf, G. 135 311 eusehen ist, wo diese besondere Speilkraft angezeigt wurde. Hr. Sirsch wollte sich von der Gewißheit der Sache überzeugen und stellte: in Dieser Rud:

Rucklicht wiederholte Versuche an. Er verfuhr da Ben auf folgende Arts den kleinen Rafer zerquetschte er zwischen dem Daumen und Zeigefinger, rieb diese fo lange, bis die Spigen berfelben marm wurden, und bestrich sodann die franke Stelle des Zahnflei= fches, wie auch den Zahn felbst, mit den Fingern, worauf (wenn nicht: Nebenursachen eintraten) dant ber Schmerz jederzeit vollkommen aufhörte; ja, Br. 5. bemerkte sogar, daß bie Heilkraft bieses Kafers so stark und anhaltend war, daß, wenn der Versuch einige Tage barnach wiederholet wurde, ohlte daß det Zelgefinger mit einem frischen Kafer in Berührung gekommen war, eben so glucklich ausfiel. Hr. B. glaubt, daß biese Seilkraft ohne Zweis fel im Innern des lebendigen Rafers liege, und zweifelt dahero, daß, wenn der Rafer todt aufbemahret wird, gewiß auch nichts zu erwarten sen, weil dann die eigene Kraft ganglich verwese. Siehe Journ. der Erfind., Theorien u. Widersp. in der Matur u. Arzneywissensch., 29tes St. Gotha 1798, G. 128.

12) Conradi bestätigt den Nugen des Chamomillenertracts in faulichten Drus sengeschwüren.

Wir haben im 2ten Jahrgange dieses Almas nachs S. 225. angezeigt, daß Herr Collenbusch ges dachtes Extract gegen mancherlen Beschwerden ems psahl, und Herr Conradi, Stadtphyl. zu Nordsheim,

heim; hat nun den Rugen vorzüglich an faulichten Drufengefchwüren bestätigt gefunden. Er wendete dies Mittel-ben einer 68jährigen Frau an, welche ein Geschwar in der rechten Weiche hatte; das ascht grau ausfah, eine gruntiche graue Gauche ergoß viele zerfente Studen imb Fasern enthielt, und eis nen sehr auffallenden Gestank verbreitete. - Es wurde in zwolf Unzen Chamomillenwasser eine Unse Chaniomillenertrart aufgelößt, bas Geschwür täglich drepmal damit ausgesprist und verbun= Auf diese Behandlung gewann das Geschwur ben dieser schon bejahrten Frau täglich ein besseres. Ansehen, und schloß sich in Zeit von 5:200= chen, ohne daß innere Mittel zugleich mit angewens det worden sind. S. Loders Journal für Chip rurgie, 211 Bbs. 28 St.

### 13) Conradi bestätigt den Nuten des Sas viardschen Mittels in Geschwüren.

Saviard empfahl ein besonderes Mittel gegent Geschwüre mit calldsen Rändern, und in solchen, welche einen mit schwammigtem blauem Fleische bes deckten Boden hatten. Das Mittel selbst besteht aus folgendem:

Rec. Alcal. six. Drachm, II.

Camphor. Setup. II.

Sacchar. alb. Unc. II.

Ter. assund. sensim. aquae. comm. II II.

D. S. mit Earpen einzulegen. G. Resul, d'observat.

Chi-

Chirurg. Paris 1784. Herr C. beschreibt einen Fall, wo er das Mittel mit sehr gutem Erfolg anmendete. Daß von diesem Mittel viel zu erwarten ist, besweißt das, mas Herr C. beobachtete, nämlich: das Geschwür heilte eher, als die Geschwulst gehoben wurde. S. Loders Journal sür Chirurgie, 211 Bds. 28 St. S., 226.

14) Vogel empfiehlt ein vorzüglich wirksames außerliches Mittel gegen die feuchte oder trockene brandige Rose.

surfimonially mount office his co

Altdorf mit Rugen anwendete, besteht aus Goulaidischem Bleywasser, Mohnsaft und Kampherspititus. Gewähnlich bedient sich Herr Desolgender Mischung: er nimmt auf eine Unze destillirtes Wasser einen halben bis ganzen Gran Mohnsaft 2 bis 3 Tropfen Bleyertract, und auf 9—10 Unzen von dieser Mischung: ein halbes Quentchen bis 2 Scrupel Kamphergeist. Mit dieser Zusammansehung werden Kompressen von weicher Leinwand beseuchtet, die, wenn sie etwas ausgedrückt, so ausgelegt werden, daß alles was brandig ist, damit bedeckt sepi Wenn die Kompressen trocken werden, dann werden sie immer wieder beseuchtet ausgelegt. A. a. D. S. 234.

# Metallreit in Augenkrankheiten.

Befanntlich hat schon Herr Pfaff gezeigt, wie der Metallreiz zur gewissern Erkeinung des schwarzen Staars gebraucht werden könne. S. Grens meues Journal der Physik, 4r Bd. 18 H. S. 20. Herr v. Zumboldt glaubt, daß von der Anwenzdung des Metallreizes, gewiß viel zu erwarten sep, und es ist demnach der Mühe werth, (wie Ref. glaubt) wenn einige Naturforscher diesen Gegenstand weiter verfolgen. S. Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenkafer, nebst Vermuthungen über den chemischen Process des Ledens in der Thier- und Pflanzenwelt, von Fr. Alex. v. Humboldt, 2r Bd. Berlin 1799. S. 22.

# 36) Hammick empfiehlt den außerlichen Gebrauch des Hopfens bep bosartigen Geschwüren.

Die Zubereitung geschieht auf folgende Arti: Es wird eine starke Hand voll Hopfen, mit einem Quart Wasser stark abgekocht. Mit dem Hopfen und dem Absude selbst wird Hafermehl und Speck (Schmalt, Lard) oder Del vermischt, bis der Brenseine, gehörige Konsistenz bekommen hat; dann wird der Bren, ohne ihn in ein Tuch zu fassen, unmitetelbar auf die Geschwüre gelegt. Bevor man den Bren auslegt, müssen die Geschwüre mit dem Abschrens aussez, müssen die Geschwüre mit dem Abschrens in Wissensch. 4r & siede

### B22 Erster Abschrift. Wissenschaften.

jude wohl gebühet werschwindet der Schmerz bald, des Kerrn Sammick verschwindet der Schmerz bald, die Geschwüre breiten sich nicht weiter aus, werschen rein und in einem so vortheilhaften Zustand versetzt werden, daß sie nun mit Charpie oder eisner milden Salbe verbunden werden konnen. S. Duncans Annalen, S. 402.

Bantones bestätigt den Rusen der Bantonechen Meihode, alte Fußges schwäre durch Heftpflaster zu heilen.

Simmonn's glaubt, daß die Einführung dieser Methode als eine der wichtigsten Verbesterungen der Wundarznerkunft zu betrachten sen. Er bedient Jich ist berselben in allen ben gallen, mo eine Berstohrung der Hautdecken statt findet, und bemerkt, daß auf-solche Art in einer Woche weit mehr erweckt wird, als durch die alten Methoden in mehrern Wochen nusgerichtet werden kann. Baynton nimmt an, daß die Wirksamkeit ber Sefroffaster von der dadurch bewerkstelligten Ameinanderfüherung der getrennten Theile abhänge. Simmonns glaubt taber überzeugt zu senn, daß das Heftpflaster als etne Binde wirke, durch welche den Theilen der ver-Johrne Ton wieder gegeben' und dadurch zugleich die Werhartung zertheilt wird; und ferner wiebe auch das Heftpflaster, indem es die uscerirte Flüche, mit der fie umgebenden Haut gleich mache. — Ben Petfonen, die eine zu empfindliche Haut haben, fand de la financia de la companya de la

Berr. G pidak dan Emplastrum lythargynii auch sehr gute Dienste leisteste, und vorzüglich ist es wegen der Tugend, daß die Haut nicht davou mund, wird in diesem Falle zu empfehlen. A. a. D. S, 339.

#### 18) Olle ne oth beschreibt eine zweckmäßige Inhalationsmaschine.

Diesk Maschine besteht aus einem blechernen Copfe, der 2: Mags Wasser faßt; dersalbe ist mit einem 34. Boll langen blechernen Zylinder, der ein nen halben Boll im Durchmesser hat, versehen Der Inkinder list am obern Drittel in einen, styme pfen Winkel gebogen, und am Ende mit einem hols ternen Mundftuff verschen, das so geformt ift, daß basselbe die Rase und ben Mund umgiebt, damit der Dampf in bende dringen kann. In dem gedache ten Winkel ist eine blecherne ovglrunde Kugel nick emem Trichter angelothet, welche ein halves Maaß Wasser faßt, und unten an dieser Kugel ist eine Deffnung, die mit einem Konkflöpfel versehen ist, damit hisdurch das Wasser abgelassen werden kann. Benn man nun diese Inhalationemaschine benugsen will, so thur man irgend ein zweckmäßiges Arauwerdekoft in den ermahnten Topf, und sest diesen aufo Kohlenfeuer. Damit aber die Dampfe nicht zu heiß werden, so wird in die Augel kaltes Wasser gethan, meldies immer wieber erneuert wird, fobaldies warm ist. — Der Kranke kann sich dieser

**3** 2

Maschine bedienen, ohne daß er nothig hat, das

. . . . .

Bett

Bett zu verlassen, indem sie sehr bequem vor das Bett gesetzt werden kann. S. Loders Journal sür Chiruppie, 2ter Bd, 2tes St. S. 302.

### 19) Consbruch bestätigt den Nugen der naphitha viceioli bey eingesperrten Brüchen.

Wir haben im ersten Jahrgange unsers Alma= nachs, E. 90 bemerkt: daß der englische Wundarst Sughes durch das außerliche Aufgießen der Vitriol= naphtha einen eingeklemmten Bruch glucklich heilte. Diese Bedbachtung trieb nun Hrn. Consbruch zu Bielefeld an; da sich eben eine Gelegenheit fand, auch die Krafte des gedachten Mittels zu prufen, er wendete es dahero mit sehr guten Erfolg an. einem alten schwächlichen Manne, ben dem schon dren Tage lang alle nur mögliche Versuche zur Re= position des Pruches ohne allen Nugen angewendet wurden, ließ Hr. C. von Zeit zu Zeit Vitriolnaphtha huf den Bauch und die benachbarten Theile gießen; und zugleich die Repositioneversuche gelinde fort= Der Kranke empfand daben eine wohlthatige Ruble, man bemerkte einige Bewegungen im Bruche sacke und ein beutliches knarrendes Geräusch; und nach einer Stunde war der ganze Darm glucklich bengebracht. Nach der Zeit ist der Kranke, ben ge= höriger Vorsicht, bis ist noch von einem gefährli= then Zufalle dieser Art ganzlich fren geblieben. S. Hufelands Journal der prakt. Arzneyk. u. Wundarznepk. 7ter Bb. 2tes St. S, 28.

# XIV. Geburtshülfe.

1) Wigand lehrt einen neuen Handgriff, bas Zerreißen des Dammes zu verhüten.

leich nach bem Wassersprunge, ober nach Beschaffenheit der Zeit und Umstünde, noch früher, sucht er Das Mittelfleisch, und, mas er für eben so nothweils Dig halt, die benachbarte Haut des Gefäßes und der Oberschenkel burch Einreibungen von Del, ungefalt= ner Butter ic. zu erweichen, ausdehnbarer und nach-Während daß der Kopf ein= giebiger zu machen. und durchschneidet, werden diese Einreibung fort= gesett, aber auf eine sanftere, keineswegs andruff kende Art, woben er, durch ein gelindes Sinaufe freichen und Zurückhalten der Achenkel, und Bei fäßhaut, in der Richtung vom Schenkel nach dem Mittelfleische hin, die zu farke Spannung und Auss dehnung des Dammes zu verhindern sucht. (Gang vorzüglich nühlich und bennah unentbehrlich sen, die ses Verfahren ben Entbindung in den gewöhnlichen Geburtestühlen, wo sonst burch bas Sineinsinken des Gefäßes und der Oberschenkel in den Ausschnitt, die Haut dieser Theile zugleich mit der Saut des Dammes zu stark wurde gespannt werden.) Einen Druck mit der Hand gegen den Damm selbst, und gegen den Ropf bringe er nie anders an, als nur

in den kurzen Zwischenzeiten zwischen zweren Weben, wo das Mittelfleisch am wenigsten gespannt, und, was nech mehrigilt, der Kopf am bemeglichsten ift, so daß er durch jenen kurzen Druck ohne Schaden mehr, in die Sohe und dichter unter Die Schnameno= chen geschoben werden kann, mas immer etwas zur schnellern Entwicklung des Ropfs und zur Gicher= heit des Pammes bentragen mag. Endlich, in den Momenten der außersten Spannung des Dammes. halt er mit den benden, in einem spinen Winkel aneinander gestemmten Zeigesingern den vordern und untern Rand, des Mittelfieisches, zugleich mit den Schaamlippen, nach unten und hinten zurück. Durch diesen mehr passiv als activ angehrachten Sandgriff, könne man es nun sehr leicht dahinbringen, daß der pordere Rand des Dammes nicht zu weit aus seif ner natürlichen Lage weiche, nicht zu stark nach porn und oben vorgedrängt und dadurch nicht zu, sehr gespannt und zerrissen werde.

Nur in einem einzigen Fall erlaubt er sich, den Druck auf's Perinaum. Dieser Fall ist, wenn die Frauen benm Vordrängen des Kopfes sehr lebhaft über die Empfindung klagen, als werde ihnen der Mast-darm und das Mittelsieisch gleichsam weggerissen, Hier kann man durch eine sanste Unterstützung des Dammes die Kreisende über ihre Furcht beruhigen, zugleich aber auch durch das sestere Anlegen zweier Finger an die Wulst des Mastdarms, das zu starke

Siere

Heraustreten besselben verhuten. Wigands Beys trage zur Geburtshülfe, Ites Seft.

Cbenderselbe macht eine neue Methode bekannt, die Abstoßung des Mutterkus. chens sicher und ohne alle Gemalthätige feit zu befordern.

Diese Methove, die allerdings geeignet ift, alle gemeine Aufmerksamkeit zu erregen, ist folgende! Er unterbindet den Nabelstrang entweder mit einer doppelren Ligatur, oder halt ben der einfachen Li garur das nach dem Durchschneiden des Nabelftranges, offene mutterliche Ende desselben so lange zwischen ben Fingern zusammengedrückt, bis es wahre mehr heraus= scheinlich wird, daß nun kein Blut fließen fann.

So geringfügig bieser Handgriff und ber durch ihn verhinderte Abfluß des Blutes aus der Placenta benm ersten Anblick zu senn scheint, so wichtig wird er werden, wenn man folgendes in Erwägung sieht!

Einmal behalt der Mutterkuchen jest seine erste Ausdehmung und Oberstäche, womit er an dem Muttergrunde adharirte, mahrend daß der Quadratflächeninhalt der innern Wand des Uterus ben den fernern Zusammenziehungen kleiner wird. Und in dem Misverhaltniß dieser Flachen liegt ja bekgnnt? lich ein Hauptgrund von der Trennung des Mutterfuchens.

Zwey:

namentlich durch den so plößlich verhinderten Abstuß des Blutes aus der Placenta, der Umstand beswirft, daß das aus der Bedärmutterwand in den Mutterkuchen übergehende Blut, an den jest vollen, nicht ausgeleerten Gefäßen des letztern, einen unsgewöhlichen Widerstand findet. Dieser Widerstand kann nicht nur den ersten, sondern auch den kräftigsten Reiz zur Abstoßung der Placenta geben.

Blut, behålt beswegen eine größere Ausbehnung, muß also auch mehr Berührungs = und Reispunkte für die reisbaren Fasern der Gebärmuttermand erhal= ten, und diese zu allgemeineren und ausgedehnteren Zusammenziehungen bringen.

Außerdem rath er auch zu den bekannten Reischungen des Unterleibes; nun macht er daben auf folsgende Cautelen aufmerksam:

- mit diesen Friktionen, sondern lasse lieber mehrere Minuten verstreichen, bevor man sie anwendet.
  Durch das voreilige Reiben können leicht. Strikturen der Gebärmutter und Incarcerationen der Placenta veranlaßt werden.
- b) Man wende überhäupt die Reibungen nie eher an, als die man aus einer fühlbaren, härrlich werdenden Geschwulft, über und unter dem Steisbein abnehmen kann, daß die Gebärmutter sich von selbst zusammenzuziehen anfängt, (Aber wozu dann noch

die Friktionen? — Ist die Gebärmutter atonisch — und nur in diesem Fall mögen sie statt finden — so wird eine frühere Anwendung derselben durchaus nicht schaden.)

- man in der Gegend des Nabels an, weil diese Stelle dem Grunde der Gebärmutter am nächsten, ihren Seitentheilen aber, die man, um Incarcerationen zu verschützn, verschönen muß, am entferntesten correspondirt.
- d) Der Handgriff selbst muß in einem durchs aus sanften, eirkel sober vielmehr schneckenförmis gen Reiben mit der flachen Sand bestehen. Ein Orucken oder Zusammenkneipen des Unterleibes ist schädlich. A. a. D.

# 3) Ebenderselbe macht eine neue Handsalbe

Die Erwägung, wie viel Menschen es giebt, welche schlechterdings keine Salven und Pflaster oder andere Tette auf ihrer Haut vertragen können, ohne davon Ausschlag zu bekommen; wie viele es giebt, deren innere Magenhaut auch nicht die kleinste Quantität eines setten Oeles aufnehmen kann, ohne dasselbe wieder auf der Stelle auszubrechen, brachte ihn auf den Gedanken, ob nicht auch eine solche Anzipathie gegen Oele und Fette bep der innern Gestäntlich des Seitzschen dieser Serupel in ihm aussieg, bedient er

setigen Substanz mehr, sondern des mußig dickgekochten Sazerschleims eines Mittels, das der Consistenz, der Farbe und dem Geruche nach viel Achnlichkeit mit dem Schleime hat, der in den legten Tagen vor der Geburt und unter der Geburt selbst so häusig in der Mutterscheide abgesondert wird.

# 4) Ebenderselbe bereichert die geburtshülfliche Semiotif.

Der Geburtshelser hat es nicht solten mit Weibern zu thun; deren Delikatesse durch oft wieder= holtes Touchement sehr beleidigt wird; dieß ist be= fonders ben fürstlichen Gebärenden ber Fall, so wie auch ben andern, die sich durch Stand ober Reich thum über uns erhaben glanben, mit denen man in dieser Hinsicht nicht schonend genug verfahren kann. Bey solchen Kreißenden liegt dem Geburtshelfer die Pflicht ob, so wenig, als er es nur immer ohne Machtheil für die Gebärende thun darf, von der innerlichen Fingerexploration Gebrauch zu machen. Aber woraus soll man den Fortgang der Geburt abnehmen? wonach die Zeit unsrer Zurückfunst, wenn anderweitige Geschäffte uns von der Kreißen= den abrufen, bestimmen? woraus den Zeitpunkt, wo nun die Gebarende ein ftandiges Geburtslager im Geburtestuhle ze. nehmen muß, auffinden? -So wird der angehende und minder erfahrne Seb= arst

arzt nicht ohne Grund fragen, und uns damit auf eine bedeutende Lücke in unstrer geburtshülstichen Semiotik aufmerksam machen. Wirklich haben wir Geburtshelser, so führt Hr. D. Wigand fort, und bisher zu sehr auf die Erlaubniß einer innerlichen Erploration verlassen, und deswegen zu wenig auf die Veränderungen geachtet, welche unter der Gesburt mit dem übrigen Kärper und in dem Seelensustande der Kreißenden vorgehen.

Vorzüglich macht er auf die Beschaffenheit des

Bauches aufmerksam. Gie zerfüllt

des Fötus. Zu Ansange der Geburt sind die Beswegung wegungen des Kindes am lebhaftesten und fühlbarssten; zu Ende der Geburt kann oft das seinste Gestühl dieselben nicht mehr entdecken.

haftigkeit des Bauches beym Besühlen mit der Sand. Gewöhnlich ist der Bauch (und zwar in der Nabelgegend) in den Mittelstadien der Geburtschmerzhaft, zu Anfange und zu Ende derselben aber wenig oder gar nicht.

c) In der Ausdehnung, form und Härte

des Bauches.

4 4

Diese letten Zeichen sind nach seiner Erfahrung die sichersten. Seine Beobachtungen hierüber sind folgende: In fast allen natürlichen Fällen hat der Bauch der Kreißenden im ersten Stadio und zu Ansang des zweyten, eine kugelrunde, allenthals ben

ben gleich ausgebehnte, wie die nach bengefügtem Rupfer Tab. III. in der Fig. A. durch a. c. b. im Profil bezeichnete Form hat. Wegen das Ende der präpas rirenden und zu Anfange der austreibenden Geburtswehen, nimmt der Bauch die Form unter A. in a. c. b. an. - Hier haben sich schon die Gebarmutter und der Unterleib um einen guten Theil zufammengezogen. Allmälig nimmt nun der Bauch ben der Aeigenden Wirkung der austreibenden Wehen bie unter B bezeichnete Form an. — Ben dieser Form ist die Gegend unter der Herzgrube die höchste und harteste, und die Gegend unter dem Nabel die flachere und weichere, und zwar aus bem Grunde, weil der Uterus sich von der Are des Beckens ent= fernt, und mehr nach der Richtung der Scheiden= are gestellt hat. — Ben fortgesetzter Wirksamkelt verandert sich diese Form abermale, bis der Bauch in dem legten Stadio unter den doloribus conqualkantibus die Form unter Fig. C. annimmt. Jefft füllt der Gebarnuttergrund nur noch die Gegend über ben Schaambeinen an. Go wie in dem zu= nachst vorhergehenden Stadio die Gegend unter dem Nabel die weichere mar, so ist sie jest die har= tere geworben.

Mit diesen Veränderungen am Profil des Bausches, stimmen die nachstehenden Veränderungen überein, welche man an ihm wegen seiner geraden Ansicht (en face) bemerkt. — In den ersten beys den Stadien hat nemlich der Bauch die in Fig. D.

bezeichnete Form, nur bag diese Form unter ben präparirenden Wehen, am Umfang etwas abnimmt. Unter den ersten austreibenden Wehen (doloribus ad partum) mird ber Bauch, im Ganzen genome men, schmüler, in den Inguinalgegenden etwas frener, weicher und schlasser, in der Gegend unter dem Brustbeine gespannter, und überhaupt ber Un-

Unter den doloribus conquassantibus endlich wird der Bauch in der regione epigastrica weicher und schlaffer, in regione inguinali und pubis abers harter, und bildet nun die Ansicht in der Fig. f. 왕. a. D.

#### 5) Dsiander macht eine neue Geburtes zange befannt.

Dieses höchst merkwürdige Instrument besteht: 1) ganz aus gutem polirten Stahl, und das aus bem Grunde, weil der Widerstand, ben eine Wes burtszange zu überwinden hat, ben einem schweren Enthindungsfall manchmal so groß ist, daß kein Mes tall, außer Stahl, daben seiner Form nach unverändert oder ungerbrochen bleiben wurde. Es ift " zwar kein wefentliches Erforderniß, daß, so wie die Blatter, auch die Griffe aus Stahl bestehen; ale lein die Dauerhaftigfeit der Zange gewinnt badurch, wenn an den Griffen weder Holz noch Horn, noch sonst etwas anders, was mit der Zeit durch Wasser losgemeicht-werden könnte, angebracht wird. Wer

indessen die Griffe voller und weniger hart aufühle bar wünscht, kann sie mit Ebenholz belegen lassen. Was 2) die form derfelben betrifft, so weicht sie im Ganzen von allen bisher bekannten ab, in einzel= nen Theilen aber hat sie mit verschiedenen erwas gemein. Eine solche Zange besteht aus zwen von einander trennbaren Stucken, deren eine Halfte den Loffel der Zange, die andre den Griff ausmacht, Die Löffel sind undurchbrochen oder ungefens ftert, und zwey Ginten bick; ber Rand betfele ben ist nach außen abgerundet. Die außere fläs che des Löffels ist police, die innere mart ger schliffen. Dadurch, daß die Zange ungefenstert ift, erhält sie den Vortheil, daß sie 2) ungleich mehrere Berührungspunkte bekömmt, mit welchen fie fich an den Kopf anschließt, und ihn folglich fester halt; b) baß der Druck von benden Blattern gleichkormi= ger auf den Ropf gehet, wenn die Blatter eben sor wohl von ihrer Mitte aus, als von ihrem Rande wirken; c) daß iste keinen nachtheiligen. Eindruck auf die Ropfhaut macht, wie jede andere gefensterte Zange so gern thut, indem zwischen die Fenfter eis ner Zange die angeschwollene Haut sich eindrangt, und benm Anziehen der Zange mit angezogen und zuweilen eingeschnitten wird. — Auch hat die Erfahrung, die seit anderthalb Jahren sehr oft mit bieser Zange ist angestellt worden, gelehrt; bas wirklith eine ungefemfterte Zange ungleich festet all den Ropf sich anschließt, und sicherer ohne zu weident

Well ihn fortbewegt, als jebe andre gefensterte, und, wie die Levretsche, noch überdieß mit Korben versehene Zange. — Da vie Zangenblatter undurche brochen find; so dutfen sie auch dunner sein, als gefensterte Bangenblätter, ohne an der Danerhafkigkeit rtidas zu verlferen. Durch die mehrere Geichmeldigfeit der Blätter wird naturlich auch bas Einbeingen erleichtert. Besonders aber wird das Einbeingen einer foldbeit Zange badurch erleichtert, daß fich nicht, wie ben den gefensterten Zangen, etwas von Ven Schooshaaren, den Lefzen oder den faltigen Theilen ber Scheibe; oder einer vorliegent ben Dand, öber Nabelschinur in das Zangenblatt le den, and bas Einbringen erschweren kann; vielmeht glettet eine solche ungefensterte Zange ohne alte Schwierinkeit-zwischen bem Meuttermunde und Kopf Bih; und Kann, wenn sie imrigeschieft geführt wirb, whne allen Aufenthalt, und offne alle schmerzhafte Empfindung, der Gebärerin bengebracht werden.

Die ganze gebogene Länge der Löffel ist von Gaian, woo sich bie Blatter freuzen, acht 3011 nober ungefähr die Lange der Levrefschen Jungenblatter. Diefe Lange und Biegung ift hinreichend, einen bereits ins Becken eingetretenen Kopf gehörig su faffen und fortzubewegen. Allein fle ist nicht hinretdend, einen kaum einkretenden, oder gar noch nicht eingerretenen, und einen mit dem Gesicht voran-Kommenden, oder mit der Stiene nach vorn gekehrten, und noch höchstehenben Sobst gehörig zu fassen, zumal.

zumal wenn die Inclination des Beckens fehr fatt. ift; daher läßt Osiander zwen Zangen von verschies dener Lange und Aufbiegung der Blatter verfertif. gen. Die Lange der Loffel oder Blatter der größes ren Jange ist demnach neuntehalb Joll, und ihre Aufbiegung von der Flache, worauf sie liegt, vom Schloß an drey und drey Viertelzoll. — Bende Zangenblätter, sowol der größern als der kleinen Zange, stehen in ihrem gubften Durchmesser zweit und einen Viertel-Zoll von einander ab, an ihren Spigen aber sind sie nur dren Linien von einander entfernt. - Die Jusammenfügung ber Zange iff so eingerichtet, daß das in die linke Geite der Gef burtstheile zu liegen kommende Blatt unten, bas in die rechte Seite zu legende Blatt aber gekreugt über das erstere, zu liegen fommt. Das erstere Blatt ift mit einer Einkerbung versehen, in deren Mitte ein fleiner kegelformiger Bapfen, ober eine Are sich befindet; in diese wird die Deffnung des zwenten Zangenblatts, bas auch mit einer Einkerbung versehen ist, eingesenkt Der Zapfen ist so klein, daß er nicht über die Deffnung hervorragt, und sein Endzweck ist blos, das zwente Zangenblatt auf dem ersteren unverrückt fest zu halten, damit ber Federhaken in die Kerben gewiß eingreift. 2Ba= re diese Einrichtung unten an den Griffen nicht angebracht: so konnte die Are und die Deffnung ganz megbleiben. Um die aufeinander gelegten Blatter fest vereinigt zu halten, befindet sich auf dem Griff \* , , i "i

· des ersten Zangenblatts ein starker Riegel, der mit einer starken Schraube fest, aber beweglich gehalten wird. Dieser Riegel ist an seinem vordern Ende hakenformig umgebogen, womit er in die Kerbe eingreift, und modurch er verhindert wird, weiter geschoben zu werden, als bis an das zwente Zangenblatt. Ein platter Knopf, der auf dem Riegel steht, dient dazu, ihn mit Leichtigkeit hin und her zu schie= ben; und der Riegel hat den Vortheil, daß er das zwente Zangenblatt, wenn solches auch schief fieht, benm Darüberhinschieben niederdrückt und in die gehörige Lage bringt. — Sollte die Schraube gu loder oder zu fest stehen: so kann fie mittelst eines Schraubenschluffels gehörig gestellt werden. — Die benden Griffe 6 Zoll lang, und jeder mit 2 Flügeln versehen, von denen der eine vom andern so weit entfernt ift, daß gerade eine Mannshand bequem dazwischen greifen kann; ein daran angebrachter Fe= berhafen bewirkt, daß die benden Zangenlöffel so meit und so fest, als nothig ist, zusammengehalten werden, ohne daß der Geburtshelfer nothig hat, Die Blatter mahrend ben Zügen beständig zusammen zu brucken. Auch ist noch ein Labimeter baran be= findlid).

Geburtshelfer, die eine solche Zange zu besitzen wünschen, wenden sich an den Instrumentenmacher Jiehe in Göttingen, der sie für 10. Athle. recht gut gearbeitet und emballirt liefert. — S. Osiansbers neue Venkwürdigkeiten, 1tes Bandes 2te Fortsche, in Wissensch., 4v

Bogenzahl, wo sich auch eine Abbildung dieser Zange besindet.

6) Osiander wendet zur Entbindung eis ner Regerin, in deren Beckenhöhle sich ein Steatom befand, die Wendung und Zange mit glücklichen Erfolg an.

Das Steatons hatte die Größe eines der Länge nach in zwen geschnittenen Hühnerenes, lief von der lines innommata sinistra über die innere Fläche des Sizbeins herab, und war von der Hürte eis nes sogenannten Ueberbeins, oder Ganglions.— Osianders neue Denkwürdigkeiten, iter Bd, 2tes St. Diese Entbindung verdient der Aufmerksamkeit aller Geburtshelfer empfohlen zu werden, weil ben derselben, der zeitherigen Erfahrung nach, der Kansserschnitt indicirt war.

7) Ebenderselbe entbindet mittelst der Wens dung und Zange eine Person, ben der, wegen engem Becken, bereits der Kaysers schnitt beschlossen war.

S. die eben angef. Denkwürdigkeiten, die wir überhaupt der Aufmerksamkeit aller Geburts-helfer, denen mahre Vervollkommnung ihrer Kunst am Herzen liegt, hiermit bestens empfehlen. Höchst interessant werden sie unter andern die Geschichte der geburtshelferischen Laufbahn des Herausgebers und die Darstellung seiner Grundsüsse der Entbindungskunst finden.

### XV. Medicinische Policen und geriehtliche Medicin.

1) B. G. Pekler, Pastor zu Wedlenstedt und Bechelde, schlägt ein leichtamwends bares und wohlfeiles Mittel vor, Scheins tode beym Erwachen im Grabe zu ers retten.

Der ganze Apparat besteht:

1) In einer etwas wärmern-Umhüllung der Toden im Sarge, als bisher gewöhnlich zu senn pflegte. 2) In einem in dem Thurme an der Glocke leicht anzubringenden Wecker, der aber mit einem Abzuge, den eine sehr geringe Kraft zu lößen vermochto, wie z. B. der Abdrücker ben einer gewihns. lichen Augelbüchse, versehen senn muß. Von dies sem Abzuge des Weckers hängt 3) Eine lange Draht= kette bis zur Grabstelle herab; sie wird 4) bis zu bem Dache eines kleinen trägbaren, rundumher zu= gemachten breternen Todenhauschens, welches jedes= mal über das noch nicht mit Erde zugeworfene Grab. gestellt wird, hingeleitet. 5) Zu diesem Häuschen gehort ferner eine viereckige, ohngeführ 2 Qua= bratzvill große, hölzerne Röhre, welche so lang senn muß, daß sie gerade nur bis zu dem Dache des Todenhäuschens hinreicht, und. oben aus dem-

selben etwas hervorragt, indem sie unten auf bent Deckel des Sarges ruht. 6) Der Gargbeckel selbst hat 2 Defnungen; eine großere gerad über bem Besicht bes Erblichenen, und auf diese murde die in Mro. 5. beschriebene Rohre gestellt, sobald der Garg ins Grab gesenkt worden; eine kleinere in der Ge= gend, wo die Hande des Toden im Sarge gu liegen kommen; sie braucht nur so groß zu senn, daß ein maßig ftarfer Draht, der jeder Leiche benm Sin= einlegen in den Garg, in bende Sande gegeben wird, und oben über den Deckel etwas hervorragt, leicht durchgeht. Un dieses Drahtende wird ein andrer etwas langerer Draft, der oben aus ber Dachspite des Todenhauschens hervorragt, befesti= get. — Der Garg selbst bleibt 8 bis 10 Tage lang blos mit trocknem Moose bedeckt. — Der aus dem Hauschen hervorgehende Draht mird zulest mit der von der Thurmglocke und dem Wecker herabhangen= den Drahtkette verbunden. G. Tab. I. Fig. I.

Durch diese Vorkehrung wurde der Scheintode benm Erwachen und zurückfehrender Besonnenheit, vermittelst des in den Handen habenden Drahtes, durch den gelindesten Druck bewirken konnen, das michrere Minuten, ja halbe Stunden lang der Wecker in Bewegung gesetzt würde. Durch die holszerne Abhre athmet er nicht allein frische Luft, sonz dern kann auch durch dieselbe um Hulse rufen.

Der Wecker, wie Tab. I. Fig. II. und III. deuts licher zeigen, bestände aus einer gewöhnlichen, zwiers

#### XV. Medicin. Policep u. gerichtl. Medicin. 341

tel Fuß im Durchschnitt starken Welle a. b. An betfelben mare ein doppeltes, holzernes Rad c, d; ohn= gefähr 4 Fuß hoch. Jedes Fach, oder jedes von Diefen benden miteinander verbundenen Radern, hat= te 20 bis 30 mit dem andern Zwillingsrade versetzte, oder in wechselsweiser Ordnung besteligte Hebestocke ccc. welche auch wechselsweise die Hebeenden pon 2 Hammern ben ff niederdruckten und wieder an die Glocke fallen ließen. Unter diesen Hammern waren aber gleichfalls die gewöhnlichen Federn g g angebracht, um die Sammer, nach vollbrachten Schlägen an die Glocke, jedesmal von derselben entfernt zu halten zc. Der Welle a b gegenüber ift eine Stellfeder, oder der Abzug i befostiget, welder, vermittelst seines langern Hebels i, k. ben k durch den zu dem Grabe geleiteten Draft 1. fehr leicht und mit dem geringsten Buge, von oder unter ben in der Welle selbst befestigten Absatze, oder dem aus berselben hervorstehenden einzelnen Zahne m. an derselben hinweggerückt werden kann; wodurch dann das Gewicht n in Freyheit gesest wird, und nun mit seiner ganzen Last, welche an dem um die Welle gewickelten und nun sich nach und nach abwindenden Beile hangt, das Rad c. d. herumreift; dieses aber durch seine Hebestocke c e, mechselsweise wieder die Hebel der Hammer ff in Thatigleit sest.

Dieser ganze Apparat kostet nicht mehr als ets wa 13 Thir. 16 Gr. S. Pekler leicht amvends baren Beystand der Mechanik, um Scheinsode Dazen Depstand der Mechanik, um Scheinsode beym

beym Erwachen im Grabe zu ernstren. Fraunschweig 1798:

2) Hr. Prof. Roose, bezweifelt die absolute Tödlichkeit von Verletzungen der Kopfe schlagadern, (arteriae caroticles).

. Es, ist ihn mahuscheintich, daß in spiecen Fällen, wo unmittelbar nach der Verletzung einer Karotis, eine Zusammenpressung und Unterhindung derselben fratt hat, die Verlegung nur zu den an und für sich tödtlichen (igesiones per se lerhales) zu zählen fen, - Golde Fälle, kannen wirklich porkommen, 3. B. ben einer dirurgischen Operation am Halfe. oder wenn ein Wundarst ben einem Smenkampfe gegenwartig mare und die verletzte Karotis gleich unterbinden konnte. — Die Frage: Db der dadurch gehinderte Andrang bes Alutes zum Repfe hinterdrein nachtheilige Folgen haben werde, kame in Diesem Augenblick durchaus nicht in Betracht. Man konne hoffen, daß, so gut wie-nach einer. Un= terbindung der Schenkelschlagader zur Heilung bet Schlagadergeschwulft in der Aniekehle das Blut sich in den Nobenksien und Zweigen neue Wege bahnt, es auch möglich sen, daß durch die Wirbelschlagadern ein hinlanglicher Zustuß zum Kopfe bewirkt: werdei G. Roofe, Beyträge zur öffentl. und gerichtl Argneyk. Ited St.

#### XV. Medicin, Policep u. gerichtl. Medicin. 343

auf die Gesahr, welche durch das Taus fen neugeborner Kinder, für das Leben derselben entstehen kann,

Die eine fürchterliche Anwendung der Kälte ben dem Täusen ift das Begreßen des Kindekos

pfes ") inst kaltem Wasser.

Rervenscheme des Naugedunken serverbringen, da das Gehirn troch nicht, wie ben Erwachsenen, durch die seste Hindraale vor den Emwirkungen außerer Eindräcke gesichert ist. Die Schabelkungen den sind noch bunk, locker und unvollkommen, schließen die Fölise bes Kopib noch nicht vollig, und die Lücken, die sogenannten sonianellen, sind nur mit dünnen Knorpelscheiben und ben gemeinsamen Bebeckungen bekleidet.

Die andere ist: das Taufen der Kinder in

der Airche.

y 4. Man:

28. Massen Orten hat man die Gewohnheit, das Wassen vickt auf den Kopf, sondern die Brustäcken des Täustings, und nun giekt der Prustäcken das Waster oben um Halse hineis. — Das diese Masser oben so gesährlich, sa wegen der stärkern Ausdünstung der Brust, und des Mangels der Kaare, die den Eindruck der Kälte am Kopfe nicht wenig sehwächen, noch weit gefährlicher sen, bedarf wohl keiner weistern Erbrierung.

Man giebt hier die Kinder ben ungunftiger Jahreszeit und Witterung den nachtheiligen Wir= kungen der Kalte nicht blos benm hindringen zur Kirche und beym heimkehren aus derselben, son= dern auch mahrend des Aufenthalts in ihr, und mahrend ber Wollziehung ber feperlichen Handlung selbst, preis. — Der stärkste Mann scheut sich oft. por dem widrigen und nachtheiligen Eindrucke, den has Hinaustreten in eine kalte, feuchte, furmische Luft auf ihn macht. Die Schwächlichen unter ben Erwachsenen bekommen davon Schnupfen, Bruft= Frankheiten, Gliederschmerzen. Und dennoch magt man es, ein eben gebornes Kind diesen Eindrücken auszusegen? - Die Birchenluft felbst ift, ben dem gothischen, kellerartig gewölbten, fast in keiner hinficht zwedmäßigem Baue ber meisten Kirchen, bep. der wenigen Gorgfalt auf Reinigung und Erneus. rung der Luft, mahrlich! nicht geeignet, gut zu machen, mas der Transport zur Kirche schlimm madite. A. a. D.

4) Ebenderselbe bezweiselt, daß die nach dem Tode im Wasser fortdauernde Flüßigkeit des Blutes ein zuverläßiges Zeichen sep, daß der Tode wirklich im Wasser umgekommen, und nicht erst todt hincingeworsen worden sep.

Um iener Behauptung kintrüglichkeit zu geben, dazu gehöre, daß diese Flüßigkeit des Blutes nach den

#### XV. Dedicin. Policep u. getichel. Medicin. 345

dem Tode nicht auch bep andern Todtesarten statt fånde. Das thue sie aber allerdings. Es sen bestannt, das ben allen Todesarten, ben denen plots lich und gewaltsam die Lebenskraft durch Ueberreis zung verzehrt wird, ein solcher aufgelößter Zustand des nicht gerinnenden Blutes nach dem Tode statt hat, namentlich benm Tode durch den Blikstrahl und durch narkotische Gifte. Ein durch Kirschlors beerwasser vergisteter und hierauf ins Wasser ges worfener Mensch würde, senem Merkmale zusolze, für einen Ertrunkenen gehalten werden. A. a. D.

# 5) D. Jenner in Barclay in Glocestere shire empsiehlt zur Verhütung der Blatz tern die Inoculation der Kuhpocken.

Den Kuhpocken (Cou - pox) pflegen gewöhns lich diesenigen unterworfen zu sepn, welche unter Kuhen viel ju thun, oder sie abzuwarten haben. Das Fieber und der Ausbruch dieser Kuhblattern ift so gelinde, daß die Krankheit nie von todtlichen Folgen ift. Wer sich diese einmal hat einimpfen lassen, selbst, wenn er auch nie mit Kuhen zu thun hat, braucht nicht zu befürchten, daß er davon zum zwentenmal angesteckt wurde. Es ist vielmehr dieser Rrankheit eigen, daß sie sich jedem, sowol benen, die sie bereits gehabt haben, von neuem mittheilen list; allein ber fernern Ansteckung der Kinderblat= tern entgeht man durch sie ganzlich. D. Pearson Chickte 4 Manner, die noch nie die Kinderblattern grhabt, 95

gehabt, aber die Kuhpocken ausgestanden hatten, nach dem Smallpox - Holviral zu Glocestershire, um sie dort inoculiren m lassen; aber keiner von ihnen wurde angesteckt. Die Kinder dieser Leute, von denen man befürchtete., daß ihre Näter etwa bev der Rückkehr vom smollpox-Hospital von der Blattermaterie durch ihre Kleidungsstücke mitbringen mochten, wurden aus Norficht inoculirt, und da diese die gewöhrlichen Pocken hatten, so blieben die Pater, ob sie gleich täglich mit den Kindern imgiengen, demungeachtet von aller Unftedung frey. Zwen andern Landleuten hingegen, von de= nem nami dufte, idas fie die Kumplattern noch nicht gebällt hatten, munden dig Kinderplatternseinge= impft nundudie Materie hatte ihne gehönigg Wirkung. D. Jenner hat hierüber eine eigene Schrift herquegegeben.

Fernere Versuche mussen entscheiden, ob diese

Entdeckung fichern Werth hat.

# XVI. Vieharznenkunder

Mußen der Inoculation der Pocken der Schafe.

Bon 471 Inoculirten starb kein einziges an den Folgen ber Inoculation. Von den Nichtinoculir=

teit

ten 299 Schasen sind nach und nach 35. Stuck vers. Ipren worden. Merkwürdig ist es, daß Herr Fink zwar meistens mit reiser Pockenmaterie inoculirt hat, aber auch ben 10 Stucken Blut dazu brauchtez has einem in Enterung stehenden pockenkranken Schaffe abgezapft worden war, und daß die Inoculation guch auf diese Weise gut aussiel. Fink Beschreib. der Pockenkrankh, der Schase, Salle.

2) Ein würtembergischer Dekonom macht eine neue Ursache und Seilung ber Hornviche seuche, die Uebergalle genannt, bekannt.

Durch, Zufall, (erzählt derselbe in Mr. 94. des Meichsanz. 1799) entdeckte ich wenigstens eine Urt. ber Entstehung und Verbreitung biefer sehr schlimmen und für mein Baterland fehr nachtheiligen Krankheit. Ich hatte ein so oben erkranktes Vich, und stellte es in einen besondern Stall, wo es von der Sonne durch eine Deffnung des Jenfters beschies. nen murge. Dieses kranke Thier sträubte die Haare, und ich nahm zu meiner Vermunderung mahr, daß es von ganz kleinen Insekten am ganzen Körper wie besüet, mar. Buerst hielt ich diese Insekten für Sonnenstäubchen; ich ließ das Thier hald an dies sem, bald an jenem Theile des Körpers von der Sonne bescheinen, und bemerkte überall die Insekten. Um nun durch die Sonne nicht getäuscht zu merden, nahm ich mein Vergrößerungsglas, führte das er-Frankte Wieh aus dem Stalle in das Frene, befah

ce mit dem Glase, und entdeckte an dem ganzen Körper eine unbeschreibliche Menge fehr kleiner Insekten, welche mir als aschgraue Fliegen vorkamen. Meberdies war jedes Harchen mit 3, 4, auch wohl mehr, gang kleinen Ruffen befett, welche ich für Eper diefer Insekten hielt. Im Fregen konnten diese Insekten, ba sie tief in den Haaren und auf der Haut waren, kaum mit dem blogen Auge bemerkt werden, hingegen die Ruffe konnte man leicht seben. Ich war sehr vergnügt über diese Entdeckung, und ahndete schon vorher, daß die Ansteckung dieser Arankheit von dergleichen Insekten herrühren musse. Mein erster Gedanke mar nun, sogleich einen Ver= fuch zu machen, diese Insekten zu tödten. Ich nahm daher 3 Loth fein gestoßenen Kampher, 10 ganze Zwiebeln, Anoblauch, welche ich nur abschälte und in einem Morfer fein stieß; bendes mischte ich nun unter etwa fünf Maaß Essig recht untereinander, und ließ das franke Wieh damit am ganzen Korper rein waschen; auch schüttete ich ihm sogleich I halb Maaß von diesem Essig, nebst tviertel Pfund Baumund tvierrel Pfund Leinol ein. \*) Als das Vieh wieder abgetrocknet mar, ließ ich es am ganzen Körper, um die Poren zu öffnen, recht striegeln, stellte es wieder in das Frene, und nahm ein Wergrößerungsglas, um nach ben Insekten zu sehen, konnte aber keine mehr bemerken. Hingegen die Misse

<sup>\*)</sup> Warum zweperlen Del?

Nuffe an den Haaren waren noch so sichtbar als worher. — In der Hoffnung, diese Insetten zu tödten, ließ ich mein übriged Wieh an dem ganzen Körper mit einem Schwamm rein abwaschen, und sedem einen Schoppen von diesem Estig einschütten: (Diesed Einschütten war nicht allein überstüssig, sondern sogar schädlich, indem dadurch die Erregsbarkeit zu hestig stimulirt wurde, wodurch das Gleichgewicht der Gesundheit gestört werden mußte. Das äußerliche Waschen ist schon zur Verhütung der Ansteckung hinreichend). Den andern Tag wurde mir ein Stier frank; ben welchem ich zwar keine Insetten, aber mehr Nüsse als benm andern Wieh sand.

Die benden franken Thiere kurirte ich in 5 bis 6 Tagen, und schon am achten Tage stellte ich sie wieder zu dem übrigen Vieh. So lange jene bepsen Stücke krank waren, ließ ich sie des Tags zwensmal mit dem besagten Essig waschen, und wenn sie trocken waren, am ganzen Leibe striegeln. — Wennt die Seuche in einem Orte ist, so muß man sehr aufsmerksam auf sein Vieh senn, und so wie man nur die mindeste Ansteckung wahrnimmt, sich gleich der angeführten Mittel bedienen, und ja nicht warten, die das Vieh die Freßlust verliert, in welchem Fall alle Hülfe vergeblich ist.

Hat man Merkmale, daß ein Stuck Bieh die gewähnliche Milch nicht giebt, nicht wie sonst frist, lockere Zähne, ein heisses schaumiges Maul und

aufgeworfene rothliche Augen hat: so wartet man nicht, um zu sehen, mas daraus entstehen wille sondern schützet ihm sogleich ein halb Maß von dem Eßig nebst 1 Viertelpfund Baumol und 1 Viertels pfund Leinol ein; eine Stunde darauf giebt man ihm 2 bis 3 Topfe gestandene Milch mit bem Nahm und 2 bis 3 Loth Schiefpulver. Ift es die Seuche nicht, sondern nur der kalte oder warme Rachts schatten, oder ein anderer Zufall, so wird es sich gewiß in einem halben Tage zeigen; die Hitze wird weg senn; und die Lust zum Fressen kommen. -Einem großen, von der Geuche befallenen Stud Wieh muß täglich anderthalb Maß von angeführtent Eßig, nebst r Achtelpfund Baum = und Leindl zu jedem halben Maake, auf breymal, nemlich Mor= gens, Mittags und Abends, eingeschüttet werden. Zugleich verschafft man sich eine Portion lautere Brunnenfresse, that sie in einige Topfe, worein etwa: 20 Maß. Wasser gehen, und legt i Achtel Simri rohe Gerste, 1 Achtelpfund Friedrichssalz, 2 Loth Salpeter: 4 Hand voll Leinsaamen dazu, fullt sie mit Wasser und läßt alles so lange kochen, bis die Gerste aufgesprungen ist, hernach fischet man; die Brunnenfresse heraus, presset sie so stark als. möglich ausz vertheilt den ausgepreßten Saft wieder in die Topfe, wirft das Gepreßte weg, und von diesem zubereiteten Wasser wird jede Stunde dem Wieh 2 bie 3 Töpfe voll sau eingeschüttet, so daß es des Tags etwa 18 Maaß davon erhalt. Das durre . . .

durre Futter wird ihm daben gang entzogen giftete dessen giebt man ihm des Tages 3. starke Schisseln gekochte Brodsuppen und zu leiner jeden it bis 2 Milchhäfen voll gestandene Milchenebst; dem Nahm und redoch Schiefipulvet, welche ihm eingeschüttes werben muß. Gemeiniglich ichriet die Brunnenfresse den zien Tag; und so wie sie lakiet zu brauche man sie noch 2 Tage forte so daß das Wich 2 Sage nach einander fariety hernach harr man mitg der Bounnenfresse auf und giebt ihm jent Portignen ohne diese \*). Die Hitze mitdelich den zeen bis zten Tag nach dem Laxiren ganz verlieren, das Wieh mieter fressen, und die Mild ben den Kuben sich zeigen. Go wie diese sich zeigt, giebt man ihm im Sommer in den ersten, 2 bis 3 Tagen sehr sparsam grunen Klee, im Winter gang kleingestoßene Rudem, Martoffeln mit gekochten Hafer oder Roggen, und mitm: fleinzerschniftenem Erunimet, vermische

Francisco Part Control of School of Alla Allega Control of State

Die Brunnenkresse ist wohl ganz unschulbig an dem Laxiven: violest hat vielniehr seinem Grund im Friedrichssalze, Galpeter-und Deber Aud mussen wir erinnern, daß, in wie ferne die Krankheit von Ueberstuß-an Nels-Helfenheit der innerliche Gebrauch des reizvermehrenden Ramphers und Knoblauchs nicht paßt. wende den Kampfer blos äußerlich an, wo er durch Abhalten der Insekren und Neubelebung der Haut sehr viel zur Sicherheit der Kur ben= tragen kann. Zampher und Anoblauch inner--lich gegeben, ist blos zweckmäßig ben Krank-Mangel an Reiz.

In das gewöhnliche Wasser mischt man vom Ansang die zum Ende der Krankheit einige Hände voll Mehl, um das Vich zum Saufen zu reizen, und giebts ihm lauwarm. Hauptsächlich ist zu merken, daß, so lange das Vieh frank ist, es jedem Tag zwenmal mit Kampheressig gewaschen, und hernach mit warmen Tüchern, um die Ausdünstung zu bestördern, zugedeckt, und wenn es trocken ist, tüchstig gestriegelt wird. Man lässet ihm auch die aufsgelegten Tücher, und se wärmer der Stall ist, des stocken Tücher, und se wärmer der Stall ist, des stocken geht es mit der Kur.

3) Der Landjäger Olberg zu Regenthin macht ein sichres Mittel wider das Herze wasser bey den Schafen bekannt.

Man nimmt auf jedes Schaf eine Hand voll Haferstroh, brennt es zu Asche und vermischt mit dieser gleichviel Salz, welches zusammen bes Abends den Schafen gegeben wird; nach vier = bis fünsmasligem Gebrauche wird man einen Ausschlag an dem Maule der Schafe gewahr werden, und nun sind die Thiere außer Gesahr.

#### Mathematik.

#### A. Reine Mathematik.

#### r.) Rechenfunft.

Jordan beschreibt mehrere von ihm erfundene Medjenmaschinen.

der Herr. Mi Jordan hat mehrere von ihm erfundene Rechenmaschinen beschrieben; bie sich Theife badurch, daß ihre Behandlung fehr einfach iff; theils auch durch Wohlfeilheit auszeichnen, im dem sie alle aus Papier auf Holz geklebt, aus Paps be und einigen Blediftreifen verfertiget werden fons nen. Gie geben indessen nicht unmittelbar gleich das lette Resultat der Rechnung, sondern nur Zwis schendata zu leichterer Auffindung des Endresultats an. Zuerst beschreibt ber Verfasser einige Einrich sungen zum Addiren und Subtrahiren, auf bie er zum Theil selbst gekommen ist. Es sind Scheibchen, nuf welchen die Zahlen in ihrer gewöhnlichen Orde nung ftehen, so, daß nur eine davon durch eine Defnung in einem darüber angebrachten Papier oder Blech sichtbar wird. Um so viele Einheiten man die Scheibe weiter ruckt, um eben so viele Einheis ten wird die durch die Defnung sichtbare Zahl gro-Ber, oder so viele Einheiten find bazu addirt; jenes Fortschr. in Wissensch., 4v Beis

#### 354 Erster Michmitt. Wissenschaften.

Weiterrlicken um eine bestimmte Anzahl von Ein= heiten aber kann, permittelst gemisser Merkmale oder Zahlen geschehen, die auf dem obenliegenden Popier oder Blech bezeichnet sind. Wenn Ziffern auf die nachsthöhere Stelle übergetragen werden muffen : fo geschicht dieses mittelst eines in die nachsthähere Scheibe eingreifenden Zahns. Er giebt ferner in Rucksicht bes Multiplicirens und Dividirens Methoden an, um die Vielfachen einer jeden Zahl von T bis 9 zu finden, und dann vermittelst derselben die übrige Rechnung besto schneller führen-zu können. Da die Neperischen Stäbe noch die Unbequemiliche keit haben, daß wenn Einheiten von einer Stelle auf die andere zu übertragen sind, bieses von dem Rechner selbst geschehen muß, so hat sie Hr. Jow dan so einzurichten gesucht, daß der Rechner auch dieser Mühe gant oder doch bennahe ganz überhoben mare. Gein Werfahren hat mit bem des In, Gruson 8war Aehnlichkeit, ist aber demohngeachtet noch im= mer davon verschieden. Hr. Jordan nimmt statt der Neperischen Stabe, etwas breitere Tafelcheh, schreibt auf jedes derselben die Multipla einer Bahl von 1 bis 9, doch so, daß nur die Endziffern das von wirklich ausgebrückt werden, und dann daneben hin, das was aus eben diesen Endzissern wird, wenn man 1. 2. 3 u. f. w. bazu addirt. Diese lette Bahlen werden namlich fatt der ursprünglichen ges braucht, wenn von ber nachstniedrigen Stelle gu der nächsthöhern noch 1. 2. 3. 4. u. s. w. dazu geschlas (;

en werden muß, und bie Falle, wenn biefes ge-Schieht, werben durch einen an dem nachstniedrigen Tufelden befindlichen Weiser bezeichnet, ber burch eine darinn befindliche Defnung, auf dem nachsthohern Tafelchen, wie es bie Umstände erforbern, bald die ursprüngliche Jahl, bald dieselbe Jahl 4 i, bald bieselbe + 2 u. s. w. durchscheinen läßt. Rur in gewissen, nicht so haufig vorkommenben Fällen, wenn namlich die nadfiniebrigere Bahl, ober ihr multiplum felbst, burch die Abbition von einer noch niedrigern Klasse in ihren Zehnern um eine Einheit sunimmt, wird der so eingerichtete Beiser auf dem nachsthöhern Tafelchen eine Zahl anzeigen, die um eine Einheit zu klein ift. Hr. Jordan wendet da= ber verschiedene Mittel an, um bergleichen Gatte aufden Täfelchen selbst durch bald roth, bald schwart geschriebene Zahlen bemerkbar zu machen, und läßt entweder den Rechner, wo es nothig ist, sich eine um Eins größere Bahl benken, ober schneibet in fof= den Fällen in den Weiser zwen Defnungen, durch welche bende Zahlen, sowohl die gewöhnlich ste brauchende, als die um Eins größere, durchscheinen, unter welchen dann der Rechner nach der Worschrift wählen muß. Um Ende kommt noch ein Vorschlag por, obige Abbitions = und Subtractionsscheiben que gleich jur Erleichterung ber Multiplication und M. Th. L. Jordans Bes Division zu gebrauchen. schreibung mehrerer von ihm erfundener Rechens maschinen, tter Theif, Maschinen ohne Räders rocef 8 2

werk und Aechentafeln, mit 3 Tabellen, und 4 Fig. in Kupf. 1798, Stuttgardt. In dem zten Theile mills der Versasser uglkommenere Maschinen beschreisben, welche das ganze Resultat der Rechnung auf einmal liesern, unter andern auch eine Maschine zur Regel de Eri, und eine zur Ausziehung der Quadratmurzeln.

## 2) Meskunst oder Geometrie.

Pauff macht einen neuen Versuch einer Ver 119(11) richtigung der Euklitischen Theorie der Par rallelen bekannt.

herr Professor Sindenburg hat schon in dem Leipziger Magazin der Mathematik, Jahrg. 1786, St. 3. Unmerk. Geite 385. 386. bie Vertheidigung Œuklids, in Ansehung des so berüchtigten xxten Grundsatzes, übernommen und gezeigt, wie er sich pollkommen rechtfertigen laffe. Indessen hebt die= fes bas Bestreben nicht auf, jenen Grundsatz als einen Lehrsatz zu beweisen. Denn wenn auch vielleicht Euklides einen Bemeiß dafür vergebens suchte, so fragt sich doch noch, ob sich ein solcher, aus den Prinzipien und andern Gagen seiner Geometrie (der Größen, nicht der Lage) überhaupt nicht ge ben lasse, ohne Begriffe und Sane von der Lage (wie es. frensich, sehr mahrscheinlich ist, davon er aber keine Theoric gegeben hat) daben vorauszusezzen? — Nicht, langst haben zwen Gelehrte von be-

deutenden Range, der Burger, Le Gendre in seinen Elémens de Geometrie à Paris, 1794. Note III, pi 286. und Herr Rath Langeborf in Wolfs neuem; Auszuge aus den Anfangsgründen aller mathes matischen Wissenschaften, Marburg 1797, Srite 145. von dem Hauptsatze, auf welchen Herr Prof. Sauff die Berichtigung der Lehre von den Paralles ken grundet, Beweise zu geben, versucht, die aber kein Geometer aus der Schufe des Enklides und Archimedes in die Elementargeometrie aufnehmen: kann; bieß gab dem Herrn Professor Hauff in Mars: burg Verankassung, seinen letzten Versuch hierüber dem mathematischen Publikum vorzulegen. Der Gang seiner Berichtigung ist furz folgender: er be= weiset zuerst vermittelst ber Gage a bis 17 des iten Buchs der Elemente, den Gag'von ber Gleichheit! der innern Winkel des Drenecks mit ber Summe von zwen rechten. Gteht biefer Gan, den man als: den Grundstein des Lehrgebäudes der Geometrie ans schen kann, vest, so ist der erste Theil des 32ten Sapes ein Corollarium von ihm. Diefer lettere San dient ihm aledann mit Zuziehung des rten Sance aus dem koten Buche, welcher bekanntlich hier forgut, woie dort; feine Stelle finden kann, zur' Anflosung einer Aufgabe, die Hr. Prof. Sauff ends lid, auf dem schon dom sel. Zarsten (Auszug aus) den Anfangsgründen und dem Lehrbegriffe det mathematischen Wiffenschaften, Greifewalde 1781, Geom. S. 98, 199, 100) eingeschlagenen Wege jum

Be:

Beweise des berüchtigten 11ten Axioms führt. Aus div der reinen und angewandren Wathematik, von Zivdenburg. 1799, 9tes Heft, S. 74—80.

b. Niedhardt erfindet eine Maschine zum Messen.

Herr Professor Acedhardt in Liegnitz hat eine Maschine erkunden, mit welcher man ganze Länder auf eine leichte Art ausmessen kann. Eine Nachricht von derselben, besindet sich in Bode's astronomischen Iahrbuche auf das Jahr 1800, Berlin 1797.

c. Lewin Tugwell erfindet ein verbessertes Pedometer.

In Chambers Encyklopädie heißt es unter dem Artikel Perambulator, daß die eigentliche Ans mendung dieser Maschine zu Ausmessung der Strafen und großen Entfernungen bestimmt fep, wo große Eile, nicht aber strenge Genauigkeit erforderlich ift. Der Mangel an Genauigkeit rührte von den zu kleis tien Dimensionen des Megrads her, melches bep ber Anwendung sich zu schnekl in die zufälligen Uns ebenheiten der Oberfläche fügt, daber immer eine Einrichtung zu wunschen übrig marzmach welcher ein größeres Rad gebraucht werden konnte, um dies fem Fehler abzuhelfen. Seit verschiedenen Jahren versuchte dieses Herr Edgeworth , dessen Maschine in dieser Absicht die einfachste zu senn scheint, sus gleich aber scheint es auch, daß Herr Edgeworth einem

einem unnüßen Grade von Einfachsteit: den Mußen aufgeopfert haber : Herr Edgeworth werlangte zu= folge der Einfachheit seiner Pedometets weiter nichts, als daß solcher zum Messen, ber Straßen, Entfernungen u. f. w. bienen follte; allein auch bie; fem Zwecke entspricht bas Inftrument nicht, wenn nicht vorher die Steine gerbrochen und die Wege eben gemacht worden sind. herr Tugwell hat deher eine Verbesserung dieses Instruments angegeben, so baß man damit nicht nur Straffen überhaupt mit mehr Leichtigkeit, Gonauigkeit uit Geschwindigkeit, sondern auch Länderenen messen kann; Mach dem ges wöhnlichen Verfahren, lettere mit der Gunters fcen Scale, oder einer andren Rette, zu meffen, ist der Werfolg, in Wergleichung gegen denienigen mit dem Dedonieter, insgemein sehr langsam und das Refultat wird nicht selten fehlerhaft, weil zu gleicher Zeit die beständige Aufsicht zweier und mehe rerer Personen daben nöthig ist. Bedient man sich aber dieses. Pedomerers, so hat man keinen Gehüls fen nothig, und die Messung geschieht, da man als lein ist, mit grüßerer Genauigkeit und Geschwindigs keit, als vermittelst ber Kette geschehen fatin. Der Gedanke, die Landerenen auf diese Art zu vermeffen, entstand durch folgende Veranlassung: Es sollte eines Arbeiters Tagewerk gemessen werden, Niemand war aber gegenwarrig die Kette zu führen, als der Arbeiter selbst; nachdem das Land gemessen worden, und er-sein Geld erhalten hatte, gieng er in ein Bier= haus, 34

haus, wo er sich betrank, und sich rühmte, daß er seinen Herrn badurch hintergangen, daß er die Rette verkürzt, indem er vorwärts einige Glieder eingeschlagen habe. Die Beschreibung dieses Perdometers würde ohne Aupfer nicht verständlich seyn; ich verweise daher auf das Repert. of Arts and Manus. Nro. 34.

# d. Conté macht ein Instrument zu Höhenmest

Conté, Chef der Infanterie = Brigade, und Director der geroftatischen Nationalschule zu Meudon, wies im National-Institut ein Instrument zu Höhenmessungen vor; id soll den Fehier fast aller Barometer, zugleich Thermometer zu senn, vermeiden, und zugleich eine größere Genauigkeit ges ben; es ist ganz von Eisenblech, mithin ungerbrechlich; die Quantitat des Quecksilbers, um die es fällt, fließt in ein Gefäß aus, welches gewogen wird. Es ist so empfindlicht bak es die Hohe eines Tisches angiebt, und für seden Fuß ohngefahr 9 Gran ausflichen. Der Prof. Schiegg in Galzburg beschäftiget sich seit einiger Zeit mit einem ahnlichen Sohennieffer. Die Resultate feiner Bemuhungen werden vielleicht naher befannt werden. Jahrbus cher ber Berg = und Suttenkunde vom Beren von Moll, 3ter Bb, Salzburg 1799, S. 357.

#### 3) Höhere Mathematik.

a. Lagrange vervollkommnet durch feine Theor rie der analytischen Funktionen die Anglysis.

Waren auch die Verdienste, welche sichnkas grange bereits um die höhere Mathematik erwors ben hat; nicht ohnehin schon groß genug; so wurde doch seine Theorie der analytischen Funktionen allein schon ein bleibendes Denkmal seines Ruhmes senn. Lagrange machte diese Theorie in folgender Schrift bekannt: Théorie des sunctions analytiques, contenant les principes du calcul différentiel, dégagé de toute considération d'infinement petits ou d'évag nonissans, de limites ou de fluxions, jet reduits à l'analyse algébrique des quantités finies; par I. La Lagrange, de l'institut national. Paris, de l'inprimeries de la république. Prairial an V. Dieses Werk bestehet ans 2 Theilen, die alles enthalten was nur immer sublimes in der Differential = und Integralrechnung vorhanden sepn mag, und es ist dum Erstaunen, zu welcher Höhe Lagrange in dies ser Schrift die Anglysis zu erheben weiß. Newton und Leibnig, melde sich um die Ehre der Erfindung der Differentialrechnung stritten, kamen bende auf verschiedenen Wegen zu den Resultaten dessels ben. Leibnin badurch, daß er die unendlich kleis nen Größen verschiedener Ordnungen in Betrache tung zog, auf die von höherer Ordnung aber, als auf Nullen, keine Rücklicht nahm; Newton das durdy, 35

durch, daß er die mathematischen Größen so aufah, als waren sie burch die Bewegung erzeugt, und daß er das Verhaltnis veranderlicher Geschwindigkeiten, wodurch diese Größen hervorgebracht werden, bestimmte. Bende verfehlten die mahte Metaphysik dieser Rechnung; denn Leibnitzens Princip ift nicht genau genug, weil er Größen absolut als Ruden Betrachtet, die nut unendlich klein sind; aber Views tone Princip bringt in die Verechnung blos alges braischer Größen den Gegriff Geschwindigkeit, der ihnen fremd ift. Leibnitzens Methode, ob sich gleich unbeantwortliche Einwurfe gegen fie machen lassen, hat doch den Wortheil, das sie einen immer sehr leichten Gang angiebr; Newtons Methode aver, ob sie sich gleich auf einleuchtenbere Meraphyfik gründet, fordert alle Augenblicke besondere Kunffgriffe, um ihre werschkedenen Theile zu erweisen, daher ihr auch Vrewton zulest selbst entsagte innd in feinem Werke über die Principien, die Methode der festen Verhaltnisse der verschwindenden Erosten annahm. Diese Methode, so wie auch die Methode der Grenzen, welche Valembert nachher ansihre Stelle sente, hatte ben Zweck, zu zeigen, daßidie Größen, welche nian für unendlich klein haltsburch and Rull find; daß thre Verhältnisse untereinander (die einzigen Größen, welche bun der Rechtung in Beträchtung kommen) die Grenzen der Berhäftniffe endlicher Differenzen sind; indesfen ift diese Idee nicht klar genug, und es halt schwer+ das Werhalt-

nis zwener Größen aufzufaffen, in dem Augenblicke, wo sie aufhören vorhanden zu senn. Alle diese vers schiedenen Methoden, welche man bis jest in der Differentialrechnung angewendet hat, beruhen, wie man sieht, auf falschen Principien. Das neue Princip des Burgers Lagrange grundet sich auf die einfache Eheorie von der Entwickelung ber Functio= Hierdurch wird die Differentialrechnung von allen fremdartigen Begriffen befrepet, und macht nur einen-besondern Zweig der Analysis endlicher Größen aus. Taylor's Theorem, welches die Grundlage der Differentialrechnung ift, mar bis jege nur vermittelft diefer Rechnung felbst erwiesen worden, und diese Beweisart bringt in die durch fie entstehende Relhe, unendlich kleine Differenzen; ungeachtet jede biefer Differenzen, durch ihre res spective Stellutig in jedem Ausbrucke eine endliche Größe bildet. Seit 1772 bewies Lagrange bicfes Theorem durch ein ganz neues Verfahren. von ihm angewandte Prinzip hat den doppelten Vorjug i daß es den Beweis von allem Fremdartigen befrent, und daß es in seine Reihe nur endliche Funktionen der veranderlichen Größe bringt. Diese successiven Funktionen werden von ber primitiven Funktion abgeleitet, und hangen im Wesentlichen einzig von dieser Funktion ab. Die unter bem Namen abgetertete Funktionen bezeichnete Großen find nichts anderes als die Verhältnisse der Differentite fen ber verschiedenen Ordnungen, welche man in

den neuen Rechnungen anwendet. Durch eine folche Darstellung werden diese Werhaltniffe von der Idee des Unendlichen losgemacht, und an die Stelle der bis jest üblichen Bezeichnung derselben setz ber Werfasser eine viel einfachere und natürlichere. Machdem der Berfasser das Berhaltnis gezeigt, welches zwischen den abgeleiteten successiven Funktionen fatt finget, und nachdem er bewiesen; daße sobald man die erste. Tunktion bekommen hat, man durch die bloße. Wiederholung derselben Operationen alle übrige erhält, giebt er das Mittel an, für alle Fälle jene erste Funktion du bekommen. Er zeigt hierauf Die vornehmften Unwendungen der abgeleiteten Glei= dungen auf die Verwandlung der Funktionen, und in der Theorie der Reihen, eine ben dem gegenwartigen Zustande der Analysis wichtige. Theorie, big er bepläufig mit neuen Gagen bereichert. Der merkwürdigste giebt die Grenzen bes Werths einer unendlichen Reihe (wobey man von ginem belies Higen Gliebe dieser Reihe ausgehn kann) und giebt so ein Mittel an die Hand, den Irthum zu bestim= men, welcher ben den Unwendung ber Unnaherungs methode dadurch entsteht, daß man gewisse Größen nicht in Anschlag, bringt, einen Irthum, welchen man bis jest nicht schätzen konnte, und der die Anwendung jener Methode sehr geführlich machte. Diese verschiedenen Resultate, und alle, welche von der abstrakten Theorie der Fnuktionen abhangen, machen den ersten Theil des Werkes aus, und enthalten

halten fast alles mas über die neue Rechnung vorhanden mar, In dem zien Theile mendet Lagrange seine Theorie der analytischen Funktionen auf die Geometrie und Mechanik an, und zeigt, daß die Auflößung der wichtigsten Aufgaben, welche die Geometric und Mechanif darbieten, durch seine neue Theorien gegeben wird. Mit Bewunderung findet man bier wieder die Evidenz und Strenge der Beweise, welche die Geometrie der Alten, charakterisirt; aber diese konnten ben ihrem ftrengen Gange sich nur den Elementen der Wissen= schaft nähern. Dem Lagrange war es vorbehalten, denselben Gang bis an seine-Grenzen zu perfolgen, und so den allgemeinsten Resultaten der Analysis den Charafter zu geben, welcher die Auflößungen der Alten unterscheidet. Das Problem der Sangen= ten ist das crite unter denen, deren Ausidfung mefentlichtpon der neuen Rechnung abhängt. Diejenigen unter den neuern Geometern, welche für diese Linien eine none Formel gegeben haben, grundeten fle auf eine willkurliche Betrachtungsart, und ent= fernten sich von der ganz einfachen Definition, von welcher bie alten Geometer ausgiengen, um diese Linien unter den wenigen von ihnen betrachteten Eurven zu bestimmen , und dieselbe Definition ift es, welcheunach der neuen Theorie die allgemeine Formel giebt, und zwar so, daß nach ber neuen Bezeichnung diese Formel jeder unendlich fleinen ober Auxionellen Große entledigt ist. Diesen doppesten Vorzug

Worsug findet man in allen den Auflößungen, welde von der Anwendung der Algebra auf die Geometrie und auf die Mechanik abhängen. Seit ber allgemeinen Formel des Dalembert, und befonders feit dem großen Werke des Lagrange, sind alle die Fragen, welche von dieser Wissenschaft abhangen, aufgelößt, und ihre vollständige Auflößung hängt von der Wollkommenheit der analytischen Methode ab. Indeffen laffen die verschiedenen Principien, auf welche man die allgemeinen Gleichungen gegründet hatte, oft Klarheit und Evidenz vermiffen, daber es ein neuer Vörzug der Theorie der Funktionen ift, Daß sie diese Bleichungen auf eine möglichst ein= fache Art giebt. In der That beziehen fich in biefer Wissenschaft die Funktionen wesentlich auf die Zeit, welche ein neues Element dieser Rechnung ist. Man fann die Medjanik betrachten als eine Geometrie, die es mit 4 Dimensionen zu thun hat, und die medanische Analysis als eine Erweiterung der geome= Wenn man von dieser einfachen trischen Anglysis. Betrachtung ausgeht, und nach und nach die ver= schiedenen Arten analysirt, auf welche die dren Coordinaten, welche die Lage eines Punktes im Raume bestimmen, Funktionen ber Zeit senn konnen: so leitet man daraus die verschiedenen bekannten Bewegungen her; und combinirt man biese unter sich, fo geben sie die allgemeinen Gleichungen. Unmöglich ist es, die Einfachheit der Mittel und die Feinheit ber Analpsis nicht zu bewundern, welche in diesem Theile

Ahelle des Werfes herrschen. Jeder Theil der Amwendung Dieser Theorie enthält zahlreiche Entwidelungen und neue Theorien. Die Theurien der Regelschnitte hat der Werf. mit einer neuen Gigenheit bereichert, und auch den Jerthum sehr fein aufgedeckt, in welchen Axweon gefallen war, indem er Judite burch Betrachtung ber Reihen bas Gesep des Widerstandes zu sinden, der nothig ware, damit win schwerer Körperwine gegebene krumme Linie beschriebe; ein Jerthum, dessen wahren Grund man bis jene nicht angeben konnte. Die Uebersehung führt den Titel: Lagvange's Theorie der analyt, Funktionen, in welcher die Grundfätze der Wife derentialrechnung vorgetragen werden, anabhäns gig von Betrachtung der unendlich Pleinen ober werschwindenden Größen der Grenzen oder Mins pionen, und jurfickgeführt auf die algebraische Analysis, übers. von J. Ph. Grüson, 1798.

Derhode bekannt, die Differenzialien der veränderlichen Größen zu finden.

Herr Vic. Morville bemühet sich, die Klippe des Anstoßes zu vermeiden, an der zwar einige, aber doch nicht alle Differenziallehrer gescheitert sind. Es ist nämlich bekannt, daß viele Lehrer der Differenzial = und Integralrechnung, sie ganz auf diese Voraussehung bauen: Daß eine unendlich kleine Erdse mit einer endlichen verglichen, wegkallen misse;

musse; daß eine unendlich kleine Große von einent höheren Orden gegen eine unendlich kleine Große von einem niedrigeren Orden verschwinde; daß die höheren Potenzen sehr kleiner Bruche ober verschwindender Größen im Vergleiche mit den niedri= geren Potensen derfelben weggelaffen werden muffen. Obgleich niemand die Wahrscheinlichkeit dieser Sape läugnen wird, so findet sich darinn boch etwas, das, genau betrachtet zo die ganze Lehre von den Differenzialien und Integralien von dem naturlis den Lichte entfernt, das uns noch zu richtigen und deutlichen Schlüßen führen sollte. Denn die besondere Voraussenung, daß dx2 == o, aber nicht dx = o. sen, enthalt einen Widerspruch. Go auch die allgemeinere, daß die höheren Differenzie lien, mit den niedrigern perglichen, verschwinden mussen. Wenn dxn = o warum denn nicht auch vax = ux = 0? Siet konnte also den angehenden Mathematiker irrestuhren, ihn auf den Gedans ken leiten, daß sich aus falschen ober wenigstens approximatorischen Gagen doch mahre und im ftrenge Ren Verstande richtige Gaße schließen ließen; ober auch auf den entgegengesetzten, daß die ganze Differenzialrechnung, alfo auch die Integralrechnung, und die höheren darauf gegründeten Theile der Mathematif, nur approximatorisch seyn, und daß also Die höhere Mathematik auf einem Irthume beruhe. Das gewähnliche Werfahren, dem zufolge man die and the state of t

höheren Potenzen der Differenzialien, in Wergleichung mit den niedrigern, verschwinden oder aus der Rechnung wegfallen läßt, befriedigte also Herrn Morville nicht, weil es immer approximatorische Resultate zu geben scheint. Er hielt es daher für wichtig, eine solche Methode zu erfinden, die, als eine Folge der simpelen Analyse, die Differenzialien der verschiedenen Arten algebraischer Funktios nen oder miteinander veränderlicher Größen zu bestimmen im Stande mare, ohne daß etwas weggeworfen oder absichtlich weggelassen werde; und diese Methode macht Herr Morville in den Schriften ber kon. ban. Gesellschaft der Wissenschaften bekannt. Er hielt eine neue Charafteristik für nothig, um den Irthumern zu entgehen. Die natürlichste Bezeichnungsart scheint ihm diesenige zu seyn, welche augleich die veranderliche Große x, beren Differenzial gesucht wird, und die Gleichheit dieses Diffe= renzials mit o andeutet, als welches lettere den üblichen Bezeichnungsarten Ax-und dx fehlt, ob= schon Herr Morville sich, der Kurze halber, bisweilen des letzteren bedient. Diese Eigenschaft aber haben die Ausdrücke x — x, y2 — y2, zn — zn n. s. w. welche die Differenziale von x, y 2, zh n. s. w. bedeuten. Diese Bezeichnungsart hat auch den Bortheil, daßesse sich, weil sie blos endliche Ausbrücke enthält, mit den bekannten anglytischen Operazionen in Verbindung bringen, und densel= ben so zu sagen einverleiben läßt. Herr Morville Jorische. in Wissensch., 4r leitet a a

scitet auch aus ihr die bekannte Differenzialregekab, nämlich a. kn., oder nach seinem Ausdrucke,

nxn 1. Alles dieses leistet scine Methode, ohne etwas verschwindendes anzunehe men, welches die Rewtoniche und Euserische Mes thode ausdrücklich fordert, woben aber die Ueberzeugung, welche man von der Wahrheit und Benauigkeit der Resultate haben sollte, wegfällt; eine Neberzeugung, die doch eben so nothwendig ist, als die geometrische Evidens in Absicht des natürlichen Ursprunges der Differenzialien. Indessen sind auch gegen diese Theorie einige Zweifel gemacht worden, die dem Herr Morville Veranlassung geben konnen, seine Theorie gemeinnutiger und ficherer ju machen. Man findet sie in folgender Schrift: Phys. chem., naturhistor. u. mathemat. Abhandt. aus der neuen Samml. der Schriften der kon, dan. Gesellsch. der Wissensch., übers. von D. P. Scheel u. C. f. Degen, in Sbs. 1e Abth. Kopenh. 1798. S. 82 - 103.

c. Pasquich macht eine neue Exponetialreche

In dem Archiv der reinen und angewahdten Mathematik, herausgegeben von Sindendury, 8tes Heft. 1798, S. 385 bis 424. hat Herr Prof. I. Pasquich einen aussührlichen Entwurf der von
ihm

ihm erfundellen neuen Erponentiglrechnung mit getheilt. In seinem Unterricht in der mathemas tischen Analysis und Majchinenlehre, Leipzig 1798 hatte er schon G. 42 die erften Grunde einer neuen Rechnungsmethode angegeben, die von einem, das Polynomialtheorem und deffen Beweis betreffenden) Mitterpacherischen Entwurfe (bas. G. 38 = 42) abarahirt und abgeleitet worden ift; in obigem Archiv a. a. D. liefert nun Herr Prof. Pasquich die weitere Aussuhrung dieser Rechnung. Er nennt sie Exponentialrechnung, in einem allgemeinern, weniger beschränkten Sinne) als in welchem das Wort sonst vorkommt; weil daben nur die Exponenten ber Differentialverhaltniffe, als endliche Größen, tum Gegenstande ber Diffekentialrechnung gemacht werden. Gie verdient mit Recht eine neue, von allen Begriffen des unendlich Kleinen gant ungbhangige, und auf den einfachsten Grunden beruhende Rechnung genannt zu werden, die alles, mas bisher nur immer die Differentialrechnung geleistet, eben fo schnell und leicht zu leisten vermögend ift. herr Pasquich versichert, schon vor neun Jahren im Besite Dieser Methode gewesen zu fenn, wie er benit auch vor funf Jahren dem Herrn Prof. Braft in Petersburg einen Auffat barüber zuschickte, und folden nachher verschiedenen Gelehrten in Deutsch= land mittheilte.

d. Tetens erfindet eine allgemeine Formel für die Coefficienten ber Polynomien.

Die allgemeine Regel für die Coefficienten der Polynomien ift den größten Mathematikern ein Gegenstand der Speculation gewesen. Bas gerbnig. die Brüder Jacob und Johann Bernoulli, Mois vre, Euler, Bastner, Schönberg, und zusest der Herr Professor Sindenburg, in dieser Materie erfunden, findet man gesammelt in der Schrift des eben genannten Gelehrten: Infinicomii dignitatum exponentis indeterminati Historia, Leges ac Formulac. Edit. alt. Goettingae 1779. Die Eulersche, in ihrer ganzen Allgemeinheit vom Heren Hofrath: Räftner bemiesene Formel, ist blos analytisch, befimmt aber nur die folgenden Goefficienten burch Hulfe der vorhergehenden, und keinen für sich als. lein, außer der Ordnungsverhindungs Der Herr Prof. Sindenburg hat gezeigt, wie man vermit= telst der Combinationsmethode jeden für sich erhal= ten könne; die von ihm angegebene Formel enthält aber nicht die Coefficienten selbst analytisch, das ist, so, daß man, um sie zu erhalten, nur die analys tischen Operationen und Substitutionen nothig habe. Die Formel giebt pielmehr die combinatorischen Operationen au, wohurch die Coefficienten gefunden werden, sest also voraus, die Combinationsmethos de sen denen, die die Coefficienten nach einer sol= chen Formel aufsuchen wollen, schon bekannt.

ift diese Methode nun zu etlichen einfachen und allgemeinenen Grundsätzen reducirt, die man unter Die übrigen analytischen Operationen, wie man es mitider Differenziation und Integration gethan hat, mohl aufnehmen konnte. Es ist auch bewiesen, daß diese Methode ben verschiedenen andern analytischen Aufgaben sehr brauchbar sen. Demohngeachtet besteht sie in einer eigenen, und von andern analyti= schen Operationen sich unterscheidenden Art, Die Gros sen zu behandeln, der man gern, wenn es angienge, entgehen möchte. Herr Tetens hielt also dafür, es ware der Muhe werth, und zugleich eine Erweites rung der Analysis, eine analytische Formel, wos durch die Combinationen entbehrlich würden, zu er= finden. Von dieser Beschaffenheit ist diesenige, die er vorträgt. Bedient man sich derselben nach ihrer ersten Einrichtung: so werden noch Substitutionen und Evolutionen erfordert, weil die gesuchten Coefficienten eine größere Menge heterogener Produtte enthalten können, beren etliche unmittelbar angeges ben, die übrigen aber, so zu sagen, unter gemis fen Klassen dargestellt werden; um sie aber alle einzeln zu erhalten, konnen diese Sammlungen oder Rlaffen, durch die Gubstitution, nach derselben allgemeinen Formel entwickelt werden, ohne daß das zu andere-, als-analytische Operationen, nothig find. Die ausführliche Anzeige hiervon murbe wie der den Zweck dieser Zeitschrift senn, baher ich auf folgende Schrift verweise; Physikalische, chemis sche, Ma 3

sche, naturhistorische und mathematische Abhand. lungen aus der neuen Samml. der kön. dan. Eesellsch der Wissensch übersetzt von D. P. Scheel und C. F. Degen. in Bds. ite Abtheil. Kopenschafen 1798, S. III bis 152.

e) Hennert erfindet eine directe Methode, die Wurzeln aus binomischen Größen zu ziehen.

Wurzel aus einer binomischen Größe, wo ein oder Burzel aus einer binomischen Größe, wo ein oder bende Theile das quadratischen Wurzelzeichen haben, auszusiehen, in seiner Arithmetica universalis S. 84. jedoch ohne Beweiß gegeben. Herr Castillon hat in seinem Commentarius über die Arithmetica universalis pag. 78. den Beweiß nach 8° Gravesande mitgetheilt. Da aber die Arewtonsche Methode micht direct ist, so hat der Herr Prof. I. Henz nert zu Utrecht eine directe Methode gesucht. Diese Methode beruht auf solgendem Lehrsage, welcher vielleicht dem Newton zu seiner Ersindung Anlaß gegeben hat:

Wenn \* + Vy die Wurzel des Binomii A + V bezeichnet, daß

VA + VB = + Vyist:

so ist die Differenz der Quadrate der benden Theile des Binomii, gleich der Potenz des Unterschiedes der

der Quadrate der benden Theile der Werthe, das ist:

A 2 — B (x 2 — Y)<sup>n</sup>.

Den Beweis hiervon, so wie die Rechtsertisgung der Allgemeinheit dieses Beweises gegen eisnige Einwendungen findet man in dem Archiv der reinen und angewandten Mathematik, von Sins, dendurg, 1799. 98 Heft. S. 50 — 61.

# B. Angewandte Mathematik.

#### 1) Mechanif.

#### a. Delormel und Andere erfinden Mittel zur Direction der Lufthallons.

Im August 1798 machte der französische Burger Velormel in einem öffentlichen Blatte bekannt,
daß er ein Mittel, die Luftballons zu dirigiren,
erfunden habe. Auch wurde gemeldet, daß der Mechanismus der von dem Prof. Danzel in Hamburg
erfundenen und erprobten Wassermasching auf die
Direction der Luftballons anwendbar sey. Der Burger Thielorier in Paris, der sich ganz besonders
mit der Verbesserung und Benuhung der Luftschiffahrt beschäftigt, hat ebenfalls ein Mittel, die Luftschallons zu dirigiren, erfunden und bekannt gemacht,
an dessen Anwendbarkeit um so weniger zu zweiseln
ist, da er bereits, zusolge des Journ. de Paris 30.

Therm VI. année (17ten August 1798) jur Siches rung seines Eigenthums ein Patent barüber erhal= ten hat. Ein anderes Mittel zur Direction der Luftballe wird im Journal de Paris 5. Frim. VII. année (25ten Novbr. 1798) angegeben. Endlich ließ ein Ungenännter in Nr. 16. der Wiener Zeitung vom 23ten Febr. 1799 bekannt machen, daß er die Luft= schiffahrt so weit vervollkommnet habe, daß 1) man Lasten von mehrern Centnern burch einen leichten Mechanismus in den Luftstromen forthringen kon= nc, 2) und zwar wenigstens in einer zehnfach für= zeren Zeit, als solches auf der Erde mit dem besten Fuhrwerk geschehen kann. 3) Bey der Direction sen nur ein Mensch erforderlich, wenn auch mehrere Centner in das Schiff geladen worden waren. Aber auf die Ehre der ersten ober gleichzeitigen Erfindung, auf die der Ungenannte Anspruch machen will, wird er Verzicht thun muffen, da seine Bekanntnigchung später, als die obigen, erfolgte. Auch in Spanien hat man diesem Gegenstande nachge= dacht; Don Juan Andres Samaniego hat eine voll= ständige Abhandlung über die Direction jener Maschinen herausgegeben, welche ben Titel führt: Prospecto de una nave atmosférica; con el sistema de sa direccion, 8. mit Apfrn. Madrid. Ein anderes hieher gehöriges Werk sind die Observaciones sobre el modo de establecer unos buques volantes. Madrid. Man konnte damit die Methode des Abate Serrati

m Florenz (s. dessen Cartas fisicas), die Ersindung des Prof. Danzel in Hamburg u. a. m. vergleichen:

b. Robert Salmon erfindet mehrere Pois dometer.

Herr Robert Salmon hat in der Bauart ges wisser Maschinen zum Abwägen jeder Art von Bütern, Kaufmannswaaren, Wagen u. f. w. gewisse Verbesserungen angebracht, über die er am 8ten Marg. 1796 ein Patent erhielt. Er nennt diese verbesserte Maschinen Poidometer, weil sie das Gewicht durch Maaß bestimmen. Das ganze geschieht vermittelst einer Wage, die sich selbst stellt, und durch beren Wirkung das Gewicht einer baran angebrachten Last genau berichtiget und gesehen wird. Die andern Verbesserungen des Erfinders bestehen in der Einrichtung anderer Theile zu Abwägung von Lastwagen, woran die erwähnte Wage besonders angebracht wird. Große, Dimensionen und Krafte dieser Maschinen, richten sich nach den Dertern und Absichten, wozu sie angewendet werden. Die haupt= theile konnen von Hold, Gisen, oder irgend einer andern Substanz gemacht werden. Der Vortheit und die Wirkung dieser Maschinen besteht beson= ders darinn, die Anwendung von mehr als einer Schale unnothig zu machen, und alles Gewicht gange lich auszuschließen, statt bessen vermittelft eines Rreises, oder eines aufrecht stehenden Zeigers, je nachbem es der Plat erlaubt; die Schwere einer 21 a 5 Last,

Last, die in die Schale gelegt oder von Seilen gehalten worden, folgendermaßen angedeutet wird. Man macht eine Rolle von einem bestimmten Durch= meffer und Lange, an deren jedem Ende ein Zapfen eingelegt ist, welcher gehörig abgedreht wird. An dem einen Ende dieser Rolle wird ein Rad von cinem Durchmesser, wie man ihn für nothig halt, bes festiget. An der Fläche dieses Rades ist ein vorra= gender Theil, der so weit vorragt, als der Fall nothig macht. Ein Ende dieses vorragenden Theils fängt ben der Rolle an, und geht von da in einer spiralförmigen Linie fort rund an der Flüche-des Ra= des in einer oder mehrern Revolutionen, bis sie zu dem Ende des erwähnten Rades gelangt. Der an= dere Theil der Rolle, mo das Nad nicht befindlich ist, ist von dem erwähnten Zapfen an gehörig bear= beitet und rund abgedreht. Die Wirkung davon ist folgende; Die erwähnte Rolle nebst dem Rade und der herporragenden Spirallinie, die darauf befestis get ist, wird mit dem Zapfen auf Frictionerader ge= legt, so daß sie sich so leicht als möglich hewegen Dann wird eine Kette, Riemen oder fonnen. Schnur, an den porragenden Theil an der Fläche des Rads gelegt, deren eines Ende am Ende zunachst der Rolle befestiget wird, von da an auf der Hervorragung weiter fort um die Spirallinie bis zu dem Ende derselben geht, mo sie sich endiget, und wo ein Gegengewicht von erforderlicher Größe angehangen wird. Nahe an dem andern Ende der Rolle,

Rolle, auf dem runden Theile derselben, ist eine andere Kette, Mienien oder Schnur befestigt, welche ruckwärts gegen jene an der Vorragung läuft, und senkrecht von der Seite der Rolle gegen den Boden herabhangt, an beren unterm Ende bas Gewicht angehangen ist, welches untersucht werden soll. Dies ses Gemicht, ober diese kast, wird vermittelst des Gewichts an der spiralförmigen Vorragung bestimmtz welches steigt und fällt, oder sich so weit dreht, bis die angehangene Last und das magende Gewicht mit einander im Gleichgewichte fiehen. Wie nun die Last die Rolle herumdreht: so wird das wägende Gewicht gehoben ober gesenkt, dem Mittelpunkte der Rolle genähert oder davon entfernt, die Rolle aber dreht sich mehr oder weniger, nach Peschaffenheit der Last. Das Gemicht baran, oder bessen Schwere. wird an einem eingetheilten Gradhogen, vermittelst eines Zeigerd, der an dem Ende des einen Zapfens befestiget ist, ober durch Rüber, Geile, Stabe 4. dal, bemerkte welches alles mit dem erwähnten Apparate auf verschiedene Art verbunden werden kann, wo die Bewegung und Wirkung von der erwähnten Spirallinie erfolgt. Wenn die Masching die Last von Wagen u. s. w. angeben soll, werden die erwähnten Theile auf folgende Art angebracht. Die Rolle befindet sich gerade senkrecht über dem außern Ende des langen Hebels der Abwägungsmas schine, und das Ende dieses langen Hebels wird aledenn vermittelst einer Kette, Riemen oder Schnur gehalr

Ĭ

dehalten, die von der Rolle herabhangt, und das Gewicht hierdurch berichtiget, wie vorher. Wenn große Lasten in Waarenlagern bestimmt werden folz sen, so kann ein starker Hebel über dieser Maschine befestiget werden; der Ruhepunkt biefes Sebels muß um so viel naber an dem einen Endrigesetzt werden, als das andere; je nachdem es der Fall erfordert. An bem fürzestell Ende wird, vermittelft einer Kette oder eines Seils, die Last migehangen, welche gewogen werden foll, und das andere voer lange Ende mird vermittelst einer Rette, Riemen, ober Schnur, bis zur ermahnten Rolle geführt und bamit verbunden, wodurch die Kraft auf die Rolle geschwächt wird, indessen wird aber boch die Wirkung erhalten, und die Schwere angegeben. Aud) kann diese Erfindung und die Anwendung der er wähnten Theile über den Waarenlagern, wo es verschiedene Boden giebt, und so angebracht werden, daß das Gewicht der Guter auf jedem Boden gewogen und berichtiget werden kann, als ob auf jedem dieser Boden eine solche Maschine vorhanden den ware; so wie denn das Gewicht von irgend etwas, das auf jedem einzelnen Boden angehangen wird, in jedem Boden ju gleicher Zeit bestimmt wird, wodurch Personen auf bem untern Boden die Schwere der Guter bemerken konnen, die auf dem obern Boden angehangen und gewogen werden. Außer ben erwähnten erforderlichen Theilen und Verfahrungsarten der Anwendung dieser Maschine,

schine, giebt es noch verschiedene andere Abanderungen, so wie es die Absicht erfardert. Besonders, ermahnt ber Verf. Diene feine Erfindung gur Bes richtigung und Bestimmung der Schwere irgend einer Materie ober eines Körpers, vermittelst der sich selbst berichtigenden Maschine, zur Bestimmung des Gewichts und zur Erhaltung der Wirkung vermittelst einer Spirallinie, wie bereits angegeben worden, welches auf verschiedene Art bewerkstel ligt werden kann. Ferner, erwähnt er; gehe seine Werbesserung auf ben Bau ber Bruden und flachen Dacher mit ihrem Apparate, worauf Wigen gewo gen werden follen, und bestehe in Befestigung allet Mittelpuufte an den biagonalen Hebeln in einet Richtung unter rechten Winkeln von den erwähnten Hebelfit wodurch die Entfernungen der Tragpunkte daran um desto genauer, und die Wirkung hierdurch zuverläßiger bestimmt werden, als durch die gebräuchlichen Bebel: Bu leichterer und richtigerer Anwendung bieser Maschinen, wenn sie ben schweren Lasten angewandt werden, ohne daß man sich ber Brucken und pachen Dacher dieserwegen bebient. hat ber Verf. es für erforderlich gehalten, auf Mit= tel zu benfen, wodurch große Lasten bis zu einer beträchtlichen Sohe gehoben werden konnen; dies bewirkt er vermittelst eines großen Schels, ber fe eingerichtet ift, daß ein einzelner Mann große La= Aren bis zu der erforderlichen Hohe heben kann, um sie sodann an die Maschine selbst anzuhungen. Der Hebel

Hebel liegt auf zwen Ruhepunkten, die vermittelst eines Trägers mit einander verbunden werden, und an dem Hebel vermittelst zwener Stifter hangen. Die untern Theile der Ruhepunkte werden durch eine Jeder in starke eiserne gezahnte, Stangen getrieben, die an aufrecht stehenden Pfosten von beliebiger Hohe befestiget sind, und auf schickliche Trager gesetzt werden. Die Last, welche gehoben wer= den soll, wird vermittelst einer starken Kette in einen Haken gehangen; um sie nun zu heben, wird der Hebel auf zund abgezogen, so wie man ohnge= fahr eine Pumpe sieht. Auf diese Art erheben sich dann die Ruhepunkte wechselsweise, wo denn vermittelft, der Federn, melde die Bahne derselben in die Zühne der Stangen drücken, der Hebel nehst den Ruhepunkten so hoch gehoben wird, als es erforderlich ist. Macht man nun den Hebel von einer Hinreichenden Länge, und bringt Lasten baran: so Kann vermittelst eines einzigen Mannes eine solche Araft hervorgebracht werden, die zur Hebung der Lasten hinteicht. Repert, of Arts and Manuf. No. 32.

Mähere Nachricht von der neuerfundenen Wagenmaschine eines Ungenannten.

Unter dem Titel: Abbildung und Beschreibung einer neu ersundenen Wagenmaschine, mit 2 Kus pfertafeln, Edthen 1798, hat ein Ungenannter die von ihm seit geraumer Zeit auf Subscription anges kundigte Wagenmaschine näher beschrieben. Die

Wir=

Mirkung, welche sie leisten soll, ist, daß benn Scheuwerden oder Durchgehen der Pferde, vermitz telst eines einzigen Drucks ober Zugs, alle Pferde so fren gemacht werden bag nach dem Abzug keins bavon mit bem andern, ober mit dem Wagen in der geringsten Werdindung mehr steht, so, daß jedes ungehindert hinlaufen kann, wohin es will, und die Personen im Wagen, der Kutscher und Bediente, und auch der Abagen selbst baben nicht der gering= sten Befahr ausgesetzt sind, indem der Wagen durch eine Vorrichtung augenblicklich zum Stillstehen gebracht wird. Die Einrichtung, wie die Areuzleinen und sonftigen Zügelverbindungen aufgelößt werden, hat er hier nicht beschrieben, sondern verlangt dafür anderweitige Pranumeration; hier hat er sich nur auf dasjenige eingeschranke, mas jur Sicherung der Personen und des Wagens dient. Wer biese Magenmaschine unter Aufsicht des Erfinders verfer-Rigen laffen will, wozu aber Maake von der Sohe der Vorderräder, von der Länge der Deichselund des Geschirrbaums, von den größten Breite der Arme, wo der Geschirbaum auf denselben ruht, ein= gesendet werden mussen ber wendet sich an den Aufmann J. A. F. Sarth zu Monchen = Nienburg im Anhalt - Cothenschen, ben Kalbe an der Saale, mit Uebersendung von 4 Louisd'ors; eine schöner gearbeitete und blos mit Schrauben versehene Maschine kostet 5 Louisd'or; solle die Maschine blos auf 2 Pferde eingerichtet sehn: so fostet sie einen halben Louis? . 16

Louisd'or weniger und für ein Modell zahlt man einen Louisd'or. Die ganze Einrichtung, vermoge welcher man durch einen Druck ober Jug alle Pferde auf einmal abspannen, und den Wagen sogleich zum Stehen bringen fann, liegt in der vordern Wagenachse, dem Geschirrbaum: und der Deichsel. Der Geschirrhaum hat vier eisetne Haken, woran die Strange befestiget werden, durch welche der Bagen fortgezogen wird. Diese vier Haken; die ber Erfinder Fallhaken nennt; fallen, wenn die Pferde abgespannt werben sollen; nach einem einzigen Zug oder Abdruck, aus dem Geschirrbaume heraus und werden an den Strangen von den Pferden mit fort= genommen; auf diese Artifind, vermittelst eines Bugs, alle Stränge, worani bie Pferde ziehen, vom Wa= gen abgesondert. An dem Geschirrbaume geht hine ten ein Eisen heraus, woran eine Schnur befestiget ist; an welcher man zicht, wenn die Pferde abge= spannt werben sollen: Mit diefer Schnur verbindet man bren andere, wovon eine in den Wagen, die zwente hinter den Wagen, und die dritte auf den Bock geleitet' wird, bamit im Nothfall auch der Rutscher ober Bediente abziehen fann.

Um ben Wagen, wenn derselbe bergab läuft, sogleich zum Stehen zu bringen, sind unten an der vordern Wagenachse zwen Falleisen oder vierkantige eiserne Stäbe angebracht, welche, bepm Abspannen der Pferde mit ihrem vordern Ende so auf den Voden fallen, daß sie sich gegen den Wagen stemmen und

Das Fortruden beffelben verhindein. Außerdem aber paffen die zwen vordenn Ende bet Falleisen in zwey Einschnitte an dem Geschierbaume, wo fie arüben, so lange nicht an der Schnur gezogen wird. Wird aber an der Schnur gezogen: so tritt aus dem Geschirrbaum ein eiserner Reil 2 Zoll weit her= aus, hierdurch befommen einige vorher durch den Keil gespannte Federn frenen Spielraum und schie ben die mit ihnen verbundene in dem Geschirrbaume liegende Riegel so, daß gedachte Falleisen sowohl, als obige Fallhacken, gang fren, und nicht mehr von den Riegeln gehalten werden, daher dann die Fallhaken von den Pferden aus dem Geschirrbaunie herausgesogen werden, und jene an ber Borber! adise befestigten Falleisen mit ihren Enden auf den Boden fallen und den Wagen stemmen kommen. Bugleich werden, wenn man an ber Schnur zieht, vorn an der Deichsel nicht nur die zwen Aufhalter= eisen, woran die Bruftriemen ber Pferde hangen, sondern auch der Haken, wordn man das Geschirr der Vorderpferde hangt, fren gemacht, wodurch dann die Worder und Hinterpferde fogleich von der Deichsel getrennt find. Dies wird durch bas Zurückziehen eines, lange durch die Deichsel gehen= den, eisernen Riegels bewirft, ber mit dem Reil, anliweldem die Schnur jum Bieben befestiget ift, in Verbindung fieht.

Die Einrichtung der Maschine ist sehr sinnreich, aber auch sehr zusammengeseht, daher mancher fragen Sortschr. in Wissensch., 4r. Bb möchte,

## 386 Erster Wischmitt. Wiffenschaften.

spickte, ob night guch ben einer so künstlichen Inspinkte, ob night guch ben einer schere Wirkung der,
Maschine rechnen könne? Vielleicht gesingt es dem Spinker, die, gause Vorrichtung, niehr zu vereinekaten ersparen kaun, wenn man sich der Ortschwengel bedient, nud seden vermittelst eines Fallhakens,
an den Geschierbaum abhängt.

Mit dent Falleisen hat man schan mehrere Borfuche benn Tuhrwerk gemacht, aber man wandte sie:
nicht zu der rechten Absicht an "und erwartete zus
viel von ihnen wenn man glaubte, durch das Ries
derfallen dieser Eisen den Wagen, sommt den durchs
gehenden Pferden, zum Stillsiehen zu hringen; das
können Falleisen nie bewirken; sie werden entweder
brechen, oder der Wagen folgt den hurchschenden
Pferden hoppend, schwankt auch wol auf die Seis
ten und fällt um. Ben dieser Maschine hingegen
follen die Falleisen blos dazu dienen, den bergeins
wärts rollenden Wagen, nachdem die Pferde bes
reits, durch einen einzigen Zug au der Schnur,
abgespannt sund, aufzuhalten, und diese Wirkung
läst sich von ihnen erwartenen, und diese Wirkung

Aber es list sich eine wichtigere Einwendung gegen die Wirksamkeit dieser Maschine, machen, welche das Herauskallen der Fallhaken betrifft. Ein Fallhaken hat viel Ichnlichkeit mit einer Klammer, und paßt in einen Einschwitt auf der obern Seite des Geschirrbaums, wo er eingelegt wird. Damit

er nicht herausfalle, geht ein eiserner Riegel unter dem klammerförmigen Fallhaken hin; zieht also das an den Fallhaken gespannte Pferd, so muß der hins tere Theil des Fallhakens mit einer solchen Gewalk an den eisetzien Riegel angebrückt werden, bie der Bugfraft bes Pferbes gleich ift. Wenn nun dek Reil, der die Riegel spannt, vermittelst der Schntir herausgezogen wird, und die Riegel Spiesraum bekommen, so fragt sich: ob die neben dem Rie gel befestigee Jedenn, welche den Riegel so weit foreschieben sollen, daß der Kallhaken frep wird, auch die erforderliche Braft dazu, nämlich eine Brast, welche die Jugkraft des Pserdes übers trifft, besitzen? baran zweiste ich sehr! ber Erfine der scheint das selbst gesühlt zu haben, und giebe daher in einem Paragraph seiner Schrift Unweis fung, wie man die Fallhaken so einlegen muffe, baß die Riegel frey darunter hinweggiengen. Allein, da brauchte man ja gar keine Riegel! biese sind ja eben aus der Absicht vorhanden, daß sie dem Falle haken sum Widerstand dienen und sein Herausfallen bis auf eine willkührliche Zeit verhindern follen. Coll aber ber Riegel biefe Wirkung feisten, so muß auch der Fallhaken, sobald das Alferd zieht, mit seis ner hintern Seite fest an den Riegel angedrückt werden, und smar mit einer Kraft, Die ber Bugkraft bes Pferdes gleich ist; werden nun wohl die Febern, wenn sie auch woch so stark und gespannt find, die Zugkraft des Pferds überwältigen und ben 256 2 Riegel

Riegel fortschieben können? Dieser Einwurf wird nicht so leicht zu heben senn; denn mögen auch die Fallhaken noch so vortheilhast eingelegt senn: so bleibt ihr Ornek gegen den Riegel unvermeidlich, und kann durch das, was der Ersinder in jenem Paragraph, über das Einlegen des Fallhakens sagt, gar nicht vermieden werden.

Brauchbarer scheint der Vorschlag zu seon, welchen der Erfinder für den Fall thut; wo man Vos die im Wagen sitzenden Menschen benm Durch= gehn der Pferde vor Gefahr sichern will; hier em= psiehlt er zur schnellen Ablösung der Deichselund Ves Geschirtbaums folgende Einrichtung: ber Ge= schierbaum wird von unten zu an der Dentsel befestiget, und die Deichsel auch von unten zwischen die Arme gelegt. Auf dem hintern Ende der Deich= Tel wird auf die untere Geite derfelben ein zwenfa= thes eisernes Kreus befestiger, weldses die Gestalt des vordern Fallhakens hat. Anf die untere Seite fedes Arms wird ein eiserner Riegel mit 2 Rram= pen befestiget, welcher, wenn er vorgeschoben ift, giber das zwenfache Recus der Deichsel reicht, und dadurch die Deithsel in ihrer Lage fosthälts wenn er aber zurückgezogen wird, gedachtes Areus fren madit, und bie Deichset mit bem baran befestigten Geschirrbaume herausfallen lüßt.

Noch erinnere ich, daß nicht Herr Kaufmann Saarth, sondern ein Ungenannter der Erfinder dieser dieser Maschine zu sepn scheint, wie aus der aben angeführten Schrift sehr mahrscheinlich wird.

d. J. Kneebone erfindet einen Heminschuh für Karren.

3. Aneebone, ein armer Karner, hat eine sehr nütliche Einrichtung erfunden, um Karren, oder allezwensüdrige Fuhrwerke, benm Herabsahren von fteilen "Hügeln ficher gnuhlhalten, und das Handpferd zu schenzen. Dieser Kommschuch, für den ber Erfinder eine Prantie von 20 Buincen erhielt, läßt fich an jeder Art von Räbern anbeingen, und ist auch auf flachem Boden brauchbair. Er besteht aus einem StuckiGisen, welches genau nach der Form eines Karrenrades geschmiedet und gebogen ift, and dessein größte Stürke sich da befindet, wo eigentlich die Last bed Karron aufliegt. Dieses Eisen hat vier Backen, minisch auf jeder Seite zwen, die einander genüberstehen, wenigstens vier Zoll hoch sud und das Rad umfaffen. "An bem Wordertheile dien fes Hemmschuhes sind auf benden Seiten farte Stut Fen Eisen augebracht, die jedoch nicht ganz senkrecht nach der Erde hinab, sondern etwas vormarts ge= richtet und unten durch eine Are vereiniget sind, um die sich ein Rad von dichten Eisen breht, welches 7 Zoll im Durchmesser halt, und fast so breit als die Hemmung ift. Dieses kleine Rad halt bie jählingen Stoße ben rauhen Wegen ab. Auszüge 25 6 3 1 11 17 17

Geißler. 1798, 3ter 286. S. 316.

#### e. Beatson verbessert ben Wagen.

R. Beatson, ein Engländer, hat die Erfinstung gemacht, ein kleines breites Rad zwischen den Achsen der übrigen Räder so zu besestigen, daß im Nothfall die ganze Last des Wagens darauf ruhen, und ihnen das Einschneiden in tiefete Geleise verswehren kann. Journal für Fabrik, Mahusaktur, Sandlung und Mode, 1799. S. 170.

# f. Porrichtung zur Verminderung des Stoßes der Wagen oder Kutschen.

Um den Stoß der Wagen zu vermindern, hat man zwischen den Hangeriemen sogenannte Spindels sedern angebracht, welche eine ganz neue englische Ersindung sind, Die Abbildung und Beschreibung eines solchen Wagens sindet man in dem Taschens kal. a. d. I. 1799 für Pferdeliebhaber, Reuter u. s. w. herausgegeben vom Fehrn. Vouwinghaus sein von Wallmerode. S. 19.

#### g. Behr verbessert die Holzschranbe.

Die gemeine Holzschraube, welche vielen meschanischen Künstlern, Fabrikanten und Professiosnisten und Professiosnisten unentbehrlich ist, hat, wie die Erfahrung vielfältig sehrte, noch die Unvollkommenheit, daß, wenn man diese Schraube nöthigenfalls einigemal eins und ausgeschraubt hat, das Gewinde leicht zersmalmt,

Malmir, und das Schraubenfoch gang untauglich wird, bodurch es denn geschicht, daß oft ein ganzes Stuck Sols, oder gar die ganze Arbeit verdorben wird. Der-Gold : Graveur, Herr B. A. Behr in Orekden, hat dieser Linkequemkichkeit abgeholfen, und diejenige Schrauben, welche er nach seinen Grundfühen verfertigt, sind diesem Jehler gar nicht auß= Er erbietet sich einessi jeden, bein daran gelegen ift, Die mahren Werhaltniße ihrer Gtrut= Fur inentgeltlich anzugeben, wenn er sich in woß-Freyen Briefen an ihn wenden will. Er hat zu dem Ende die richtige Abbildung einer haltbaron Holz= Ichtaube in Kupfer gestochen, und die genaue Be-Fareibung berselben hinzugefügt, welcheilum vie Aluslage vin 2 groverlassen wird. Szennach ist jeder im Stande, diesem Werkseuge die etwunschte Festigkeit zu geben", welche der Matur der Sache hachmiglich ist. Beutsche Lunstbiliterlund Aunsts Tahzeigen / al. d. J. 1799 . is Wester Dresden. Angeigen der beutschen Kunftblatter, Mr. 1; G. 1.

h. Mes. Wyndham beschreibt eine Anwens dung des Queerstangenhebels zur Hebung großer Lasten.

Mrs. Wyndham hat ein Verfihren zu votstheilhafter Anwendung des Queerstangenhebels, um große Lasten zu heben, beschrieben, und dasür die Silbernebaille erhälten. Der Hebel selbst läst sich dhie Zeichnung nicht deutlich beschreiben, daher ich Ab 4

Auf solgende Schrift, wo man die Beschreibung und Abbildung desselben sindet, verweise: Auszüge aus den Transactionen der Soc. zu London, von I. B. Geißler, 1798, zier Bd, G. 297.

i. Der Chevalier de Vetonedurt Molina schlägt eine Maschine zur Reinigung schiffs barer Flüsse vom Unkraut vor.

Um schiffvare Kanale oder Flusse vom Unkraut su reinigen, welches auf dem Boben und an den Wifern wachst, sind zwen Operationen nothig; die erste besteht darinn, daß man das Unkraut von dem -Boden trennt, und es zweptens aus den Strome, mittelst eines Rechens, herausnimmt, menn ber Strom nicht fark genug ift, es fortzuführen. Die wwente Beschäftigung hat keine Schwierigkeit, wohl aber die erfte. Um das Unfraut von dem Boden zu trennen, hat man auf Maschinen gedacht, die das allnkraut aus der Wurzel audreißen sollten zaber ber .Chevalier de Beconcourt Molina stimmt aus fol= genden Gründen nicht für solche Maschinen: wegen ihrer kunstlichen Einrichtung übersteigt ihre Di= rection die Fassungskraft berjenigen Menschen, die damit umgehen sollen; ferner mußten solche Maschi= nen bis zu einer beträchtlichen Tiefe in den Boden eindringen, weil viele Pflanzen tiefe Wurzeln schla= gen, wozu denn eine große Gewalt und auch viel Beit ferfordert, murde; endlich murde eine folche Maschine, wenn die User damit gereiniget werden sollten, 1.00

som User herabsallende Erde wurde sich allmälig auf dem Boden der Flüsse zu sehr anhäusen, und die Beschissung schwer machen. Er hat daher eine Masschine erfunden, die das Unkraut über dem Boden abschneidet. Das schneidende Werkzeug hat die Form einer Sichel, die etwa 6 Joll über den Boden des Flusses zu stehen kommt, und mit einer Maschine verbunden ist, vermittelst welcher man über dem Wasser, in einem Fahrzeuge, jeden Zug dirigiren kann, den die Sichel auf dem Boden des Flusses verrichten soll. Wird die Maschine horizontal gerichtet, so dient sie auch zur Neinigung der User. Die Beschreibung und Abbildung derselben sindet mau in vpriger Schrift S. 303 u. f.

#### k. Klingert erfindet eine Tauchermaschine.

Derr Klingert hat eine Tauchermaschine ersunz den, durch deren Husse ein Mensch ohne alle Gefahr. Stundenlang unter Wasser bleiben, auf dem Bette des Flußes umbergehen, versunkene Körper aufsuchen, Holsstämme durchsägen, zerhauen, und andere willführliche Bewegungen zur Rettung gescheiterter Güter, oder zur Räumung der Flüße vornehmen kann. Am 24ten Junius 1797 stellte er, vor den Augen vieler Zuschauer, mit dieser Maschine, im Oderstrome einen Versuch an, der der Erwartung entsprach. Der Taucher hat hier die Füße und Arme frey, daber er auf dem Soden umherge-

hergehen und mit den Händen arbeiten kann. Das Teichte Athmen wird burch einen doppelten Schlauch bewirkt, deffen Lange bis über die Wasserfläche heraufgeht, und der so verferriget ist, das er durch den einen Theil die Luft einführt, und durch ben andern wieder aushaucht. Die Tauchermaschine selbst hesseht aus einem Harnisch in Form eines Erlinders, von starkem verzinnten Eisenblech, welcher den Menschen über den Ropf geht, und aus zwen Thei= len besteht, um die Arme bequem burthstecken und ihn attziehen zu kennen; ferner aus einem Kamifol mit Alexmely und aus Hosen von farken Jucht, welches alles sich wasserdicht verschließen kaft. Die gange Maschine ift so eingerichtet, baß sie bem Druck bes Wassers widersteht, und sich nicht an den Kerwer unlegen fann. Per Obertheil des Ephinders hat in der Gegend, wo sich das Gesicht des Tauchers befindet zwen Ledler, in welche die Augenglaser mit ihren Fassungen eingeschraubt werden, und unter diesen befindet sich eine Defnung, worinn bas Mundstück der Schläuche angeschraubt wird. Die Schläuche bestehen aus gewundenen starken Messing= drath, ter ihr Zusammendrücken verhütet, und werden dann mit doppeltem Jucht fest und wasserdicht übernähet. Gollte ja erwas Wasser in die Schläuche bringen, so muß es fich in ben Biegungen fantmeln, baber an diesen fleine Wafferbehal= ter angebrachtsind, die es aufnehmen. Auch für ben Sall, daß etwas Wasser in den Splinder dringen und fich.

sich im Untertheile desselben sammeln sollte, ift ein fleines Saug- und Druckwerk, womit man auch unter Wasser das im Eplinder gesammelte Wasser auspumpen kann, angebracht. Die ganze Maschine ift sehr sinnreicht eingerichtet. Ihre genauere Beschreibung und Albbildung finderman in folgender Schrift; Beschreib. einer in allen fluffen brauchbaren Cauchteniaschine, von B. S. Alingert, mit & Aupfertafeln, Breslau. Der Verf. giebt auch Unterricht, wie ein Mensch, der diese Maschine brauden will, dazu abgerichtet werden muß, fernet, wie die Maschine für große Tiefen einzurichten ist. Der Taucker läßt sich durch die am Cylinder angegehängte Gewichte auf den Boben des Flusses hinab, hängt er nun diese Gewichte ab, so kommt er von selbst aus der Tiefe des Wassers, wieder herauf, weil er dann dem Volumen nach seichter wird. - Un den Gewichten sind, um des weiteren Gebrauchs willen, Schnuren befestiget, die der Taucher mit über das Wasser nimmt, und sich an ihnen wieder Bu den Gemichten hinunter ziehen fann,

Nächst diefer Kauchermaschine hat Herr Kline gert noch eine andere beschrieben und abgebildet, mit welcher sich der mit jenem Anzuge bekleidete Taucher in große Tiefen des Wassers begeben, in selbigen leben und fren handeln kann, ohne daß ein Schlauch bis zur Atmosphäre erforderlich ist, weil sich der Mensch außerhalb der andern Maschine auf einem Tuftritte besindet, und aus derselben vermit=

bitsuß großen Raum erhält, womit er vollkommen zwen Stunden leben, auch vermöge der Länge der Schläuche, wenn er vom Fußtritt absteigt, fren handeln, und, vermöge der innern Einrichtung der Maschine, das Steigen und Sinken derselben selbst bewirken kann. Mit dieser zwenten Maschine hat aber der Ersinder, weil es ihm an Gelegenheit und Mitteln sehlt, noch keinen Versuch anstellen können.

#### 1. Machricht von einer Sage: oder Schneidemuhle.

Herr Chr. W. Speck, Inhaber der Porcelfainfabrik zu Blankenhaln ohnweit Erfurt und Jena hat angezeigt, daß er eine Gage = und Schneide= muhle erfunden habe, die weber durch Wind, noch Wasser getrieben wird, und doch so viel, als jede andere Wasserschineideinuffle leistet. Sie kann über= all angelegt werden, und erfordert, wie eine an= Dere Schneibeniuhle, zur Aufsicht und Vorrichtung nur einen Mann. Gie kann so groß angelegt werden, daß sie lange oder kurze, starke oder schwache Baume, und auch Brennholz schneibet. hat er sie nur mit einer Gage erfunden. Der Erfinder ist bereit; soldie burch Zeichnung, Beschretbung und Modelle bekannt zu machen, wenn er 50 Subscribenten zusammen bekommit, deren jeder für Zeichnung und Beschreibung I Carolin subscribirt. Ein Mobell aber, welches schon etwas wichtig ge= the second second second second second

种礼

macht werden muß, wenn es thatig senn foll, kostet 3 Carolin. Reichsanzeiger 1798. Nr. 298.

m. D. Maunsel von Clifton erfindet eine neue horizontale Windmuhle.

herr D. Maunfel von Clifton, Efg. hat eine horizontale Windmuble, nach gaus neuen Grundsatien, zum: Mahlen des Karns, und zu verschiedes nen andern Absichten, erfunden. Er hat mehrere Arten horizontaler Maschinen angegeben, deren je= de als eine besondere Windmuhle gebraucht und ans gesehen werden, so wie eine Menge solcher Windmühlen ger Maschinen auf eineplen Gegenstand mirksam gemacht werden kann. Sie konnen dahen werz haltnismäßig flein gemacht werden, wodurch fie denn leicht behandelt, und die Kraft willkührlich verstürft oder vermindert werden kann. Die Bewes gungen jegend einer ber erwichnten Maschinen konnen aufgehalten oder verzögert werden, welches durch einen Gurt von biegfamen Holze geschiehte den man einen Hebel befestiget, und horizontal gegen ein Rad prefit, das an der Welle angebracht werden kann. Den Grundschen zufolge, nach weis den diese Mühlen gebauet sind, ikomien Flügel oben Segel ins Gleichgewichte gebrachtst und nach vers schiedenen andern Verfahrungsarten an Gewerben und dergleichen, oder nuf irgend eine andere Arts eingehangen werden, so daß harizontale Reweguns gungen erhalten werden zuindem dian diengausch Ober=

· , . ;

Oberflächen der Flügel dem Mindstrome all einek Seite aussetz, und den Widerstand der Flügel gesegen den Wind an der andern Seite vermindert. Die Beschreibung und Abbildung dieser Maschine sindet man im Repert, of Arts and Manuf. Nro. 37. And in der Beschreib. u. Fesch, der neuesten und vorzügl. Instrumente und Kunstwerke w. s. wi. von I. I. Beißler, ioter Theil, Zittau 1798, Sitzau 1798,

#### v. Lacaze erfindet eine hydraulische Maschine.

Unter allem Erfindungen unsere Zeitalters und ber Frangosen gebührt, frangbsischen Blattern ju Folge, der hydraulischen Maschine des Lacaze der erste Rang. Diese wunderbare Maschine, die bisher von einigen für unmöglich gehalten murbe, ist, wie der Kunstler versichere, kein Produkt des Bufalls, sondern bas gluckliche Resultat von großent Aufmande, vieler Muhe und seiner Beharrlichkeit in Werfolgung einer Erfindung, beren Möglichkeit ihm zwar dunkel vorschwebte, die aber noch hinter einer Menge von Schwierigkeiten verborgen lag, die er zuvor überwinden mußte. Die Burger Brall und Dumas haben, auf Befehl bes Ministers vom Innern, diese Maschine mit der sorgfättigsten Aufmerksamkeit untersucht, und der Bericht dieser Die chanifer bezeugt den nicht zu berechnenden Rugen berfelben. Gie wurde 14 Tage lang unter Siegel genommen, und gieng ununterbrochen bis zum britz

ten Tagg-fogt, wo sie vermuthlich durch einen sufalis ligen impand, fill stand. Allein sie setze sich von selbst (3) wieder in Bewegung, und gieng nun 12. Tage ununterbrochen, und zwar mit einer beträchtlich vermehrten Geschmindigkeit, fort, welches wahrscheinlich davon herrührte, weil der Hulfebeweger, ben Wagnahme der Siegel zerbrochen war. Der Bericht versichert, daßidie Maschine keine Kommunikation von außen habe, und die bewegende Kraft in der Pumpe liege; daß sie ferner malfrend der 141 Tage, ald se probire murbe, immers etwas übersubject Angler schöpfig "welches gleichfalls zu der etmas vonnichtten Geschmindigkeit des Rades beps. tragen mußte. Der Bhrger Lacaze, ersuchte die Kommissarien noch mehrere Versuche anzustellen, um die Araft: seiner Maschine zu bestätigen,; aber da sie sagar übergüßig Wasser schöpfte, so hielten sie die= ses für unnöthig. Man-muß noch bemerken, daß Dimas vorher gegen die Maschine eingenommen war, und sie also mit der scrupuldsesten Aufmerksanie. feit untersuchte, wodurch sein gutes Zeugniß besto skubwürdiger wird, Per Minister des Innern, den ple sinst Besterderer der Kunste und Wissenschafs ten bekannt ist, hat dem Kunstler den Auftrag gegeben, eine folche Maschine im Großen zu erbauen, woodurdy zwen Muhlen zum Getraidemahlen in Bewegung gesetzt werden könneitzt und ersterer hat sich dieses Auftrags unterzogen. Journal für Fabuil, Manufaktur, Handlung und Mode, 1799 April. 200

April. S. 342. 343. — Noch hat man zu wenig Notiz von dieser Maschine, als daß ich dem Urtheile der französischen Blätter benstimmen könnte; ich kann es auch dem B. Dümas nicht verdenken, daß er gegen diese Maschine eingenommen war, dein bis sest werden sich wohl nichtere andere, wie auch ich, in demselben Falle besinden. Die Zeit wird lehren, was an der Sache ist.

o, Boulton und Watts bereichern die Ers

Der Bürger Argand und Montgolster habent ihren Freunden, Boilkon und Watts von Birmingham, die Ersindung ihres Belier hydraulique. (s. Akmanach der Fortschr. in Wissensch., 3r Ig. 1799. S. 244) mitgeiheilt, damit sie ein Patent zum Gebrauche desselben in England auswirken könnten. Boulton und Watts probirten diese Erstndung, und kamen daben noch auf vier andere Methoden, die nämliche Wirkung inach den nämlichen Grundsähen hervorzubringen, mit diesen bestreicherten sie die Originalersindung, ohne sich die Lusigne zueignen zu wöhless. Allgem. literar. Ansachger 1798. Nr. XC. S. 919.

p. Gut eingerichtete Sprißen von Herold und Adser.

Der Kupferschmidt Ferold in Jena versertigt Feuerspritzen, die bas Wasser 400 Schuh hoch durch einen einen Schlauch auf einen Thyrm treiben; wie hoch der Strahl aus dem Rohre geht, war nicht angezeigt. Reichs: Anzeiger 1798. Nro. 188:

Noch portheilhafter eingerichtet find bie Feuer! sprigen des Hoffupferschmidts Aoser in Hilbburghausen, welche das Wasser 136 Nürnberger Schuß hoch von der Mundung des Leitrohrs an, aber durch Schläuche; 800 Ellen weit treiben. Ferner hat er eine neue Art von Sprigen erfunden, die unglaub= liche Wirkung thun soll, und wovon das kleine Modell ben ihm zu sehen ist. Dieses Mobell halt nur I halb Pfund Baffer, welches es durch einen Sauger in sicht, und solches durch einen Schlauch und durch ein Rohr zugleich, 40 Schuh hoch, von der Mündung des Mundstücks an gerechnet, mit einem zusammenhaltenden Strahl, und zwar in einer Minute 32 Pfund Wasser auswirft. Berechnet man dieses ins Große, so mußte eine folde Sprine, wennt der Stiefel 60 Pfund Wasser-haft, in einer Mi= nute 30 Eimer Wasser ausgießen. Das Rohr der Sprige, sammt den Stiefeln, ift von geschlagenem Messing 1 Biertelzoll stark, die 2 Cylinder sind mit Schlagloth zusammengelothet, gang rein aus= gebohrt, und alles mit Schrauben zusammengeschraubt, und nicht mit Zinn zusammengelothet, welches hierzu nicht tauglich ift. Reichs= Unzeiger 1798. Mro. 277.

Fortschr. in Wissensch., 4e Er q. Rd=

q. Roser erfindet eine Rettungsleiter.

Der Hoffupferschmidt Köser in Hildburghau= sen hat eine neue Art Rettungsleiter in Feuersge= fahr erfunden., wovon er das Modell nach Kamburg geschickte und dafür von der dortigen patrios tischen Gesellschaft. der Kunste und nütlichen Ges werbe eine Belohnung erhalten hat. Wenn sich auf hohen, Gebäuden oder Thurmen, deren Treppen schon brennen, oder abgebrannt sind, Menschen oder zu rettende michtige. Mobilien, befünden: so leistet dazu eine solche Rettungsleiter vorzügliche Dienste. Sie ist von Gelenke zu Gelenke mit Schnellsedern perschen, mittelft welcher sie sich, mit Benhulfe ei= nes einzigen Mannes, von Stackwerk zu Stockwerk dergestalt aufschlagen läßt,, daß man nicht nur aus den höchsten Fenstern. Menschen, und Mobilien mit Sicherheit retten, sondern auch diese Rettungsleiter, wenn man ihre Querblatter aufschlägt, als ein Tunchergerust vor den Genstern aller Stockwerke brauchen kann... Reichsanzeiger 1798. Nr. 277.

# Frauchbar gefunden.

Mit der Feuerleiter des B. Desaudray sind Versuche im Großen angestellt worden, die den besten Erfolg hatten, und wodurch also die bisher bestweifelte Aussührung einer für die Menschheit so wichtigen Ersindung, vermittelst deren man an jestes brennende Gebäude eine solche Leiter anschlagen und

and Menschen und Waaren tetten kann, dargethan wurde. Journal sürFabrek, Mänusaktur, Handr lung und Moder, 1798. Dec. 1152 516.

### f. Rettungsmaschinen in Feuersbrünsten.

In der Sigung des Mationalspstituts in Paris Kom isten April 1799 wurden für vieringuersundens Maschinen, um Personen im dremienden Häusern zu Hülfe zu Kanmen, Preise ausgetheilt. Oekopam Sefte, Jungurig. S. 564.

# t. Gunther erfindet ein Sturmfaß auf Radern.

Beh einer Feuersbeunft find gemeiniglich bie Speinen eher ben der Hand, als die Wasserfasser, theils weil niemand auf den Dörfern gern vor die Seurmfässer Mannt, nindem steiguf ihren gewöhnlie dien Rufen schwer zu schleppen Andi, theils weil sie seben beswegen nicht so schnell, als bie auf Rabern Rehenden Sprigen, gumal den üblem Wege ankom= Mell können. Beer Bunther gorieth baher auf den Bedanken, ob es nicht voresteilhaft sen, das Sturmfaß mit Radern zu versohen: Diese Ides ist zwar micht gang neu, indem schon in bem Leipziger Intelligenzblatt vom Jahr 1772 ein Sourmfaß auf gwei Rüdern, nach ber Erfindung des verstorbenen Bürgermeistere woche in Herzbarg bekannt gemacht wurde, von welchem noth ein Modell im Intellis genzeomenir gu Leipzig zum Ansehen befindlich ift; indef= € ¢ 2 1:01

#### 204 Erffer Michwitt. Wissenschaften.

indessem hat bocht die Erfindung des Werrn Bund thevs. auch ihr Eigenes prodas einer Erwähnung werth ist. Das Sturmfaß stehet auf einem niedris gen Magengestelle mit 4 kleinen Radern, die etwas über eine Elle hodf sind. In der Mitte biefes Ge= stelles an den Seiten sind 2 Stuben, oder kleine Gullen angebracht, an welchen bas Gaff vermittelf viserner Zapfen schwebend forhäugt zu daß est leicht guköpft "Caber auch befostiget werden kann; Die Deichsel kann geschwind mit ber Waage weggenom men, auch die Waage mit den Pferden, ohne Deich= sel, sogleich darhinter an einen befestigten Haken gelegt werden; selbst bie Ortscheide allein kann man ausheben, wenn es nothig ist. Ein Pferd kann das Faß fortbringen; hat man aber mehrere Pferde fo können zugleich 6-8 Mann zum Wasserschöpfen und mit den nothigen Epmern barouf fortkommen. Das Fakijik ovak und hat einen gebrochenen Deckel, der sich in der Mitte, zusammen auswärts schlägt, so daß zwen Personen: ungehindert aus : und eingießen können. Abbild. w. Beschr. zwever neuersunder nen bequemen ökon. Instrumente, nämlich einer neuen Art pon Machrechen zum Gebrauch in der Erndte, und eines Sturmfasses, auf Räbern, erfunden u, herausg. won J. G. Günther, kurft. sachs. Finanzcommissair auf Hannichen n. f. w. Lpt. 1799. . u. James Sabler verbeffert bie Dampfe!

maschinen.

Herr James Sabler hat eine Maschine erfunt 12 3 3 1 . 1

dent

#### ter Erfer Altematte C. II VX fa afrett.

den, die in Rücksicht des Nerbrauchs, des Dampfes und der Feuerungsmittel ben Dampfmaschinen vorscheilhaft, und auch zur Erhaltung einer beträchtlichen Wirkung an Zeit und Kraft eingerichtet ist. Die Seschreibung und Abbitdung davon findet man im Repert. of Arts and Manuf. Nr. 39.

#### 1 19 Regin imt berfindetiein Dynamometer.

Buffon, Geneau, Mempelgard und andere Belehrte arbeiteten an der Erfindung eines Instruments, wontit man die Kräfte messen und berechnen konnte, und nun hat der Burger Regnier ein solches erfunden, das er Dynamometer (Kraft= messer nennt, und dasselbe nach allen Theilen in Rupfer stechen lassen. Es ist nicht schwerer und nicht größer, gle ein gewöhnliches Graphometer. Man kann durch daffelbe die Krafte des Menschen und des Zugviehes prufen, kann das Wachsthum ber Rraft von der Kindheit bis ins reifere After vergleichen, und — was demselben vor allen bisherigen Erfindungen biefer Art den Worzug giebt - es läßt sich nicht nur die Muskelfraft berechnen, die in etnem Finger oder in einer Hand wirft, sondern auch die Kraft in einem jeden Gliede besonders und in allen Theisen des Körpers bestimmen. Schon sind viele nütliche Versuche damit gemacht worden, die man in einem der neuesten Stude der Etole polytechnique findet. Journal für Jabrit, Manufattur, Sandlung und Mode, 1799. April. S. 342. 

#### des Erster Abennite Wiffenschaften.

### Dpitt, Katoperif mid Dioperif.

a. Pansner erfindet einen Phrotelegraph.

Man kennt die großen Schwierigkeiten, von einem hohen Standpunkte oder Kirchthurme herab zur Nachtzeit den Ort anzugeben, in welchem es brennt. J. Refiler, ein Deutscher, suchte schon diesen Schwierigkeiten absinhelfen; indem er im Jahr 1617 den Ortforscher, pher das Toposcop erfand, welches Instrument dazu dienen sollte, in der Racht den Ort bestimmen, zu können, wo ein Feuer entstanden war. Man zog nämlich am Tage, wo man die umliegenden Oerter seben konnte, von dem Beobachtungsorte aus nach einem andern Orte, gegen eine auf dem Instrumente befindliche Magnet= nadel, eine gerade Linie, und bemerkte ihre Lage gegen die Magnetnadel. In der Nacht durfte man nun dieser Linie nur wieder dieselbe Richtung gegen die Magnetnadel geben, so zeigte sie auch wieder auf denselben Ort; fand man also, das diese Linie gerade auf das Feuer zeugte: so schloß man hieraus, daß auch das Feuer in denselben Orte senn musse. Dieses Instrument hat aber unter andern Fehlern auch Diesen, daß es, wenn zwen Derter gerade hinter einander liegen, nicht anzeigt, ob das Feuer in dem nachsten oder entferntern Orte ift. Diesem Fehler bat Herr J. 5. 2, Pansner aus Arnstadt, der jest in Jena studirt, abgeholfen, indem er ein neues Instrument erfand, womit man die Gegend und die Entfernung, in welcher ben Macht

Macht das Feuer ist, auf das genouestenbestimmen fann. Die Gesellschaft natursouschender Freunde in Westphalen, der er ein Medellaüberschickt hatte gab seiner Erfindung Benfalkasundsertheilte: ihm das Diplom ihrer Gesellschaft. :: Herr: Pausner em bietet sich Liebhabern ein Modell biefes Inftrur ments a mit einer knezen Amwoisung über ben Ges brauch desselben , gegen eine billige Wergütung zut kommen zu lassen in Da, ich eben die Zeichnung und Befchreibung dieses Aprotolographs durch herru Panoner erhalten so theile ich hier bepord mit. Tah Ild Fig. 1. ist eine Quadrat ab ed, worauf eine Birkellinje f f perseichnet und in 360. Grade einger theilt ist; im Mittelpunkte dre Areises befindet sich gin rundes Lochie, in welchemoman den Zapfen's der Spule Fig. II. berumdreben kann. - Fig. II. ist eine Saulesa b, deren unteres Endez woran sich auch der Zapfen is befindet, der genau in das Loch e desi Quadvatan Fig. 1. pasit, stürker ist. An dem obern Ende der Saule ist ein Einschnite, und zwar pon phon herghabis zu e vonteiner solchen Weiter daß man den Enlinder a b Fig. III- einsetzen kanns weiter hinunter, namlich von e bis d, ist aber der Einschnietz wur so fark, daß man, wenn man den am Cylinder & bikig all hesestigten Halbzinkel or einfent spiesen Kalbzirkel gemüchlich bewegen fanns misk eine Schraube, die ben igngebracht wird, um dem Hollbeirkel damit fest oder lacker zu machen. Ben k ist sin schiefer Einschnitt in die Gaule gemacht, C 4 for .....

macht, um an bem Halbzirkel bie Grade genauer bemerken zu können. Un benden Seiten ber Gäule And zwen Schrauben: f angebracht, welche dazu Dienen, den Enlinder, dessen Are sie ausmachen, ju tragen. - Fig. III. ift ein hohler Enlinder ab. an deffen benden Deffnungen zwen Platten c'el in berent Mitte fich ein fleines rundes Loch ah befins bet, eingesont sind; diese Platten werden durch zwen Deckel f. g. fostgehalten, in veren Mitte auch ein Loch ist, welches aber etwas größer sonn muß, als das in benden Platten. Der Deckel fam unteren Ende des Enlinders hat gleichen Durchmeffer mit dem hohlen Eplinder, aber der obere Deckel g hat einen etwas größeren Durchmeffer. Die Gin= richtung ist eben for wie ben einem Fernrohr, in welchem die eingesetzten Glüfer durch augeschraubte Deckel befostiget werden. — Fig. Wish die Ansicht der ganzen, aus den jest beschriebenen Theilen zu-Fammengesetzten Maschine. Es wird nämlich ber Bapfen e ber Gaule ab Fig. 11. in das Centrum e des Zirkels if Fig. Il eingesetht; und ber Enlinder a b Fig. III. wird in ben Einschnitt der Gaule Fig. 11. burch die bonden Schrauben Fif befestiget. Un bent untern Ende ber Gaule ift noch ein Beiset angebracht, welcher die Grade auf Fig. I anzeigt, und mit dem Enlinder gleiche Richtung hat. Ben dem Gebrauche dieses Pyrotelegraphs sind folgende Regeln zu nterken : 1) Muß biese Maschine auf einem erhabenen Orte, & B. auf einem Churme, wo matt

kan eine Menge der umliegenden Derter übersehen kann, befestiget werden. 2) Macht man sich ein Verzeichniß von allen umliegenden Dertern, und beobachtet am Tage, in welchem Grade der Gegend und der Entfernung ein seder derselben liegt: Beps des sinder man, wenn mann den Cylinder so richtet, daß man durch die in dentselben besindtichen kleinen Löcher der Platten den Ort sehen kann; dann besinerse nicht nich an dent am Entrider besestigten Halb zirkel die gefundenen Grade der Entsernung, wie guch die auf dem untern ganzen Zirkel gesundenen Grade der Gegend, und trägt diese in zwey Columpanen in das Verzeichniß zu den Oertern ein, z. Begend.

28 \* \*

50 0

28 \* \*

50 0

200 0

201 0 11. 1. 10

2) Brennt es nun in der Nacht an irgend einem entfernte Orte, so richtet man den Eylinder so, daß man durch die bepden kleinen Löcher den untern Theil der Flamme sehen kann; dann bemerkt man auf dem Halbzirkel, den man wahrend des Visirens, nach der Flamme mittelst der Schraube festgestellt dat, die Grade der Entfernung, und auf dem unztern ganzen Zirkel die Grade der Gegend, die der Zeiger, angiebt; hierauf sucht man diese Grade in dem vorher genau gemachten Verzeichnisse auf, so sindet man daben den Namen des Orte, in welchem das Feuer ist.

Ein:

#### gap Erster Abschnisten MAGMenschaften.

Sie Jinscher wird leicht kinsehen "daßschinsensten Alustige des Splinders und dufidie Auchte Länge des Splinders und aufidie Gründs Geründe den Platien ankommt. "Die Gründe ponschiert ganzen Einrichtung kum nicht in dem zweiten Theile der Schriften der naturforschreit dem Besellschaft Westährlichen inachsebene und sein Gesellschaft Westährlichen inachsebene und sein Gesellschaft Westährlichen inachsebene und sein Gesellschaft westähren inachsebene und bei den

bei Kretschmaus verbessert die Urgandsche

state of the first through the Boungs to and the best to Der Kunstelempner, Berr R. G. Kretschmar iff Dresben, hat bre bekamfte Argandsche Lampe auf eine sehr vortheilhaste Art besser eingerichtet. Seine verbefferte Lumpe Bat namlich feinen glafernen Cylinceiensthig, woonich, da so viele dergleis den durch schiefe Richtungezersprengt werden, et= was betrückeliches jährlichkan Geld, Zeit und Un= annehmilichkeit erspart wird. "Gie giebt' ferner eme gleichformigere und fanfte Flamme, welche nicht so hestig fackelt, als ben der gewöhnlichen Argandschen Lanipe, und baher benin Studieren und Schreiben den Augen lange nicht so wehr thut? Cholidy verzehrt viese Lampe lange nicht so viel Del, und läßt auch nicht so viel Schniut und Vergießung ves Sete zu, als jene. Deutstihe Kunstblatter und Kunstanzeigen, auf bas Jahr 1799; Iter Heft: Dresben, rte Nr. der Anzeigen, Seite 3. 1. 1. 11 7. 611

#### e. Bibbacheung des Mon ge über die Rimmung

Monge hat in Acgyprett eine fehr wichtige Bes obachtung über die Erscheinung, welche man Mirage, over la cerre se mire, auf Deutsch Kimmung nonnt, bekannt gemacht, wodurch die etgentliche Ursache dies ser Erscheinung außer Zweisel gesetzt wird; er sah ein Schiff, bas in Alexandrielt vor Anter lag, quer durch die Wiste am Himmel abgebildet. Hiervon giebt et folgenbeEtklarung, welche mit ver von Boscovich ges gebenen übereinstimmt. Det heiße Sand ber Buffe hatidie anterfte Schicht der Ainelphare fehr verdünnig die Strahlenbrechung erhält dadurch eine der gewohnlichen entgegengesetzte Richtung, und erhebt den Gegenstand über die Erbe. Auf dem Meere bewirft die größere Zersesung ber Wasserausbunftun gen eine abuliche Verbunnung ber untern Schichten. Allgem Geograph. Ephemeriden, von Zach. 1799. Februar G. 186 : 187.

d, La, Lande schlägt eine Maschine zum Komes

Maschine kum Kometensuthen untgeschlägen, die aus einem Steutonschen Telesesphesteht, das sich um bas Lingenglas mittelst einer Kurbel mit Add und Trieb vertifal auf und ab bewegt; dies Telessop drehe sich serier um eine vertifal stehende Welle im Portsonte herum. An der Welle ist ein Arm, der den Azimunh anzeigt. Das Auge bleibt immet um

#### 412 Erster Momitte Wissenschaften.

auf iderfesten Stelle , und man fann guf diese Art den ganzen Himmel, ohne einen Fleck zu übergehen, gans burchmustern. Serschel nennt ei= nen folden Cometensucher auf Englisch einen Schweeper, gleichsam um den Himmel damit abzukehren. Indessen halt man- doch dafür, daß statt des Zahns und Triebes, wie La Lande hier vorschlägt, ein Flaschenzug mit Schnüren, mic ben Serschele Celes kopen, wohlfeiler und eben so gemächlich sepn durste. A. a. D. 1799. Jun. S. 633.

e. Jeaurat erfindet ein neues Ferniche, wels ches er Lunette diplantidienne nennt.

Der Bürger, Jeaurat hat schon in dem Bers liner astronomischen Jahrhuche für 1787. S. 219. ein Fernrohr beschrieben, das er Lunette diplantidienne nennt, ben dem gber das Objectionlas rund ausgeschnitten war; neuerlich hat er im Nationals institut zu Paris ein ahnliches Fernrohr von seiner Effitbung bekanne gemacht, welches er beswegen Lunette diplantidieme nonnt, weil es zwen Bilber giebt, Die Absicht ben Erfindung Diefes Werkzeugs war, die Durchgange der Gestirne durch den Mittagefreis, mittelst zwener sich bedeckender Bilder pon einem Sterne, zu beobachtene Wenn nemlich ein. Stern in das Feld des Fernrohrs tritt, so erscheinen ans den entgegengesetzten Ründern bes Obs jective amen Bilber von dem eingetretenen Stern und decken pinapper in der Axe des Ternruhrs. SI nun

1000

nun das Werkzeug gut centrirt, und mit seiner Are genau in den Meridian gestellt, so wird der Stern in dem Augenblick, wo sich jene bende Bilder von ihm deckens durch den Mittagskreis gehen. Zur Erreichung dieses 3mecks, hat der Erfinder dren Line sen, worunter das Deularglas nicht mit begriffen ift, angebracht. Die erste davon ist in ihrer Mitte mit einem zirkelrunden Loche durchbohrt und gieht ein: umgekehrtes Bild. Die zwepte und britte, welche ihr Licht durch das in die erste gebohrte Loch erhale ten , geben im Berbindung ein aufgerichtetes Bild, und viese benden Bilder erscheinen in einem und demselhen Brenupunkte. Man sieht aus dieser Un= ordnung ji daß ein Stern, nach welchem das Fern= rohr in der Mittagefläche gerichtet ist, dem Beobach ter zu gleichen Zeit an den benden entgegengeschteit Punkten des ihorizontalen Durchmessers vom Objece tive im Sehfelde erscheinen muß: Das aufgeriche tete Bilbidonden benden undurchbohrten Linsen, tritt am bstlichen, und das umgekehrte von der durche bohrten Linse, am westlichen Rande ein, und bende bewegen sich dann mit einer relativen Geschwindig. feit gegen einander, die das doppelte ihrer einfaden Geschwindigkeiten nt. Ben Bilbern, die poit merklicher Größe sind, kann der Beobachter, sowohl den Zusammenstoß rale die Trennung ihrer Nana der, besonders beobachten, und daraus den Augens blick ihrer völligen Congrupps wolcher den Durche gang durche den Mittagokreis angiebt, bestimmen. Maga= 

## gra Erster Abschnitte Wiffenschaften.

Magazin stir den neuesten Zustand der Vatues Kunde von Volgt 1798, in Bds. 38 St. S. 173.

a. La Place zeigt, daß gerade die größten Weltkörper für uns unsichtbar bleiben können.

Perer Ameinitä Place hat in seiner Exposirion du Systeme du Monde; Parc II. pu zos, den Sap aufgestellt: daß ein leuchtender Abeper des Weltalls von gleicher Dichrigseit mivder Ende, des In Burchmesser zsomal größer wäre, als der der Sonne, vernisge seiner anzichenden Raste, keinen von seinen Lichtstrahlen dis zu uns schäcken könne, daß folglich genade die größten Könper unsres Weltz gebäudes uns unsichen bis zu uns schänen. Den Beweis dieses Sapes, daß die anziehende Kraft ben einem Weltkörper so groß sehn könne, daß das Licht davon nicht ausströmen kann, hat er in den allgem. geoge Eptiemeriden, Julius 1799. LV. B. S. I. mitgetheilt.

b. Herschel giebt eine neue Methode an, die Lichtveranderungen ben den Firsternen zu bestimmen.

Die Größe der Sterne pflegt man gewöhnlich nach der Heltigkeit ihres Glanzes zu bestimment; Vieher mar aber noch kein sicherer Maasstüb vorhanden, die Größe eines Sterns, ober die Heltigkeit seines

feines Gtanzes zu bestimmen, sondern man begulägfe fich mit einer willkührlichen Schapung. Serichel hat daher eine Methode angegeben, die zweckmaßtgerift, und fich barauf grundet, daß et jeden Stern, fatt seine Große zu Vestimmen, in eine fürze Rethe sept, welche nach ber Otdnung des Gentzes aus den zuhächst stehenden Sterneit conftruirt willb. Um 1. 3. den Glanz eines Sterns Dangugeben, benutte er den Ausdrutteliciwan mo C einen Stern ber hellet, und Beinen, der dunkler als Diff, bedeutetu: E-und Fimerden so nahe an D-ausgesucht, bas fie zagleich mit 19 gesehen, und folglich leicht damit verglichenswerden könmen. Ift nungs nurgetiges Mehru ober E etwas weniger hell, als Duffa mird sich jede mit D vorgegangene Lichtveränderung leicht und sichen bemerken sassen zu vorausgesetzt daß nicht mit Cund & zugleich Beranderungen vorgegangen sind. Sind zwen Sperne gleich hell, so septierzibre Nummern naben einander, und nur einen Punkt dazwischen, z. B. 30. 40 Leon. Ware ja der eine etwas heller, so wird seine Nummer zuerst gesett. Sind die Sterne nur bennahe einander gleich, fo werden sie durch ein Komma getrennt, 3. B. 41, Eine nicht mehr zweifelhafte Verschies 94 Leon. denheit wird durch einen kleinen Queerstrich be zeichnet, 3. B. 17 — 70 Leon. Ein Komma unb Queerstrich zugleich, ober zwen besondere Queerstriche, 3. B. 32 — 41 Leon bezeichnen eine auf= fallende Verschichenkeit, und wo diese noch weiter geht,

geht, wird ein mehrmals gehrochener Strich das wischen gesetht, d. B. 16——29 Bootis. Phistos. Transact. 1796. I. Durch diese nähere Bessimmung der Lichtschlärke der Firsterne bemerkte Zersschel bald den periodischen Lichtwechsel, des Sterns wim Kerkuses, und schließt daraus auf seine Arens drehung, die wahrscheinlich allen Firsternen zustommt. Philos. Transact. 1796. II.

#### c. Roue Sternbilder. weils au in

Die im August 1798 auf der Seeberger Sterne warte versammelten Affronomen kamen überein, zwen neue Sternbilder; die Buchdruckerpresse und den Aerostäten am Himmel aufzunehmen. Bode will noch eine Klektristemaschine an den südlichen Himmel, und La Lande eine Kaize zwischen das Schiff und den Becher seine Kaize zwischen das Schiff und den Becher seine Kaize zwischen das Schiff und den Becher seine Kaize zwischen das Schiff und den Recher seine Kaize zwischen der Schiff und den Recher seine Kaize zwischen der Schiff und den Recher seine Kaize zwischen der Schiff und der der Schi

#### d. Ueber die Satelliten des Uranus.

Jm beitten Jahrgange dieses Almanachs, Seite 278 wurde gemeldet, daß Vince aus Cams bridge dem Bürger La Lande die Nachricht von zwei neuen durch Serrschel entdeckten Satelliten des Uranus, mitgetheilt habe, und mithin dieser Planet nun acht Begleiter habe. Diese Nachricht, welche selbst in dem Englischen Journal, Morning Chronicle stand, halt Herr Pfarrer Wurm zu Gruisbingen für irrig. A. a. D. 1798. Dec. S. 566 u. 567.

# e. D. Schröter bestimmt die Durchmesser der sammtlichen Jupiters, Trabanten.

Unter die vorzüglichern Geschenke, womit Dr. D. Schröter die Affronomie bereichert hat, gehört die Bestimmung der Durchmeffer der sämtlichen Jupitere: Trabanten, von welchen man vor ihm wenig oder nichts gewußt hat. In folgender Tabelle enthält die erste Columne die Ordnung der Trabans ten von Innen nach Außen gezählt: die zwente die scheinbaren Durchmesser berfelben vom Jupiter aus gesehen: bie britte ben mahren Durchmesser in deut= schen geographischen Meilen zu 3807 altfrankischen Toisen gerechnet: die vierte die Große eben dieser Durchmeffer in Theilen bes Jupiters = Durchmeffere. Herr Hofrath Lichtenberg hat noch eine fünfte und fechste Columne hinzugefügt, wordon jene eine Wergleichung der Größe (volumen.). des Trabanten mit der Größe unserer Erde, diese aber eine ähnliche Bergleichung mit unserm Monde enthält, wobey der Durchmesser der Erde zu 1720, und der des Mondes zu 465 geograph. Meilen angenommen ist.

| Ord-<br>nung<br>der<br>Pra-<br>ten. | Echeinba=<br>rerDiame=<br>ter aus<br>dem Jupi=<br>ter gese=<br>hen. | meter<br>in geo=         | Thei=<br>len bes             | Erbe.   |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| II. III. IV.                        | 33' 16"<br>17' 13"<br>18' 59"<br>7, 32"<br>(hr. in 10)              | 564<br>465<br>818<br>570 | I/34<br>I/42<br>I/24<br>I/34 | 10: 500 | 17: 10<br>10: 10<br>53: 10<br>18: 10 |

Die erste Zeile durch die ganze Tabelle von der Linken zur Rechten durch: mare daher fo zu lefen: Per Durchmeffer des ersten Trabanten erscheint eis nem auf dem Jupiter befindlichen Auge unter einem Winkel von 33 Min. 16 Sec. (also ungefähr so groß, als uns unser Mond in seiner Erdnähe ericheint). Gein Durchmeffer beträgt 564 geographische: Meilen; und ungafähr 34 von Jupiters Durchmesser; seine. Große verhalt sich zu der von unfrer Erde wie 10 zu 233 (ist also etwas über 28mal kleinerz und zu der unseres Mondes wie 17 an nou. sim. Man sieht also hieraus, daß der zwente Jupiterstrabant unserm Monde gleich, bie übrigen alle aber größer sind; der dritte fogar über Imal, und fich einem Neuntel unserer Erbe nahert. Bött. Taschenkalender f. d. J. 1799. S. 132 folg. e. Bouvard entbeckt einen Kometen, der von ihm und von mehrern Astronomen beobs

achtet wird.

Bouvard entbeckte am 6ten Dec. 1798 Abends auf der Nationalsternwarte in Paris im Herkules einen Kometen, den er folgendermaßen veobachtete:

| 1798.   | Decimal=<br>Tage: | Gerade Auf-<br>Reigung. |     | Abweichung. |     |     |     |        |
|---------|-------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|--------|
| 6. Dec. | 0,74576           | 248 0                   | 17' | 23"         | 310 | 44  | 44" | ndrdl. |
| 7       | 0,26517           | 257                     | 0   | . 2         | 27  | 38  | 23  | -      |
| 9 -     | 0,26442           | 287                     | 4   | 3           | 6   | 46  | 36  |        |
| 10 -    | 0,23487           | 297                     | 32  | 58          | 2   | · 3 | 22  | súdl.  |
|         |                   | ا خد ا                  | *   | 1,          | 1   |     |     | Mess   |

messier beobachtete ihn auch, wie folget:

| 1798.   | Wahre Zeit.        | Gerade Aufs., steigung.     | Abweichung.                |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 7. Dec. |                    | 256 0 58' 10''<br>286 59 18 | 270 41' 26" nordi.         |  |  |  |  |
| 10 —    | 3 20 31,<br>7 6 19 | 297 44 28<br>306 8 30       | 2 17 50 sübl.<br>9 11 18 — |  |  |  |  |

Aus Messier's Beobachtungen berechnete fogleich Die Burdbarde nach der portrefflichen Meft thode des Dr. Olbers folgende genaherte Elemente, ber Bahn biefes Mometen. Lunge bes guffteigenden, 86.82 9.0 521... Reigung 44.9:59. Länge des? Perihelium: 1: 2 90 194. Entfornung bed Perihely 0,80171. Desseit Logarithmus 9,90402. Log. der tägl. Bewegung 0,10410; Zeit bes Durchgangs: burchs Perihelium 1798. 29ten Dec 11 Uhr 46. Luch Dr. Olbers in Bremen hat diesen Kometen ben 8. 9.30. u. II. Dec. beobachtet; er ift jest mit der Reduction biefer Beobachtungen,, und mit ber Besit rechnung biefer Kometenbahn beschäftigt. Er ent: deckte biefen kleinen Kometen den 8. Dec. Abends gegen 6 Uhr im Cerberus etwa unter 273 o gerad. Aufsteige und :17 ? nordl. Abmeichung, und schreibt, daß er über 4! im Durchmeffer hat, ohne deutli-; chen: Rern, und von außerst permaschenem, blassen; und unbegrenzten Licht ift. Allg. geogr. Ephem. vont Herrn v. Jach., 1799. Januar. S. 115. 116. 1 set believes to my fine and are

f. Kramp's Fortschritte in der Lehre der astros nomischen Strahlenbrechung.

In dem Archiv der reinen und angewandten Mathematik, herausgegeben von C. J. Sindens burg, 2ter Bo, 7tes Seft, G. 380 = 384, und 8tes Heft G. 499. folg, giebt Herr D. Kramp Rachricht von seinen Fortschritten in der Lehre der astros nömischen Grablenbrechung. Er hat eine allge= meine Formel der Horizontal = Refraktion gefunden. welche bas Resultat einer mehrjahrigen Untersuchung: war, woben er die größten analytischen Schwierig= keiten zu überminden hatte; die außerfte Kurze und Einfachheit dieser Formel, und ihr genaues Zusam= mentreffen mit dent, mas die Beobachtung lehrt, übertrafen feine Erwartungen. herr D. Rramp: glaubt, daß seine Theoric der astronomischen Strahlenbrechung auch für den Meteorologen und Physis: ter wichtig senn werde; für den erstern, weil sie über gewisse noch ftreitige Punkte der Wissenschaft, die ben allen Bergreisen und Hohenmessungen unental schieden geblieben waren, Gewißheit giebt; für den letten, weil sie durch Beobachtung Dinge lehrt, über welche sich entweder gar nicht nober mur mit ankerster Muhe, und ben einem ganz besondern Zu=: sammenfluß gunftiger Umftande, Berfuche unftellen lassen. Herr D. Rramp wird in gedachtem Archive: über bieses alles in einer Reihe von Briefen weitere Auskunft geben. Der bey seiner Formel für die Hori= 4 6 60

Horizontal : Refraktion als gegeben vorausgesetzten Größen sind bren an der Bahl; namlich: ::

a; Entfernung bes Bedbachters vom Mits telpunkt der Erde. Auf der Oberflüche der Erde ist a der Halbmesser felbst zund unter dem Alequator ist also = 3277123 Ediseft.

h; Subtangenten der Logistica, wodurch die Abnahme der Densität im den werschredenen Söhen der Utmosphäre ausgedrückt wird. Hr. D. Bramp nahm aus mehrern Beobachtungen ein Mittel, und fand, daß die Subtangente, benm Joten Grade des Reaum. Thermometers, 4218 Tois fen betragen muß. Auf diese Angabe h \_\_\_ 4218 ist Die Berechnung seiner Refraktionentafel für die Temperatur 28.30ll Barometer und 100 Regum. Therm. gegrundet. 

1:14 w; Perhältniß ber Sinuffe des Einfalls . und Brechungswinkels beym Onrchgange aus der Luft in den leeven Raum. Da dieses Berhaltniß sich der Einheit sehr nahert, so ist w ein sehr Eleiner, der Dichte der Luft proportionaler Bruch, der sich also verhalt, gerade wie die Barometerhohe, und umgekehrt wie die specifische Federkraft der Luft, ober die ihr proportionale Subtangente h. Am befen nimmt man diesen Brudy aus der Refraktionen= tafel selbst. In der la Landischen Refraktionentafel steht ben der scheinbaren Sohe von 45.9: die Refraktion 59"; und so wird bemnach für bie befagte Temperatur, w == 0,0002869. Dieseibten 1, 110

D b 3

Größen

Größen 2. h., wo sind die gegebenen Bestandtheile von Herrn Kramp's Besechnung der Hörizontal\* defractionen. Auf Wagen, die für die Analysis stoch ganz neu sind, hatter für die Porizontalrefrastion folgende sahr einfache und allgemeine Formel gefunden: W V A a. Nach dieser Formel stellte er

feine Berechnung an jund sie kam bem , was bie Beobachtung lehrt, außerst nahe. Diese Formel hab mantlich die Horizontalrefraktion: zun34! 27" Gecunden an; das Resultat ist also nur um 2 Mis nuten größer, aldies die la Landische Tafel angiebt, wo es 32 24 di beträgt; indessen weiß, man auch nicht, ob sich die la Landische Angahe auf eine Beobachtung grunde, die gerade ben der Temperatur 28 Boll Barom, und 10. Reaum. angestellt ware. La Caille fand auf dem Vorgeburge der guten Soffnung die Horizontalvefraktion schon um eine Minute größer, numlich zu 33430!! Gekunden gleich. Die Formel des Sien. D. Brainp scheint noch gerade soviel hinzuzuseßen, als der Angabe des la Caille aus sehr einleuchtenden Grunden noch fehlen muß; es ift also für das vollkommene Zusammentreffen dieser Formel mit der Erfahrung die größte Wahrschein= lichkeit vorhanden. Hr. D. Aramp verspricht nachftens ein ausführliches Werk über die Refraktionen herauszugeben. Er hat feine Berednung auf das Besetz des Mariotre, daß die Densität der Luft dem Drucke proportional ift, und auf das Newtonsche

Geset,

Wesen, daß sich die anziehende Kraft, der Rörper aus das Licht, ben sonst gleichen Umstünden, wie die Densität derselben verhalt, gegrundet; da nun seine Berethnung mit der Erfahrung sufammentriffe: fo ethelle darans zugleich die Richtigkeit jener benden Gesche. Hr. D. Aramp hat nun gezeigt ichaß sich die Refraktionen ben ganz geringen Höhen, mit eben der Pracision wie andere, berechnen lassen, und daß Das bisherige Mißtrauen ber Aftronomen gegen fie' ungegründet war. Es kam blos darauf an, sie nach richtigen Gesetzen zu berechnen. Indessen giebt er au, daß es Falle giebt, wo keine Regel weiter aus wendhar ist, so wie es auch Zeiten giebt, wo sich keine Beghachtungen machen lossen. Beybes setzt vorque, das die Atmosphöre ruhig sen, und haß ihre perschiedenen Schichten sich, dem Mariottischen Geset gemäß, in ihr gehöriges Gleichgewicht gesetzt. haben. Sonderbar ist die Bemerkung, daß Acwtons Tabula Refractionum, Die in den Lectionibus opticis und den Phil. Transact. von 1721, Mro. 368. steht, mit den Formeln des Hrn. D. Kramp's genau, und weit hesser, als irgend eine andere Refraktionstafel, übereinstimmte, worays Hr. D. A. vernjuthet, daß Newton seine Formel gekannt haben musse, welches. aber auch wieder seine Schwierigkeiten hat, weil man poraussegen müßte, daß W. von gewissen Me=... thoden der höhern Analysis eine Kenntniß gehabt Haben müßte, die Eutern im J. 1754, und überhaupt allen, selbst den größten Analysten, den ein-204 #igen

zigen de la Place (1781) ausgenommen, noch vollkommen fremde war.

g. Melanderhjelm macht einen neuen Grund für die Höhe der Atmosphäre der Erde bekannt.

Bekanntlich hatte schon Herr Oberamtmann Shorer zu Lisienthal aus dem am 28ten Jun. 1795 im Serpentarius beobachteten merkwürdigen Licht= phanomen, dessen Entfernung er wenigstens auf ei= nige tausend Meilen schätzte, auf die Unendlichkeit der Schöpfung in Ansehung bes Raums geschlossen, und die Kenntnig von den Atmosphären der Welt= körper und der feinen atherischen Materie, welche die ganze Schöpfung anfüllet, und durch welche Die Himmelskörper auf einander wechselsweise wir= ken, erweitert. Dieß gab dem hrn. D. Melanders hjelm Veranlassung, der Schwedl. Akad der Wiss fensch. seine Anmerkungen über die Atmospharen der Sonne, der Erde und der übrigen Planeten mitzutheilen, worinne er noch einen andern Grund für die Höhe der Atmosphäre der Erde aus dem Condensationsgesetz bekannt macht, indem sich die Dichtigkeit ber Atmosphare in verschiedener Sohe über der Erdfläche verhalten muß, wie die Schwere der über ihr liegenden Atmosphare. Wermoge dies fes Gesetzes muß bie Dichtigkeit ber Atmosphare in der Entfernung von vier Meilen von der Erde

16, von 8 II M. 256, von 19 M. 65, 536, von 39 M. 43000000000mal dunner senn, als auf der Oberstäche der Erde. Auf eine ahnliche Weise muß es auch mit der immer abnehmenden Dichtigkeit der Atmos spharen der Sonne und der übrigen Planeten beschaf= fen sepn, indem man annehmen kann, daß die ganze Atmosphärenmasse unsres Planctenspstems von einer-Ien Beschaffenheit sen. Da sich die Atmosphäre der Erde zugleich mit ihr felbst um ihre Achse bewegt: so ift solche, wie Hr. M. in seiner Aftronomie ge= zeigt hat, in einer Spharoibe eingeschlossen, beren größerer Halbmesser 3952 Meilen ift, welches ziem= lich mit bem, was G. aus dem beobachteten Phano= men schließt', übereinkommt. Dieg leitet Br. M. auf die Betrachtung des zwischen so vielen Millio= . nen Planetenspstemen ausgebreiteten, und den Raum mischen solchen einnehmenden Aethers, einer so feinen Materie, die zwar von der Luft verschieden ist, aber doch solche selbst durchdringt, viel flußi= ger und elastischer wie die Luft ist, und woraus Memton ben Druck ber Korper auf einander herlei= Wenn auch hier noch manches Vermuthung Blieb: so glaubt boch Hr. Ma, daß sich höchst mahr= scheinlich die Atmosphären der himmlischen Körper viel weiter erstrecken, als auf den Raum, welchen sie in Ansehung ihrer Bewegung um ihre Achsen einnehmen, und daß die Raume des Himmels zwi= schen den Atmosphären der Planeten eine sehr feine und dunne flußige Materic enthalten, die mit fol=

chen von einerlen Art und Besthassenheit. ist. Vieue Abh. der F. Akad. der W. Tom. XIX. a. d. J. 1798, 18, Q. Nr. 3.

#### 4) Mathematische Geographie. Entdeckung neuer Inseln.

Imen spanische Corverten, vie am zoten Jul.
1789 von Cadir ausliesen, um an den amerikanisschen Küsten, von dem Fluß de la Plata bis an das Cap Horn Jagd du machen, haben im Jahr 1792 im Archipelagus, der schon durch die Freundschaftssinseln bekannt ist neue Inseln entdeckt, die mit dem Namen Rabacos belegt wurden. Die ganze Reise, wodurch nicht nur die spanische Schissahrt, sondern auch die Botanik und Mineralogie sehr vielz gewonnen hat, wird auf Kossen der Regierung in einem kossbaren Werke der gelehrten Welt bekannt gemacht werden.

# XVIII. Kriegskunst.

I) Vorschläge eines Ungenannten über die zweckmäßigste Einrichtung der reitenden Artisterie.

In dem Reuen Militair. Mag. von J. G. Forer, Leipzig 1798, 2tes Stuck, S. 1 = 14, liesert ein Uns genannter eine kurze Geschichte der reitenden Artils serie,

lerie, und theilt am Schlusse des Auffates seine Gedanken über die zweckmäßigste Einrichtung der reis tenden Artillerie mit. Fast ben jeder europäischen Macht ist die reitende Artillerie etwas anders eingerichtet; jede Einrichtung hat manches Vortheils hafte, aber auch manches Nachtheilige. Die Vorschläge des Ungenannten scheinen daraus entsprun= gen zu seyn, daßer die Vortheile, die er ben den verschiedenen Artillerie = Korps bemerkte, mit ein= andernzu vereinigen suchte, daher seine Worschläge der Ausmerksamkeit werth sind. Das Hauptgesetz, welches ben: Anordnung der reitenden Artillerie beobachtet werden muß ist: die Beschaffenheit des dazu angewandten Geschützes, der Bespannung, der Wagen, und der jum Dienst des Geschüßes nothis gen Mannschaft muß so senn, daß die reitende Ars tillerie in allen Arten von Terrain, wo sich die Kavallerie beweget, eben so schnell fortzukommen im Stande ift, als die lettern. Hierzu findet der Un= genannte den vollgutigen Dreppfunder am geschicktesten, welcher, wenn er mit 6 Pferden bespannt ift, im Stande senn wird, der Ravallerie überall au folgen. Damit aber das Geschütz, nach dem Haltmachen , ohne Aufenthalt abgeprott werden konne, mussen zwen Kanoniere mit dem Rucken nes ben einander auf der Laffette figen, die übrige Bedienung mußte beritten senn, und ihre Pferde ents, weder an einen Pferdehalter geben, oder ein jeder das seinige für sich koppeln. Auf dem Propfasten,

der mit 40 Rugeln und 20 Kartetschenschüssen beladen senn kann, waren noch gepolsterte Size anzubringen, die eigentlich nicht besetzt werden, bis ein berittener Kanonier selbst oder sein Pferd blessirt wird, damit jener darauf fortgeschafft werden kann, Die Pferde der berittenen Artilleristen außer ihrem Gattelzeuge, noch ein Vorderzugges schirr haben, damit sie sogleich bas Geschütz fortschafs fen konnen, wenn die Zugpferde todt geschossen wurs ben. Durch diese Ginrichtung glaubt der Ungenannte das Nachtheilige zu verbesfern, welches man ben der preußischen reitenden Artillerie bemerkt hat, daß sie zu kostbar sen, nicht schnell genug bedient werden könne, und dem Feinde durch die Menge hinter dem Weschüß stehender Pferde ein zu großes Ziel barbiete; wie nicht minder den Jehler der dfreichischen reitenden Artillerie zu vermeiden: die, wegen ih rer durch die Mannschaft zu sehr beschwerten Laf= fette, der Kavallerie nicht gut folgen kann. In der= felbigen Schrift, S. 25, wird noch ber Vorschlag gethan, die reitende Artillerie auf Kavallerieart zu bewaffnen, damit sie im Stande ist, sich auch zu Pferde ben einer Retraite, wenn sie von ihrer Bedeckung verlassen ist, gegen Kavallerie zu wehren, und ihre Kanonen einem nicht starken feindlichen Detaschement mit bem Gabel in ber Faust wieder abzunehmen. Ben einem schleunigen Rudzuge wird die reitende Artillerie oft von ihrer Kavallerie abgeschnitten, zuweilen konnen auch die Kanonen der

reitenden Artillerie, wegen des schlechten Terains, nicht so schnell folgen; sieht nun die reitende Artilflerie den Feind näher als ihre Navallerie: so bleibt ihr nichts übrig, als die Ranone zu vernageln und zu flüchten. Ist aber die reitende Artillerie auf Nas vallerieart bewassnet: so wird sie in jenen Fällen ihre Kanonen vertheidigen, und als Ravallerie dem Feinde schaden können.

#### 2) Artillerie auf Pferden.

Zu Dünkirchen wurde am 20ten October 1798 ein Wersuch gemacht, Artillerte auf ein Pserd zu fegen. Der erfte Versuch geschah mit einem Stude, das etwas fleiner war, als ein Metre (3 Fuß, 2 Boll, 2 18 Linien Rheinl.) und auf einer Sattels lavette lag, die man dazu perfertiget hatte. Der hinterste Theil der Kanone war gegen den Kopf des Pferdes, und die Mundung gegen den Schweif gekehrt. Die erste Abseuerung geschah mit einem Hekz togramm (6 Loth 3 Quentchen, 409, 10 Richtpf. Theil. Colln.) Schießpulver, woben sich das Aferd nicht bewegte. Die Ladung murde verdoppelt und verdrenfacht mit dem nämlichen Erfolge. Erst die vierte Abseurung, welche mit 5 Hektogrammen ge= schah, warf das Pferd zu Boden, und man hatte Muhe, es wieder aufzurichten. Man hofft, es das hin zu bringen, eine leichte Artillerie zu errichten, die ganz zu Pferde bedient wird. Journal f. Jahr. Handl. 11. Mode 1798. Oec. S. 501.

#### 3) Rachricht von Kanonen mit einer kegels formigen Pulverkammer.

In den neuen Abhandl. der k. Akad. d. Wiff. Stockh. T. XIX. f. d. J. 1798. 28 Q. Mr. I. befins bet sich eine für die Artillerie wichtige Abhandlung des Herrn Viceadm. von Chapman, welche die Kanonen betrifft, deren Pulverkammer nicht allent= halben gleich weit, sondern nach hinten zu enger und abgestumpft ift Geit vielen Jahren murden fil Schweden 2 und 3pfundige Niethaken mit dergleichen Pulverkammern gebraucht, von denen matt gkaubt, daß sie sehr scharf schießen und der Kugel mit wenigem Pulver eine größere Geschwindigkeit geben. Auch hat man seit einiger Zeif Kanonen mit bergleichen Rammern, die mit weniger Pulver eben so scharf schießen, als die, beren Pulverkame. mer gleich weit gebohrt ift. Benm Probeschießen mit soldzen Ranvnen wählte man aber nicht bie rechte Methode, daher auch das Resultat davon nicht so recht sicher war. Da indessen hierdurch viel Pulver erspart werden durfte, so verdient die Sache Die genaueste Untersuchung. Dies kann aber ohne eine richtige Theoric über ben Unterschied ber Wirkung solcher und der gleich gebohrten Kammen nicht geschehen, und dieses sowohl, als auch alles dass jenige, was ben den anzustellenden Wersuchen; und zu ganz sichern Resultaten zu kommen, in Acht ges nommen werden muß, hat H. v. Ch. aussührliche

auseinander gesetzt. Er beweiset mathematisch, daß sich die Menge des Pulvers in einer Kanone mit einer zugespitzten Rammer, zu der Menge des Pulvers eis ner gleichgebohrten, wenn bende gleich scharfschießen, b. i. den Augeln gleiche Geschwindigkeit geben sollen, verhält wie 3. 34 zu 5,, oder 2 zu, 3. Zulet bemerkt er noch, daß eine cylinderformige Pulvers kammer von kleinerm Diameter als des Kugellaufs, dergleichen man ben Mörsern gebraucht, zwar vors theilhaster senn wurde, indem die Kraft auf die Kugel dann immer mit der Quantität des Pulvers in gleicher Proportion ist, wenn die Pulverkammer eine gemisse Lange nicht überschreitet; allein der= gleichen Pulverkammern murden benm Laden der Kanonen so große Hindernisse verursachen, daß sie cben deswegen nicht anwendbar sind.

# 4) Welches ist das vollkommenste Batteries

Diese Frage sindet man in dem neuen militäs rischen Magazin von J. G. Hoper, 1798. 28 St. S. 15. beantwortet, und zwar in dem Aussache: Uns tersuchung, wie weit man bey Kanonen, um in der Linie Batterien daraus zu bilden, ihrer Beweglichkeit wegen im Kaliber herunter gehen kann, ohne daß ihre Wirkungen enischeidend nachlassen. Die Untersuchung gründet sich auf anz gestellte Versuche, und das Resultat derselben entscheidet für die spfündige Kanone, die der Verf.

für das vollkommenste Batteriestuck im frenen Felde halt, welches jedem andern, von einem größern ober geringern Kaliber, den Rang streitig macht, wenn wohlfeile Kosten der Munition, Beweglich= keit, leichter Transport, große Schußweite und gute Kartatsche, zusammen vereinigt senn sollen. Denn die Spfundige Kanone leistet, ben einer Lange von 20 Kugeln, ben Austheilung vollgütiger Mes tallstärken, ben übrigens richtiger Stellung ber Schildzapfen auf die Ate ber Geele, endlich ben einer Pulverladung von 2 Pfund 18 Loth, ober 2 Pf. 20 Loth, gewiß im vollen Kugelschuß mehr, · als Dren = und Nierpfunder, sie erlaubt auch eine Kartatsche aus blothigen eisernen Rugeln, die in 4 Reihen, Are auf Are gesent, 28 Stude ausmachen, und auf 600 bis 700 Schritt geschossen, volle lig brauchbar sind, zwischen 500 und 600 Schritt aber ihre mahre Mirkung thun. Die Kosten ber Munition, so wie die Bespannung und der Trans= port, betragen zwar etwas mehr, als benm Drepund Nierpfunder, doch stehen sie immer noch gegen den Zwölfpfünder in dem Verhältnis wie r zu 2.

#### 5) Mittel, das kleine Gewehrfeuer wirks samer zu machen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß der Infantes kist oft 30 bis 40 Patronen verschießt, ohne dem Feinde dadurch merklichen Schaden zu thun. Ein Ungenannter hat hierüber in dem militair. Mag.

1798, 2tes St. S. 28. Betrachtungen angestellt; und findet die Ursache darinn, daß die Infanterie das Gemehr viel zu hoch anschlägt, und den Kolben nicht fest genug gegen die Schulter andrückt, daher ber/ Schuß in die Luft geht; auch sind die Kolben der Gewehre zu lang, als daß sie von dem zwenten und britten Gliede bey der Schulter vorben, gum Ams schlage gebracht merden könnten, wodurch denn jes der ohne festen Ansatz geschehene Schuß in die Luft geben muß. Dies sind die vorzüglichsten Urfachen! von der Unwirksamkeit' des kleinen Gewehrfeuers, obgleich andere Umstände 3. B. der Pulverdampf, ber bie Mannschaft' umhüllet und das Zielen erschwes ret, die Unordnung, welche durch das Fallen der Todten, und durch das Zurütigehen der Verwundeten entstehet, die Eilfertigkeit des Ladens und das schnelle maschinenmäßige Abfeuern, woben der Gol= dat am fein Zielen deuft, sondern sich mehr zu zerstreuen und zu betäuben sucht, auch dazu mitwirfen konnen. Dom: 2ten und 3ten Gliede laßt sich ben ber Chargirung fein sicherer Schuß erwarten, denn benden fehlt ber Raum, das Gewehr gehörig sinken zu lassen, und konnte dieses ja geschehen, so würden bende ihre Vordermanner niederschießen. Aber dem ersten Gliede bleibt noch die Möglichkeit, einen sidgern Schuß anzubringen. Mach bes Werf. Urtheil kommt alles darauf an, bas erste Glied ans. zuweisen, daß es die Mündung bes Gewehrs benm Anschlage tiefer sinken lasse, den Kolben allemal Foreschie in Wissensch., 4v ben

やすか

Siller

213

25.3

ben der Schulter vorben bringe, und fest an die Schulter andrucke, damit durch ben Ruckstoß des Schuffes die Lage des Gewehrs nicht wieder verandert wird, und der Schuß verloren geht. Auf das niedrige Anschlagen des Gewehrs mußte daher benm Exereiren, als auf das wesentlichste Stud, geschen werden. Man wird sedoch nie dazu gelangen, wenn man nicht ein für allemal ben der Chargirung an= nimmt: daß die Leute lange und fest im Anschlage liegen bleiben mussen; denn sicher im Unschlage lie= gen, heißt sicher und gut schießen. Da das Zielen im Gefecht unmöglich ist: so hangt die Wirkung bes Gewehrfeuers blos von der Art ab, mie der Soldat benm Exerciren im. Anschlag unterwiesen und geübt wird. Als Friedrich der Zwente in den Schlachten ben Chotusit und Hohenfriedberg feine erhebliche Wirkung des kleinen Feuergewehrs bemerkter befahl er, daß alle dren Glieder nicht nicht auf den halben Mann anschlagen, sondern hinfort gewöhnt werden sollten, auf eine Entfernung von 10 Schritt nach der Erde zu visiren, weil hier doch Hoffnung blie= br, daß in ernsthaften Fällen das Gewehr maschinen= mäßig bis auf den halben Mann herunter kommen, und mithin besser treffen murbe: Schlägt ja eine Rugel vorn auf die Erde: so kann sie doch immer noch durch Abspringen wirksam und schädlich werden. Diese Vorschrift, in Rucksicht bes Anschlagens, halt der Verf. für zweckmäßig. State of the control of the second of the se

चीत्रे । अंग्रेस्ट कारियास कृष्ण होत्यों को अन्य अन्य अन्य अन्य की विकास

Birkung des Feuergewehrs so zu vermehren, das nur wenig Truppen denen, die sich deffelben bedienen, widerstehen können.

Audy dem Architekt und Ingenieur J. G. Bos reup war die schlechte Wirkung des Feuergewehrs auffallend. Wom kleinen Gewehr behauptet er, daß nur der tausenoste Schuß einen Mann tobte, weil der Goldat theils in zu großer Entfernung, theils su hoch ober zu tief seuert. Eben so gering ift oft die Wirkung des groben Geschützes, wie Boreup aus einigen Bepspielen beweiset. In dem kleinen Dorfchen Serbuchenne, ohnweit Dinant, lagen 100 Mann vom Regiment Bender, und 30 Jäger von Le Loup. Auf dem jenseitigen Ufer der Maas Hatten die Brabanter. Insurgenten mehr als 10 schwere 18 = und 36 Pfunder aufgeführt, die zum Theil nur 400 Toisen vom Dorfchen entfernt waren, und woraus in 5 bis 6 Monaten mehr als 4 bis 5000 Rugeln in das Dörschen geschickt wurden, und boch todteten alle diese Rugeln nur einen Mann. eben biesem Posten hatten die Destreicher eine Batterie von zwen Zwölfpfundnern. Benm Angriff des benachbarten Postens (Hordene) schwarmten 30 feindliche Dragoner in der Schuflinie und auf einen Flintenschuß weit, vor der Batterie herum. Die Destreicher schoffen zwen Stunden lang mit Rar= tatschen auf diese Dragoner und todteten keinen Ee 2 Mann,

#### 7436 Erster Abschulte Wissenschaften.

Mann, auch nicht einmal ein Pferhe Friedrich der Broke hatte das kleine Feuergeniehr, wegen seiner geringen Wirkung, gern ganz abgeschafft, und die Pique Opfur eingeführt, wenn es nicht Falle gabe, wo die Flinte durchaus nothig ift, s. B. ben der Wertheidigung einer Schanze, vornämlich aber ben bem Uebergange über einen Fluß oder auch bloßen Bach. Boreup dachte baher auf ein einfaches, seich= res, und mit Ersparniß für den Staat verbundenes Mittel; vermöge beffen; wenn ber Goldat weder in zu großer Entfernung, noch zu hoch ober zu nie= drig feuern lernt, auch ohne Rucksicht auf die Rich= tigkeit bes Zielens; die Wirkung der Feuergewehre außerordentlich vermehrt, und in so hohem Grade fürchterlich werden muffe, daß nur wenige Trup= ben demselben zu widerstehen vermögen, so lange Wfie sich bieses Mittels nicht bedienen. Die gleich= missige Anwendung dieses Mittels ben der Artille= rie würde dieseife ungleich morderischer machen, und Jugleich eine merkliche Ersparnis ben berfelben bemirken. Die Veranlassung zur Auffindung eines solchen Mittels gaben dem Boreur die Haubigen, bie man heurzutage so beträchtlich vermehrt hat, weil die Haubingranate einer Kugel an Wirkung mehr als doppelt aberlegen ift. Eine Rugel trifft ben Gegenstand, den sie erreicht, und weiter nichte; trifft sie nicht, so geht eine Rugel verloren, und der Kanonenschuß geschah vergeblich. Dieß ist nicht der Fall mit der Haubiggranate, die, wenn fie benm auf=

Muffchlagen bereits ein Geschütz bembittitte, einen Bagen zerschmetterte, auch noch behm Zerspringent manchen Soldaten verwunden wird. Eine Kanonen : fügel gest höchstens durch ein Haus und beschädigt. es; die Granate hingegen thut nicht hur das name ? liche, sondein stecket es auch noch in Brand. Boes reux schlägt baker vor, auch aus Kanonen foldhe Haubingranaten zu schießen, die bann desto weiter tragen. Statt einer Nugel durfte man nur eine sol= che Granate mit ber Patrone perbinden, welche mit einer Brandrohte betfehehr seyn mußte, die ziemlich tief in die Pulverladung ber letfen hillein= gienge, und von felbiger ihr Felter erhielte. Bier durch würde eine beträchtliche Werninderung bes Artisterletkains bewirkt werden, indent selbst ben? Belagerungen und Bombardements (?) Mörser um Haubigen sehr oft zu ersparen fest durften, wodurch also der Staat eines bettückelichen Auswands: überhoben ware. Ben vielen Gelegenheiten wurde es sehr nünlich senn, die Granate an der Stelle der Kurgel zu seigen, Und sich selbst zur Fertigung: der Kartatschen kleiner Granadenkugeln zu bedienen ihre Stoppinen kamen sammtlich in einer Brandtihres zusammen, bie durch ben Spiegel gieng und ihr Fener durch die Ladung erhielt. In dieser Absicht mußte die Kartatschbuchse mit der Ladung fur eine Parrone ausmachen. — Gelbst ben Flinten und Pistolen kann man fich solcher fleiner eiferner Genna-

Ce 3

#### 438 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

ten als Augeln bedienen, ohne deshalb die blepernen Augeln ganz abzuschaffen. — Folgende kleine Schrift enthält Mehreres hiervon: Durch welches Mirtel kann die Wirkung des keuergewehrs ders gestalt vermehrt werden, daß nur wenige Trups pen denjenigen widerstehen können, die sich desselben bedienen, von J. G. Voreur, mit 1 Kupf. Oresden, G. 1—29.

#### 7) Die Engländer errichten fahrende Infanterie.

Me England zu, Anfange des Jahrs 1798 von Seiten der Franzosen mit einer Landung bedroht, wurde, und doch niemand wußte, wo die Landung geschehen wurde; so war es ein glucklicher Einfall, daß man der englischen Infanterie eine solche Ein=. richtung gab, wodurch sie schnell von einer Granze. zur andern gebracht werden konnte. Man erfand namlich eine Maschine, die 40 Mann trägt, und. mit welcher man des Tage, 8 deutsche Meilen zurucklegen kann. Hierdurch mard die Infanterie in den Stand gesetzt, sich eben so schnell, als die Ca= 100 vallerie bewegen zu können. Jedes Regiment hat 10 solcher Maschinen. Diese Einrichtung murbe querst ben der Nationalgarde, welche die englische Mation errichtete, eingeführt. Die Abbildung einer solchen Maschine ist in ber Baumgartnerischen Buchhandlung in Leipzig zu haben.

#### 2) Rachricht von einer wandelnden Küchen für Armeen.

Leroi übergab in der öffentlichen Sitzung des Lyceums der Künste in Paris am 16ken August 1798 ein Modell von einer wandelndell Küche, die für die Armeen dienlich ist. Sie wird auf einen Kartren angebracht und gewährt den Wortheil, daß sie nicht nur Nahrungsmittel für 1200 Mann enthält; sondern auch, daß man auf dem Marsche kochen und sogleich essen kann, wenn er zu Ende ist. Journal sür Fahrik 20. 1798. Nov. S. 425.

# 9) Urtheil des Boreur über die vom Bürger Mangin erfundene Schwimmmas schwimmmas fching zum militärischen Gebrauche.

Monat September 1798 wurde gelielbet, daß der Burger Mangin, Generalädstückt beim Minister des Immerne eine sinnreiche Maschine ersunden has be, womit man, in Gegenwart des General Mouslin und des ganzen Generalstadber auf der Seine solgenden Bersuch machte: Zwilf Soldaten giengen in Schlachtardnung, mit Finten versehen, ind Waster, und zwar mit Hülfe einer den Mann ums gebenden Maschine Sie schwammen augenblicklich durch die Seine hindurch, verbreiteten sich als eins zelne Schüsen am jenseitigen User, und kamen wies der über den Fluß zurück. Mitten in demselben der über den Fluß zurück.

### 440 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

machten fie ein wohlunterhaltendes Mousquetenfeuer, und ladeten ihre Gewehre mit vieler Leichtigkeit auf der Oberfläche des Waffers, oft über ei= ner Tiese von 20 bis 30 Fuß. Auker dem Gewichte des Mannes kann diese Maschine noch süglich roo Pfund tragen, ohne unterzusinken. Boreup zeigt, daß diese Ersindung nicht neu seg, denn man finde aufgezeichnet, daß die Spanier in der miederlandie schen Revolution auf diese Art über einen sehr breis ten Arm der Gee septen, um die niederlandische Armee, die am jenscitigen Ufer in Schlachtordnung stand', anzugreifen. Nachdem die Spanier sich mit= ten im Meere befanden, wo sie keinen Grund mehr hatten, mußten sie gegen die Riederlander fechten, von welchen stein Kähnen angegriffen murten. End= lich trieben die Spanier, die sich durch ihre Wasfermanocuvres und durch ihr Feuern wehrten, jene glucklich zurück, erreichten das Ufer, und brachten die in Schlachtordnung stehende niederlandische Arwee glücklich zum Weichen. Eine Agschreibung und Buidnung von dem Mittel, dessen sich die Spanier hierzu bedienten, fand Boreup vor mehr als 20 Jahr. ren in einer Abhandlung von der burgerlichen und Kriegsbaukunft., welche ein spanischer General, unter der Regierung eines jungen Churfürsten, von Bapern, dem die Schrift zugeeignet ift, zu Bruffel in 8. druden lied. Das Mittel ift folgendes: Der Infanterist trägt um seinen Leib, oberhalb ben Sufe: ten, einen Schlauch von sehr dunnem, wasserdich-

tem Leder, hermetisch verschlossen, welcher, wenn er sich faltet, wenig aufträgt, und dem Mann keineswegs boschwerlich fällt. Wenn er ins Wasser gehen will, wird diese Art von großen Schlauch, der über anderthalb Fuß im Durchmesser halt, vermittelst eines Rohres mit Luft angefüllt, und die Deffnung nadher fest zugemacht. Diese große Wurst halt ihn auf der Wassersiache im Gleichgewicht, und er sinkt nicht tiefer ins Wasser, als bis an die Huften. Die Patrontasche hängt hoch auf dem Rucken, und die Montirung faltet sich über den Sack hinweg; die Flinte hangt hoch auf den Schultern. Um seinen Gang und seine Bewegungen auf dem Waffer zu regieren, bedient fich der Golbat zwepen fehr dunner Ruder, die er gewöhnlich unter der Patrontasche auf dem Rucken trägt. Uebrigens ladet er seine Flinte, und feuert ohne Schwierige keit, und es widerfährt ihm weiter nichts, als daß ihm Schenkel und Beine naß werden. Auch der ges todtete oder vermundete Soldat wird durch den Schlauch über dem Wasser im Gleichgewicht erhalten, daher der Feind, der keinen Mann fallen oder finken sieht, die Wirkung seines Feuers nicht bemerken kann, und dasselbe für vergeblich halten muß. Mur dann läuft der Goldat, Gefahr, wenn der aufgeblasene Schlauch durchschossen wird, welches jes doch seine Nebensuldaten gewahr werden, und ihm benstehen konnen. Boreup halt diese Methode auch für die Cavalleric brauchbar, wenn 2 oder 4 aufge-

Ces

### 442 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

blasene Schläuche auf beyden Seiten des Sattels in gehöriger Höhe durch einen Gurt beschiget wersden, welcher dem Pserde unter dem Bauche zugesschnallt wird. Siehe die Schrift: Durch welches Mittel kann die Wirkung des zeuergewehrs dersgestalt vermehrt werden, daß nur wenig Trups pen denzenigen zu widerstehen vermögen, die sich desselben bedienen. Tehst einer Erklärung über die Art und Weise, Truppen ohne Brücken, Flöße oder Kahne übers Wasser zu jegen, und selbige dernn mandeuvriren und seuern zu last sen; durch J. G. Boreur, Architekt und Ingenseur, a. d. Franz. übers. mit 1 K. Oresden 1799. S. 29 ff.

# io) Rrebs bemühet sich, die beste Einriche ung der kupfernen Pontons zu bestimmen.

Die Frage: welches die vollsommenste Einricheitung der kupsernen Pontons sep? war immer ein der nähern Untersuchung würdiger Gegenstand, da von der bessern oder schlechtern Beschaffenheit ver Pontons gar oft der schnellere oder langsamere Fortgang der Ariegsoperationen abhängt. Hr. S. J. Arebs hat dieser Sache mit vielem Scharfsinu nachzedacht, und Nesultate seiner Forschungen der Pän-Besellsch. der Wissensch. vorgelegt, welche dieselbe in dem sten Bande der neuen Samml. ihrer Schristen bekannt mächte. Eine Uebersezung von der Abhandlung des Hrn. A. sindet man in solgender Schrister Obysikas lische, chen., naturbist. u. math. Abhandlungen

aus der neuen Samml der Schriften der B. Dan. Besellsch, der Wissensch, abers. von D. P. Scheel und C. F. Degen, Rovenh. 1798, ten Bos te Abth. S. 171 — 206. In Rucksicht der außeren Gestalt halt Dr. bie vierectigt prismgtische Form für die beste, die man den kupfernen Pontons geben kanns wollte, man, ihnen die runde Gestalt der Schiffe ges ben fo ist diese erstlich schwer zu bestimmen, und verursacht den Handwerkern mehr Schwierigkeit, als die viereckigt prismatische Figur; ztens mußten die rundlichen Pontons tiefer als die prismatischen gemacht merben, für einerlen Breite, und breiter für einerlen Tiefe, welches bepdes bepm Wagentrans= port hindern wurde; endlich findet auch allerley Schiffsgerathe, besonders die so nothwendig mitzuführenden Planken, viel beguemeren Plat in einem prismatischen Ponton, und kann also auf Diese Art am leichtesten mit fortgebracht werden. Die vier edigt : prismatische Gestalt eines Pontons ift entwes der so beschaffen, daß sein Arofil nach der Breite und Tiefe ein Rectangel ift, ober man kann ihn oben breiter und unten schmaler machen. In benden Fällen läßt sich ein Ponton einer im Ganzen bes fimmten Große, und fur eine festgeschte Lange, entweder breiter mit geringerer Tiefe ober mit verhaltnismäßiger geringerer Breite tiefer ninchen IIII Wenn ein Ponton, deffen Profil der Breite und ich Tiefe nach ein Rectangel ist "eine größere Breite und geringere Tiefe, hat: so liegt er zwar fester auf

#### 444 Erster Abschnife. Wiffenschaften.

dem Wüffer und kann micht so leicht unigeworfen werben; da er aber nicht den giringsten Zuwachs Vedienigen Gewichts vertrügt, bas er zu trägen befimmt wurde, ba'et ferner Ben den kleinsten schibatte kenden Bewegungen Waffer schöpfen und sinken wurd. Be, so ift es rathstutier, ven Ponton-cewas schmaker, aber duben tiefer-zu machen, damit die größte Luft, Die ein Ponton zu tlagen vermag, ihn nur bis auf einen gewissen Abstand, f. B. 8 bis 10 Zoll, vom Beisten Bord einselle. Sonath bleibt noth ihr mer ein soldzer Esseil des Pontons über Wisser, der einen Zuwachs der Laft ertragen fann. Je tiefer and schmaler man alfd Pohtons von einetlen Große Macht, oder sie anderer Urfachen, J. 3. des allzus geoßen Schwankens wegen, madjen fann, besto mehr Bontien fie tragen. Wollte man zum Durchschnitt bes Pontons) flatt bes Meckangels, ein schiefwinklichtes Wiereck von gleichen Flächenfinhalt aitnehmen, fo daß per Ponton obeit breitet murbe, als unten am Bo-Ben, fo wurde ber über dem Baffer bleibende Theil, Ben einer Einschkung bis auf 8 oder 10 Boll vom Bord) größer sein ; als der cortesponditende Theil eines vedirminklichten Pontons. Das schiefwinklichte Ponton vertreibt alfo eine geringere Wassermenge aus ihrer Stelle, als das rechtwinklichte; mithin wird auch das Vermögen des schiefwinklichten Pontons um so viel geringer als bas des rechtwinklichten, als der Unterschied der von benden Pontons vertrie= benen Wassermengen beträgt. Da ferner der Schwerpunft

punkt benm schiefwinklichten Ponton hohen liegt; als benm rechtwinklichten, und die Grundfläche des erstern eine geringere Breite hat, als die des lete tern: so ist der schiefwinklichte Ponton ungleich mehr dem Schwanken und Umwerfen ausgesetzt, als der rechtwinklichte. In jeder Ruckficht wird es das her beffer sein, die Seitenflachen eines Pontons varallel mit einander, oder lothrecht auf den Bos ben zu machen. Die schmalen Seiten bes Pontone, ober die Endftude, sollten eigentlich aus eben den Grunden, wie ben ben langen Seiten, parallel mit einander, oder lothrecht auf bem Boben ftebens aber wichtige Nebenvortheile erfordern es, daß man die Endfrucke eines Wontone von oben hinab schrag hineingehen laffe, fo daß sie mit dem Boden ftumpfe Winkel machen, also schiefliegende Flachen, ober Plana inclinata, borftellen. Ein solcher an den En-Ben schräg abgeschnittener Ponton ift auf dem Waffer leichter zu regieren und fortzubringen, auch bequemer aus dem Wasser ans Land zu bringen, als einer mit lothrecht auf dem Boden fiehenden Ende ftucken; forner ift ein solcher an ben Enden schräge abgeschnittener: Ponton, den schüdlichen Stößen der großen Balken und Baumftamme, die der Feind in ben Strom wirft, um die Brude gu gerftoren, vermoge statischer Gesche, weit weniger ausgesett, indem die Macht der horizontalen Stoße dadurch vermindert wird, daß sie auf eine schiefliegende, und nicht auf eine vertifale, Fläche wirken. Endlich werben

#### 446 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

werden auch schiefliegende Seiten nicht so leicht, mie lothrechte, von den feindlichen Kugeln beschäf digt und durchbohrt. Demohngeachtet scheinen die, durch die schrägliegenden Endstücke oben entstehens ben, scharfen Ecken nicht gut zu senn, theils weil sie wirklich schwach sind, daher die Pontons benm Auf: und Abladen an diesen Stellen Buckeln bekommen und heschädigt werden, theils weil sich in den scharfen Ecken die erforderlichen Ringe und Has ken nicht so bequem fest machen lassen, daher ce zu rathen mare, die Abdachung an den Enden eines Pontons nicht gang oben, sondern etwas weiter unten, etwa 8 oder 10 Zoll vom Rande ab, anfangen au lassen. Die Bodenlange des Pontons hangt von ber Breite einer Brucke ab, und die ganze Lange des Pontons muß so beschaffen senn, daß der Pon= ton bequem auf dem Wagen transportirt werden kann; in den meisten Fällen wird eine Lange von 16 — 18 Fuß für einen Ponton hinreichend senn. Die Breite des Pontons darf nicht schmaler, als seine Tiefe, sepn, ja sie kann cher etwas größer an= genommen werden. Bey den neuen banischen Pon= tons verhält sich die Breite zur Tiefe wie 7 zu 5. Größer darf die Breite nicht fepn, als daß die Pon= tons bequem zwischen den Rädern auf dem Wagen liegen konnen. Die dan. Pontons sind 3 Fuß 6 Boll breit; die Tiefe des Pontons wird durch die Lunge und Breite desselben und durch die zu tragende Last bestimmt. Wenn schweres Geschütz übergesetzt were den

1700

den foll, muffen die Pontons größer fenn, ober na her aneinander stehen; soll aber nur die Feldartil= lerie darüber passiren, so ist die oben angegebene Lange hinreichend. Die größte zu tragende Last für einen Ponton laßt sich nicht leicht bestimmen, es fommt hierben viel darauf an, wie weit die Pons tons auseinader stehen; auch muß in Anschlag gebracht werden, daß ein Theil dieser Last von den nachst vorhergehenden und nachfolgenden Pontons mit getragen wird.

### XIX. Bergwerkskunde.

1) Happach macht einen Versuch einer neuen Theorie ber Erde bekannt.

In der Versammlung der dzurft. Akademie nuglis der Wiffenschaften zu Erfurt wurden am zten Aprik 1799 zwen von dem Herrn L. P. G. Sappach, Prediger und Schuleninspector zu Mehringen ben Aschersleben eingeschickte Aufsage vorgelesen, wovon der ersteieinen Versuch zu einer Theorie der . Erde enthielt. Der Verfasser sagt darinn: Wir nennen jestein ber Erscheinung gewisse Elemente, J.E. Erde, Luft, Feuer, Wasser, als die ersten Bestandtheile, worans die Körper entstehen. Aber man denke auch diese Elemente als aufgeloßt, und lege sie zur großen Masse als noch unentwickelt hin= "NALSI TREBUIL IN ...

Theorie in den Jahrbüchern der Berg : u. Buttenkunde, herausg. vom Frhrn. von moll, 3r Bb. Galzburg 1799. S. i. ff. mit Vergnügen lesen. Das Wesentlichste dieser Theorie, in welcher die Brundsatze der neuern Physik auf die Geognosie angewendet werden, ist folgendes: Alle geognostische Bypothesen stimmen darinn überein, daß auch der feste Theil unseres Erdsphärvids sich ehemals in ei= tem entweder elastisch = oder tropfbar = flußigem Zu= fande befand, daß die feste Erdmasse sich durch Niederschläge aus Flüßigkeiten bildete, und daß aufge= Ibste Stoffe aus ihren Auflösungsmitteln abgeschieben murben. Gest man nun bas Dasenn eines erften Riederschlags, einer einmaligen Abscheidung aus der chaorischen Flüßigkeit voraus: so liegt in diefer ersten Wirkung felbst die Ursache aller nach= folgenden Riederschläge. Benm Uebergange bes Baffere zu Gis, benm Erharten des Gppfes, benm Inschießen bes Kochsalzes aus der Soole wird Wäre 'me erregt. Go oft also ein Stoff aus dem flußi= gen Zustande in einen festen übergeht, wird Wär= mestoff entbunden. Dieses Factum, mit welchen die wichtigsten Erscheinungen im Dunftfreise, wie im Innern der belebten Körper zusammenhängen Reht unerschütterlich fest. Steigt nun das Ther= moscop schon merkbar, wenn wenige Rubiklinien Gis entstehen, werden die benachbarten Wasserschichten merkbar ermarint, indem die garten Galgfrystalle fich abscheiden; welche Erhipung mußte nicht erfol-Fortschr. in Wissensch, 40 FF gen,

### 450 Erster Abschniss Abissenschaften.

gen, indem ungeheure Maffen erbiger Grundfloffe, machtige Gebirgeschichten, sich nieberschlugen. Vicht blos die Form der einfachen Fossisien, aus welchen Die größeren Theile ber uranfänglichen Gesteinarten aufammengesetzt sind, bezeugt einen kryftallinischen Muschuß, sondern auch der Anblick ganzer Gebürgs= fihre lehrt, daß sie ihre ursprüngliche, freylich sehr verwischte Gestalt, den Anziehungsfraften verbau= Len, welche nach einem Punkte bin, und von einem Bunkte aus; wirkten, daß sie gleichsam ungeheure Gruppen von Arystallen bilden, die sich um einen Kern versammelt haben. Die malte kolosfalische Phramide des Dru's in Savonen, und die sudliche Mand des Weißenberges gegen Courmaneur him, fellt eben folche Beziehungen gegen ninen Punkt bat, als das Inuere eines sput entstandenen Dugebe, san= Lenformigen Basaltes und Porphyrschieferani Diese Ernstallinische Bildungen beweisen, bakeiene Rife derschlüge, denen der feste Erdkörper seint gegentwartige Gestalt verdankt, ploplich erfolgten, und daß der Uebergang aus dem Flüßigen jum Gearren nicht allmälig in unendlich kleinen Massen, wie bennt Fällen des Gilbers aus der Galpetersaure, geschah. Niederschläge, besonders die der großen Weburgsmassen, kommen also nicht ohne Embin= dung von Wärme gedacht werden. Diese Warme gieng in die noch übrigen Theile der Auflösung über, und gregte in biefen Berbampfung, Verminderung des Meustrumus, und, als unmittelbere Foige bir ge fer

#### 450 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

ten von krysfallinischen Anschuß, körnig blätterigen Kalkstein, Gips oder Stinkstein, im bichten Kalkstein des Jura Der Bildung diefer, scheint jene Rube, jone Abkühlung vorausgegangen zu senn, deren oben ermahnt wurde. Bemerkt man nun in der Entbins dung des Warmestoffs einen Grund von der verschies denen Mischung der uranfänglichen und der Flötzges burgsgrten fo muß dieselbeben ber ursprünglichen. der Formations = Epoche gleichzeitigen Porositüt Caber nicht bep der secondairen Porosität, die weit später als die Formations= Epoche ift) der Mis nerglien, noch wirksamer gedacht werden. Die urs forungliche Porosität verdankt ihr Daseyn den chemis schen und physischen Kraften felbst, welche ben ber Erhärtung der Gebürgemassen thatig maren. Mimmt man warme, erzeugende Riederschläge aus einem allgemeinen chaotischen Menstruum an: jo muß, ben erhöheter Temperatur, eine große Menge elaftischer Dämpie erzeugt werden. Das Menstruum, selbst gerath in ein Aufwallen, dessen Spuren man eben so sehr an der Form und Richtung der Gesteinschichs ten, als an ihrer Dichte erkennt. Wo fich Erdmasfen nieberschlagen, suchen Dampfe gu entweichen; die noch weiche Masse blaht sich auf; es bilben sich theils Bellen und kleine Defnungen, theils große Durchbrüche, die man Höhlen nennt. Wiele Quadratmeilen in Deutschland find mit Sandstein : und Ralksteinflößen bedeckt, welche schlackenartig, wie Laven, durchlöchert find. Sep diesen Geburgsarten (bey

(ben der erstern namtich) nur ba, wo ein kalkartis des Binbemirtet vorhanden ift) mag die durch Warf. me entweichende Rohlenflure mit wirksam gewesen fenn; doch ist biese Wirkung nur drelich. Gerade die pordfe Formation, welche am meisten für die entwickelte Hypothese zeugt, welche am allgonieins sten über den ganzen Erdkörper verbreiter ist, die ineneste Trappisformation, ist fast vollig leer von kohlengefäuerten Fossilien. Die blasige, zellige, und daben gar nicht verglasete ; sondern erdige Grunds masse, so vieler Besalte und Mandelsteine, scheint aus einem erhinten, aufschäumenden Medium ente fanden zu sein. Herr von Sumbolde glaube, die Wirkling elastischer Dämpse da zu felseit, wo andere Beognosten die Spuren eines schmelzenden und ver-Alafenden Jeuers finden. Diese Entbindung bes Warmestoffs mußte statt finden, das Medium mochte mill in einem tropfbaren oder gasförmig selastischen Bustande senn: Die organischen Stoffe bie in den Flongebürgen gefunden werden, beweisen bas Dafebn eines tropfbaren Fluidums, des Wassers, in delli die Niederschläge geschahen, und die Analogie mistlen den Elit und uranfünglichen Gesteinschich fen, macht ein gleiches auch für die letzteren wahrldeinlich. Die Erhärtung der Gebürgsmaffen hatte ellien wichtigen Einstuß auf die Formation des Bunftkeises, dein indem das Mediam seine Tem= perarur erhöhete, und die aufgelöseten, sich abschei= benben Grundstoffe ihre Zienkräfte gegeu-einander, 454,1 8f3 und

#### 454 Erster Abfchuitt. Wissenschaften.

und gegen bas Medium ausübten, mutbe ein Theit Des lettern gerferzt. Mit den auffleigenden Danipfen giengen luftformige Stoffe über, und der Duist-Ereis gewann eine neue Mischung und neue Schichs ten. Diese allmalige Zunahme, die gewiß nicht gleichnichig über ben ganzen Erdkörper vorgieng, modificirte nun wieder die Leichtigkeit ber Werdum pfungen. Wenn das Medium vonehöheren und Dichteren Schichten gedrückt mar, nahm baffelbe mach physischen Gesetzen eine höhere Temperatur an. Die Veranderung des Auflosungsmittels geschah langfamer, die Riederschläge bildeten sich allniglis ger, und so ift in diesen Werhaltniffen der Atmosphare ein neuer Grund zu finden, marum die Formation der Gesteinschichten nicht immer mit zunehmender Geschwindigkeit vor sich gieng, warum reinere und unreiver Anschusse, krustallinische und erdige Massen miteinander abwechseln. Mit ben aufsteigenden gaeformigen Stoffen gieng endlich auch eine große Masse von Märmestoff in den neuen Dunstkreip Das tropfbare Medium, welches burch bie erhartenden (zusammengeronnenen) Steinschichten erwarmt war, theilte seine hohe Temperatur bent angrangenden Luftschichten mit.

# 3) Nachricht von einer Enideckung, welche die

Die Frage: ob der Basalt ein Produkt des Feuers, oder ein Sediment des Wassers sen, hat, seit=

#### 456 Erster-Abschnittein Missemenaften.

fenn Herr Schrader zuerftedurch feinen Fregut den Afgerer Gutberlet zu Gentenbach aufmerkschm gemacht wurden. An diesem Hügel hat die Studt Eschwege Steinbruche anlegen lassen, wodurch bus Innere des Geburgs, und damit eine außerst inte reffanto: Erscheinung sichtbar wird. Der Bafalt bricht hier nud dem Sandgevirge bes Hügels in Bei gleitung von pordser Lava; vulkanischem Mandels stein u. sow, in die Holhe. Die Wirkungen des Feyers aufiden Sandsteine und den Thon, in den Zwischenlagern des Sandflotzes, welcher unmittelf bar an den Bafalt und die Lava ansidst find fo sichtbar, spheutlich, daß man solche unmöglich vers kennen kann. Moa hier kein Erdbrand fatt haben konnte : fo glaubt Herr Schrader; daß man fich' hier nothgedrungen sehe, einzugestehen vobah weis nigstens dieser Bafalt ein unstreitiges Eigenehum bes Bulkans senn musse. Der dasige Oberrentmeis! ster, Hr. B. AB. Aroschell, welcher dieses geoge nostische Phanomen an Ort und Stelle fahe, und untersuchte, fand es so merkwurdig, daß er den Wunsch außert', Natursorscher und Geognosten mochten boch diese langstens so sehnlich gewünschite Urfunde an Det und Stelle mit eignen Augen"be= trachten, fich von deren Achtheit überzeugen, und Dann , nach beren genauesten Untersuchung, offent= lich und unbefangen urtheilen, ob foldze durch einen Niederschlag des Wassers entstanden, oder durch die Wirkung des Feuers hervorgebracht worden sen. - 3 M 1 (c

Zugleich ersuchteden den Gern Schlaber, effie Bei schreibung der blauen Ruppes unte Zeichnunkleh von verschiedenen interessanten Ansichten dersellem bem Aubliko vorzulegen u Diesen Wunsch wied weite Schrader durch die Herausgabe folgender Schuff. Macheste Beobacht, üb. die Pulfanitär ver Bis falts, in einem Sügel ohnweit desunteighers in Sessen; mit Kupfern!' zu erfülten suthens und Bale ind eine Beschreibung bes Hügels und ber umile genden Gegend liefern mbie burch telnathetrographische Narte und 2 illuministe Ausichten klischkuss. der gemacht werben wird. Der Pranumerationes preishift 21: Gr. A Liebhaber können auff von iffin went Thir. un Grieine fleine Sammlung eihalten, die aus etlichen 20 Stücken von den aufder bläuffe Auppe vorkommenden Fossillen besteht. Reichsams zeiger 1799: Mr. rögu nie Mines? is any man

4) Baugwelin beschreibt seine Methode, auch der bas Gold zurentzielen.

In dem Bullerin des sciences par la speierespift.
Ipmarique de Paris, dep. 1792, jusqu'austimaire de L'an VI. de la Rep. Paris Nr. 26 u. 270 beschreicht Pauquelan seine Methode, dem Aupfer das Goldereicht au entziehen mit Quecksilber in Salpetersüure aufgelößt, ben dem 249 des Segumischen Argometar.

कारण ग्रेंडरोहरण (यो क्रिक्स केर्ट्स केर्ट्स

Ff 5

5) Buli.

#8 ·

#### 498 Erster Abschnitt., Wisseuschaften.

3) Fullerton's neue Verfahrungsaut, vas Elfen von den Eisensteinen abzuson) bern und zu schmetzen.

Milliam Fullerton hat in dem Repert, of Ares and Manuf. Nr. 5, eine neue Berfahrungsert beschrieben, das Gisen von den Gisensteinen abausons dern, es in Stangen : und Schmisdeeisen zu vermandeln, worüber er am soten Lun-1792 ein Patent erhielt. Die erste Behandlung-geschieht verz mittelst der Chinmer. Stampsen, Meiher, Rollene. Culinder, Kreise von Eisen, Stein oder andern Materialien, welche vermöge der Hand, Aferde. Dampsmaschinen, Wasser- ober Windmühlen, oder durch irgend eine angemessene medianische Araft, in Bewegung geseht werben, um die Eisensteine, Erze. oder andere Materialien, welche Eisen enthalten, zu pulveristren, nachdem porher die Materialien im erforderlichen Falle nach dem gewöhnlichen Wers fahren, kalginirks, und durch Wiebe-gegossen, worden wenn dieses nothig senn sollte. Wann werden alle erdige, unreine und fremhartige-Materien, von den metallischen Theisen durch girgendieins der folgenden Merkahren getreunt dinkmlicht dunch Walchen, Levigiren, Stoken, Schwingen, guch vermittels des Magnete se je nachdem die Matur und Arschafe fenheit der verschiedenen Steine und Arzeickereite dert. Die soldergestalt gereinigten Materialien. werden nunmehr in eine Blaser oder in einen Refitte 11. 15 15 the 19th supplied the supplied

perherirs over andern schicklichen Ofen fren von ale fer groben Materie gethan, die zufolge des gewöhn= lichen Verfahreng bisher das Schmelzen des Eisens unvollkommen undekoffpielig gemacht hat, so wie venn die Seseu, in benen zeither die verschiedenen Sorten von Cisen-inggemein bearbeitet worden sind; keinesweges schicklich gewesen z da hingegen in dem Ofen nach Fullerton's Panart und Einrichtung alle bie verschiedenen Prozesse, bas Eisen aus ben Stellnen und Erzen, worinn es enthalten ift, zu ziehen, und es zu Grangeneisen geschickt zu machen, früher, vollkommener und mit weniger Unkosten beendiget werden konnen. Dieser Ofen ist oberhalb offen, und kann entweder freisformig , vierectig hanglich ober sonst von irgend einer andern Frem senn de Die Abstäht daben ist, daß er als ein Schmelzeiegel wirke, aus welchem das Eisen nicht als Stangeneit sen, wie es in andern Desen gewohnsichtische gester gen wird, sondern als Klumpe ober als König auf bem Boden liegen bleibt; eben fo kann auch unmit telbar, sobald eine Schmelzung beendiger und her ausgenommen worden ist, der Ofen wieder gefüllt, blefer König aber jum Hammern oder Rolfen in Stangen erhift und zuhereitet werden. Die Materlatien bestehen que Stein, soder Holzkusslemme. Butverisirtem Eisenstein oder Gisoners inworauf bad Rohr des Blasebalgs gegen den Boben besthemsmirften Indes die Schlacken zu Zeiten vermidge einer Baffaungen an einem Ende des Ofens weggenommen werbatigig 6) Rohr

#### 460 Erster-Abschnitt. W. Wissenschaften.

# 89 Röhler schlägt eine neue Einelchtung

reni Estift befannt, daß die Amfangung wer Hebung der Wasser in Pumpen und Kunksägen burch den luftdichten Aufgang des Rolbens in ber Kolbenrihfte - erreicht wirdsabiefer luftdichte Gang aber mittelft der Liederung bes Kolbenstocks hervorgebracht werden muß: Eben so bekannt, ist ce, daß diese Mes thode verschiebeno wichtige Mangel hat, denen so lange nicht abzuhelfen ist ale foldte benbehalten wert den nug. Die ftarfe Frietion, bie kure Dapers und die Kostbarkeit, sind gegründete Klagen über die Liederung. Dieß hat Hen Abhler veranlaßt, darauf zu denkentz den luftbichten Gang des Kolbenspauf andere: Urt zu erhalten wiend der Lieberung gant entbehren zu können. Ein hölzerner, aus verschieder nen : Studen zusammengesetter Kranz, iber burch gine, unter ihm liegende Spiralfeder an die Kolbens abbre-gleich-augedrückt würdz schien-ihmzenen Ends zweif zu erreichen. Er mobelliete seine Erfindung ine Meinen und die Wirkung entsprach der Erwart tung wollkommen Die Vorrichtung ist folgendes Dem Rolbeufiorfe wird when 3 bis 4 Joll abwarze ein Hald-ningebreht. Er wird übrigenst undsischwebis scher Maniery mit einer einzigen großen Deffnung und zwen halben Mondsklappen verschen. In bie fen eingedrehten Stals mird eine gute Spiralfedor mit eintem seinzigen Umgange eingebracht. Dann merden : 113

werden die Araussükke eingelege, so, das sie die Feder zusammendrücken, und wenn sie dann in die Rolbenrohre eingebracht werden, durch die Federplassicität an; vice Wand der Ausbenröste luftdicht ungehalten werden. Es ist kein Zweisele daß biefe Erfindung in kleinen Pumpenfägen vollkommen iank wendbar sen; ob auch in größen Kunfisten 24 dieß würden Wersuche entscheiden. In der Theoriescheint nichts bagegen zu senn. Die Vortheile von einet plichen Norrichtung waren sehr beträchtlich : 1) Er sparnif der großen Liederungskosten, 2) Dauerhafrigt feit, da die Kranzstücke von harten Holze sehr lange gehon werden ; 3') der Gebrauch auch allsgesaufener Röhren, ba ber Diameter bes lusthalrenden Brauses! einer Wergebßerung und Verkleinerung fahig aft'; 4) bie geschwinde Reperatur, wenn auch endlich einmal ein Kransstück, oder alle, erneuert werden mussen abacsolche immer in Bereitschaft gehalten werden konnen, und nichts nothig ift, als das Einlegen: -- Die Drucktranzstütke mussen aus pinem festen sich glattführenden Holze/ 3.28. Horns baum; wilder Birnbaum; Acacienbaum; Ahorn unfom geschnitten werden. Gie werden ferner so wenig, als möglich, queer durch die Jahre geschnitteten Bu dem Ende konnen die Denckkranze aus feche ober niehr Stucken bestehen; zumal in großen Rolbenflocken. Die Feberftarte muß; um unnothige Friction zu meiden; blos den Zweck erreichen, bie Arallystude lufthicht au bie Rolbenrohrenmande an-

#### 462 Erster Abschmitten Wissenschafteit.

Auhalten. Aeuea Bergmännisches Journalinung Aöhler u. Holmann esten Bos, poul, 36 St. 1798 G. 180 folg.

# 7) Breithaupt erfindet kim neues Mark.

Dr. M. Breuthaupt, Hofmechanicus und Opticus in Philippothal, fand, daß die Instrumente, deren sich die Markicheider bis jest ben Anlegung neuer Schuchto bedienen .. so unsuperläßig find, daß Die Erreichung des damit beabsichtigten Zwecks gewissermaßen nur ein Werk des Zufalls ist. Nur Außerst felten wird der durch die Justrumente gefundens Hunkt, außerhalb der Grube über den innern pentifalstreffen, a so, daß man nur durch. Unlegung neuer Rebengunge zu demselben gelaugen umß. Um dieser. Unbequentlichkeit abzuhelfan, hat Hr. B. nach vielfültigen Rersucon ein Gustpungent von einer sehr einfachen Einrichtung verfartigt, welches jeden Punkt in der Grube am Sage auf eine feichtore und kurzere Art. ganz genau senkrecht angiebt. Dieses neued Instrument hat auch wagen seiner einkachen Einrichtung und vielfachen Gebrauch, mehrere Box? züge vor dem jegigen; denn man kann es in einer etwas kleineren Tasche ben sich führen auch mir dosselbe gla Sangecompaß. Gradbogen, Zulem instrument, und Wirbelmesser gebraucht, ce fonn auch, cohne viel vengrößert zu werden., so eingeriche tet senn, daß man es als Scheibeninstrument in Gifent= 7188 3 V

Geschniskein, gebrauchen kann. Er hat auf einem Hestlichen Kapfervergwerk zu Riegelsdorf, in Gergensdert von Henry Berglaths Wille und einiger Markscheiden, Piwben damit gemacht, welche zum Wortheil divsch neuen Instruments ausgesallen sind. Hr. Breithausdwirte, gegen i Thir. Prättumente und dem Gekannsbang von diesem Instrumente und dem Gebrauchevösselsen liefern. Intelligenzbl. di Aug. Lie, Zeitung, 1799, Nr. 3. S. 23: u. Reiches Unzeiger 1799. In. 84.

# 8) Bertin erfindet eine metallurgische

Burger T. P. Bertin in Paris hat dem National-Institut eine metallurgische Lampe vorgefegt. Sie besteht in einer eben so einfachen als neuen Anivendung der Danipfeugel (enlipyle), des ren umgebogener Auffatz Die publige Feuchtigkeit, welche sie enthält, auf die Flamme der Lampe wirft. Diese Flamme an einen Schmelztiegel gebracht, auf: sindet die daringsbestädliche Kohle, wodurch der Dampflugel die Wärme mit Wucher zurückgegebest wird. Ans dieser gegenseitigen Mittheilung emsteht eine solche Hiper daß man sich zwhne Augenzeuge gewesen zu fenn, keine Idee davon machen kann. Es lassen sich mit dieser Maschine alle-motallurgische Wersuche im Kleinen machen, die Motalle lothen u. f. w. Journal sir Fabrik 29. 1799. 9) Ein Mark G. 259.



### 486 Erster Adfinne Biffenschaften.

Taken one many and find her there, ind Tailingen to dus Sals mady ver gangen Lange der Geile nb. Dieke Speraffon helke das Abschlägen. Eie geschießt ich istenmal, zumerken, wert filten dremmit; Mai kann viele Arveit nicht effer, Als gegen die Mette ves Juni vornehmen, und indn wie wegen des Minnas vieses Landes, weekenes ente "und selle feither mi, gewothiger, su Eine des Mu-Things wieder damik aufzuhören. Iches Abschlagen stretch 3560 lits 4000 Sentitler fehr deiffes and cor-"refession with Dieres decisionists municipality hur mit Aimbendung einer sehr gerungen Weinge Bolges zur behanden, Ar ben Salineil ves Bepulve= Wente Bon nobleters bis jage eigen. In einem Ein: the the Evapoist of Dieses Mittel visginatige, the ser profession doses geober, their mastandis which largen taken

## XX. Forstomenschaft.

Marine Marine Marine Mill Control of the Marine

(4) Erfahrung ner vas Goberhen ver Birfen.

11.31 2 117, 27 1/2

Peter habte min indiet, und in voir buffen praktischen Gericht, die Energy Bedaranisch, gereich, die Energy Bedaranisch, gereich, der fich, der fich mit K. unterzeichniet, hat

#### 468 Erster Whschmitt. Wiffenschaften.

tikanische schwarze Zuckerbirke, ferner die causdie sche Virke, und die sähe nordamerikanische Birke,

2) Leonhard i macht einen Vorschlag bei kannt, die von den Raupen abgefressene Nadelhölzer für den Absterben zu bes wahren.

Bekanntlich gehört zu ber Bekleibung ober zu beni- Ueberzuge der Madelhölzer auch ihr ausschwitzender Saft oder ihr Hart, das seinen eigentz lichen Sin in den festen einfachen Theilen der Na-Delbolzer hat, Die aus der einfachen Fiber, aus ber Oberhaut, aus dem zelligen Gewebe, aus der Rinde, aus dem Baste, aus dem Splinte, aus dem Holze, aus bem Marke, aus ben Saftgefüßen, aus ben Schläuchen, aus ben Luftgefäßen und aus den Spis ralgefäßen bestehen. Ihre gemeinschaftliche Bestimmung Ist die Bearbeitung ber flußigen Theile der Gewächse, zur Beforderung des Wachsthums. Porzüglichen Untheil an dieser Bearbeitung haben die Guftgefaße, die theils-Saft zuführende, theils zuruckführende find, wovon die letzten besonders sich im selligen Gemebe befinden. Nachst wirken vorzüglich bie Luftgefäße und Spiralgefüße. Alls eine Fortsesung der Saftgefäßer muß man die Wurzel anfehen, wodurch die Gemainse mus ihrem Stande orte die meiste Nahrung einsaugen, wie fie denn auch durch Hulfe der Blatter ober Nadeln aus der Ate. mosphäre Nahrung einsaugen. Die Blatter ober Nabeln

Radeln dienen aber nicht blos Aime Ginsangen fondern auch zum Ausdunften ; durch besoch wird das Gleichgemicht ber Gufte in den Gemuchsen erhalten, und sowohl dem Mangel, als auch dem Ueberfluße des Safts vorgebeugt. Dieser Rugen, den die Blatter ben Gewächsen seisten, ist von der größten Wichtigkeit, und entscheidet gewissermachen über Leben und Tod ber Baume. Denn man ficht es nur zu deutlich, daß, wenn von einem Gewächse die Blatter sehr oft abgeriffen ober zu wiederhole tenmalen von Insekten abgefressen werben, bieses Bewachs einen unvermeiblichen Tod ju erfeiten hat. Die Ursache davon ist, weil der Ueberfluß von Gästen alsbann aus Mangel an Blanern nicht genug ausdünsten kann, auch in seinem auffreigen Bon und zurückgehenden Areislaufe gestort wird, mithin ganz naturlich in Stockung, und in die darauf folgende Faulniß gerathen muß! Dieß erfolgt jedesmal am ersten in den Wurzoln, aus wel-Went sich nachher die Fäulniß in die übrigen Saft gefäße verbreitet. Bu allen biefen Comnie endlich noch vie Entkrästung, welche der wiederholte neue Blattertrieb verursacht, und dadurch das Absterben Den Gewachse beschleunigt. In diesem Balle befine Beit fich nun vorzüglich die von den Raupen ihrer Radeln entblößten Sichten, Tannen und Riefern, Feddch' die Tanne in keinem so hohen Grave als wie Ble Fichte und Riefer. Zur Reteung bicfet Buume glebt es daher kein anderes Mittel, als die schnelle Pingar? Wic-@g 3



#### 472 Erster Abschnitte Willemschaften.

birfeit ohne Bedenken nodh einmal zum Sauzeeifis fent, mach ben gewöhnlichen forstwirthschaftlichen Regelns bestimmt werden bein bie Gute ves Goles geo leibet barunter nicht bas Geringste. Mag. für das Forst u. Jagdwesen, vom Prof. Leonhardis ster Heft, G. 140-143.

#### 3) Hennett macht die Mittel zur Berd minderung der Rieferraupe bekannt, mich

In dem vorigen Jahrgange dieses Almanache find die Mittel angezeigt worden, die man zur Ders minderung der Monne, Phalaena Bombyx Monacha La vorgeschlagen hatte; es wird daher zwedmäßig seine auch bie Mittel, bie zur Verminderung ber Kienk raupe, oder der Raupe des Kiefernspinners "Phas lacna Bombs pini, dienen, kürzlich anzuführen Man findet dieselben in folgender Schriftn Atsbie Rauf penfraß u. Windbrudy in den A. Preuß. Fäusteit pon dem Jahre 1791 — 94, von C. Wissements Kon. Preußt geh. Forstrath) 20e 21uft. Leipzigt Die Brandenburgischen wurde man besonders von Bein Jahre: 1502 an auf den Schaden aufmerksam, bon die Nieurappe in den Forsten verursachte. Die Wes rioden, nach welchen die Farsten mit einer sorgroßen Menge Raupen überfallen wurden, waren in altern Zeiten ungleich länger, alein neuern; geößteitheils aber wird man finden, bas ihr Fras 2 bis 3 Jahre gedauert hat. In der Kurmark haben sie sichtitt neuern Zeiten zu zwehmalen in einer Zwischelts 3 3 3 geit

selesion s. Johren manlich 1777 — 82, und zulege ppn 1785 mgefunden. Die Erfahrung hat gelehrt daß hauptsichlich errockene Frühinhre unb warme Sommer die Wermehrung idieser Raupen. sehr befordern Der Mennung zu bast der in den neuern Zeiten so ftarke Wogelfang mit unter die Haupturfachen gehore, warum sich diese Raupen in folder Menge eingefunden habe, tritt St. 5. aus dem Grunde nicht ben, weil auch in beir altern Zeis ten, wo doch der Bogelfang nicht übermäßig betrieben wurde, die Walber von den Raupen angegriffen worden sepen; ja die Einschrünkung des Wogelfangs laffe sogar befürchten, baß biejenigen Wogel, welche fich von kleinen Insecten , als Schlupfwespen und andern Raupenfeinden nahren; burch die Vernin= verung berfelben, das Neberhandnehmen der Rauven befördern mechtett. Indessen hat man auch schoit hierwider eingewandt, daß in altern Zeiten die Wale dungen doch nur sesten und auch wohl nicht in einem so großen Maaße von Raupen angefallen worden find; ferner lehrt fa die Erfahrung hinlänglich, baß fich viele Singodgel von Rauven nahren, daß aber eben biese Gingvoget burch bas Wegfangen sehr vermindert worden undis daher man den Bogelfang immer mit zu ben Hauptursachen der Benvpells bernehrung rechnen kann, und fest murde nicht undientich fenn fäut erliche Jahre eine allgemeine Hier gung der Wigelzu verordnen z und dami erst etwa alle dreg Jahre einmakiden Dogolfang imilierbfie zu 1172 60

@g 5.

### 474 Erster Abschuite Auffenschaften.

destutien in Die man im viele Bokulinge nud Eifester deitels der Liefe

4) Pallinger macht einige Mittel hen fannt, der Verniehrung des Borkenkon fend in steiner Jäger zeiste die Urfachen auf die der Wurmtrocknissen den Wog bahnen.

ger In der Schrift; Polls. Aeschie des Norkula kaferen richtenkichten ober songnannten schware zen Wurms. Mut Porschlägen und Mittelne seiner bochischen Bevölkerung zu Arneung Den Sörftern und Jagern vorzüglich in Parern gewidmet von P. Proloce Pollinger 11- for the Weissenburg in Franken 1798, kommen unter den Mitteln, die Beuülkenung bes Barkenküferg zu vents huten einige vor , die weniger befonnt sind -, und daber hier augesuhrt zu werden verdienen. Herk Pallinger sout mit Andern vorque, daß der Bors kenkuser keine gesunde Fichten angeht, welche Mennung bereits ein entschiedenes Uebergewicht bekoms men bat. Um seine Nermehrung zu bindern fammt es also besonders derauf and den Auglo-peinlich aus halten, alles mindbrüchige, vom Frost gehorstelle Hols, wie auch die pom Wind geschohene Raums und solche, on denen man bereirs den Borkenkaker entdeckt, aus dem Wolde zu schaffen. Dierhen bas merft ingle is

# test Erfen Alegnishioniffen ent and Angelle

meere Dere Ballinger . 417 daß es fehr gut wax religione man present Barin unigenauca wire gentle Rabel sover Tangelreiser (Wodeln ober Sail ger) um benfelben herum legte, und anzundete, bann mie langen Stangen bfters an ben Baum gen Assen mürde , so würden sicht viele Rafer oder Larven, wie er es soluft gesohen und exsahren hat, de ihrent Geburtsplat begeben, und in das Feuer herabfallen. Das Mittel, solche angegriffene und kefkute Baume ohne Verzug zu schälen und die Borke zu verbrennen, hat schon in den Jahren 1707 und 1408 gute Dienne gethan. Auch rath er S. 43 und 44 ben Holzhauern) Zimmerleuten und Rohlenbrennern, feine aus Rabelholz gebaute hutten fü gestatten, weil sich in solden Polse den Bortentofer fehr bald einflubet, und feine Bint aufent pur in dem Jalle konne man solches, ohne Schaden su befürchten, zugeben, wenn sie ihre gebanten Antten mit Rafen oder Erbenftucken bedeckten. Ues berfigupe rath er G. 68. alles Fichtenholz, wenn ed auch gesund und unangesteckt ist, entweder nach Bem Fallen gloich aus dem Forste zu schaffen, oder, weini biefes nicht geschehen fann, zu Garbertoh abs sufchaten, fotches dann frisch que dom Walbe ju Schaffen, und enst außerhalb desseiben abzurkochen. Hügleich führt Herr Dallinger S. 69 die vom fachfell Egotha - und altenburgischen Willdmeister-zu Meulebach, Herrit & 3. Jageo, in soulen Bey trägen zur Konptylf und Welgung bes Bortens faters

#### 476 Erster Mbschmitten Willemschaften.

kaferguben Filhmesigder bert hogenanntem klittens trodinis sichtener Waldungen, angezeigtem Wefte schen an bie dem Borfenfafer ben Weg babnenes sind folgende: 1) Ein allzu sulphurischer ober schweslichter Boden, welcher die Safte bes Baums, von seinen untersten Theilen an, versäuert und in stockende Fäulnis versest, besonders wenn Mangel an frener Luft die Ausdanstung zurückhalt. Es ist baher que verhuten p baß bergleichen Plage nicht vom Wieh behutet, noch felbiges zum Auseuhen darauf gestellt werde. 2) Kann überflüßiger Nahl rungesaft bie Rinde der Banne fprengen, wie bie fes ben anhaltenber Masse due Fall ift. Im Gegette theil kunn auch 3) anhaltende Durre dieses Uebel noch mehr beforbern / wonn namlich badurch bie Rinde Harg-oder pechkluftig und losschälig gemäckt mirde 4 Windbrücke und nur Alter abgestörbeite oder abgefingene Baume. 3) Baume, die aus alle zuhlufigem Saamentragen entfrafter find: 6 3aut me, die ein unvorsichtiger Abetieb auf einmal bet ungewohnten Svinenhitze blot fellt. 7) Eine ans bere Weranlassung zur Aburmirdenis ist, wenn noch Mehenbleibende Fichtenstährste von unten auf rundum abgeschält, ober wie man es neune get plannie werben, welches nie zu gestätten ist. 8) Weint um kinem Afahl zu ersparen, bie Brennholzklaftern obei Bode an die Bunne augeschlichtet werdens odpriss wenn man un nur angelehnte Windbrücke das Brennhols anschlichtet. 10) Ift electrische Lust

benihernilichen Gewittern der Fichte besonders nacht

neue Bevhachtung, daß der Borkenkar fer nicht die Ursache, sondern nur ein Erfolg der Fichtentrockniß ist, und zeige zugleich die wahren Ursachen derselben.

ichim Herr Feldenberg hat in der Schrift: der Förster ober neue Beyträge zum Forstwesen von In Seldenberg, 2tes Reft Murnberg, 1798. G. Mein-Promentonia eingerickt, welches et im Jahr 1892 deut kurfürstlichen Hauptsalzamte Traumfein pegen der Verheerungen zuschickte, die der Borkenkafer in den zu gedachtem Amte gehörigen Dals dungen vorursacht hatte. Herr Selbenberg halt mit Panzer und mehrern anderen Naturforschern, den Borkenkafer, Dermestes eypographus Lin. ben aben Fabricius richtiger Bosteichus Typagraphus sannte, nicht für die Ursache, sondern lifos sür eie Bolge der Baumtrachiff, wovon jenisch noch webe durch solgende im Jahr 1797 von ihm selbst gerachte Benhachtung überzeugte. Er ließ an verschiedenen-Plakens mo ohnehin eine Parchie: auspetroductor, oder, wie man sonst spricht, dinner Fiduenstämme gefüllti werden mußte, auch mehrere gausifrische Stämmer ammeschen nicht Die gerings ke Spur Kinesi Wukmfrakes au enidecken war, inik burbauma und auf der Stelle abbarken. Hier fand

#### orth. Abdusthus and and and and

und Annen gerichten Buffanden Buffander woren bumiglenager August mid Meist Adopention Bichteinstallinen bingegen, Melle ist our dies gewehntichen üustelschen Meikmie der Crocknis an sich trugen, war auch bereits wer Belfenfafer obgleich bem einigendin gang gecringer Whanfal vorbandens demied hat es thur with (uto geglickes den Naker akein; dus ift, ohne feine Mende ungutreffen meliber fluifund ihne dewiesen his ben murbe; das der Kafen in eisem folden Stamment soon furget Belt eingesogen feb a wooderd ihm damt sem mende Wied du weiteren. Untersuchungen ware racoffure wordet. Indeffen bestärkte ihn die hier anenergibere Berdhatheung aufs neue in der Behauptung, Das bet Bordenküfer fart sich iallein nicht Schuld an wer Resultiff revisioner sentitionie, but diese virsintefferioun igant, whideling Grundursfrühren herruherte rankffe. Edibit der vindige Umstand, daß die Tvocthis blod under den Pidisculfo contagios iff, bereidthet an wer Bennithung / die the ade eines du all: indureiten Indels muffe in der Naint des Baums Mir seizien ramfarsucht weedben Aere Heldenbeum Außert, dusidie Flate Minumilieus ungenishur figd) (nuctividenden ulediffent in kocketer Danmeide fan : fenden Murrein, und wenen des ganzieden Wangeld einer Physkoverer für alla Eindenke ber Bitseerung feser kaupfablicher und in die fer Rückstellt unmer allon Waldbirdingen Revi meisten Gefahren ausdelest in Birmeine vorzagliebe Alkande der aberhand mehmenden Erodinik diege inden felledien Goeffwirls. 477 fd)aft,

# 482 Erster Abschmitt 77 ABisseuchasten.

manuer, und zwar nicht ohne Grund a das die Spil abgabe für das Revier migrafische und in Inkunft nicht zu geben siehe, weil ber Wald nicht nachhal tig proder die innere Beschaffenheit desselben su schlechtesen: Estist baher fehr ber Muhe werth, die Quellen berg bermaligen schlechten innern Beschaffenheit unserer Waldungen , wie auch die hindernisse und Gabrechem aufzusuchen, welche der Na= tur und ihren Wirkungen von Jahr gu Jahr mehr in den Wegitreten, und es ihr verwehren, auch ohne unfera Buthun's geschlossene Reviere vollwuchs gen Bestandes zu erzichen; und auf jeder Flüche nach einem gewissen Zeitraum dasjenige an Holzprodukten mirklich wieder zugliefern, was nach Beschaffanhoit des Bodens when Erdarten ber Lage und des Climas der möglichste Extrag jeder Etelle senn könnteit. Sollen die Vorkehrungen gegen Holzman= gel ins Ganze und Großuigehen, und sollen mir nicht ferner staunen 3% daß unsere ungeheuere Bilder bett geringer und oft gegen die Fläche ganzunverhältnismäßiger Holzabgabes doch immer ich led= ter undshalzärmer werden wund, endlich garzbie Möglichkeit, von Natur nachzuwachsen verlieren: in ist es dringend unthwendigt die Quellenisy verstanfen, worque die schlechteninnere Beschaffenheit der Balder entspringt, und den Gebrechen abenhelfen melde den natürlichen Anmuche des Holuns verhindern. Unter diese noch nicht genug anerkannten Gebrechen und Hindernissezichnet Er. v. Wini leben

### 486 Erster Abschwicken Akissenschaften.

Arlaction die Schmeine bepflichnes aufraivanden fole genden Mastiahren in seine bis zwerischrigen Schot, unaden parche dus Afficheunissehm, dus Andwerfus per-nock zarten und dichtstehenden Holzpflanzen grasem Ruin Abeit schablicher ist das Schlagen und Aehren der Eicheln und Aucheckerna welches ung in pfinen Waldungen und lichten Hutungsbie Arikten-gestattet werden sollte sinicht aber in Schlas gen, weil diesen badurch den nuthige Saame, ente wendet, und durch das Zusammenkehren der Eicheln und Bucheckern die Oberfindemuf mehrere Schritte um; jeden Baum; von aller kanbbecke, Danimerbe und pegerabilischer Auffihüng entbloset wird, was durch fahle und keiner Pegeration gunftige Stellen entstehen, Blößen, Lichtungen ein borstiger, une geschipssen und unschüftiger Bestand ber Forfte find die Folgen dieses Misbrouchs. Noch nechtheiliger für die Waldungen ist die Entwendung des Laue bes und der Madeln zur Streuung. Kaum bat fich das oft verbiffene Gehenge mit so manchen lees ren Zwischenraumen senen Mißbrauchen enrwunden, kaum füngt es an, in Stangenholz überzugehen, und durch den jährlichen Abwurf zahlreicher Blätter und Nadelne sich selbst den vermehrten und so ubthigen Mahrungsstoff zu bereiten, wid um seine Wurzeln ansusammeluz so wird ihm dieses durch das Laufe rechen und Strensammsen entzogen, hierdurch verliert der junge Wald den pothigen Zugang der Nahrung, mig-auch die Decke der Murzeln-gegen ven

## 494 Erster Abschnittes Wiffenschaften.

Lage Narfoffeln einen halbemFuß dick und schüttet snach eiwas Sand darüber her. L'So führe maninit Lagen vom Kartuffelm und Sunde wechseloweise som, chis mausmitedenigansen Haufen fertig ist morauf man ihn am Ende mit Sand wenigstens a Boll hoch überschutten Ben bam erften Anschein eines Frosies legt wan noch eine Decke von Strob, 2 voer mehr Tup die barauf. Auf diese Art werden die Karroste im michts wou der Kalte letdem in her in inner

b. Ein anderes Mittel, Die Kartoffeln gegen troff kir og donn a Frolf In Schiffeur

Bu eben gebachten Agnals of Agriculture etc. Vol, Mi pag 619. melbet der Dbriffe Kom: Golite, auf Brentelen-Hall in der engl. Landschaft Suffolf, daß seine Kartoffeln durch folgendes Mittel den harten Frost bes pergangenen Winters glücklich überstanden haben. Er ließ in leichtem Boben 2 Fuß lange, 4 Fuß breite, und 5 Fuß tiefe Weiten ggraben, und inwendig überall mit Stroh einfasseit; in diese livs er die Kartoffeln schutten bund einen Theil Erde barüber werfen.

tan macht die persische Manier, wife inchalten o bekannte

Un der Kuste von Persien ließ sich Herr Weich sein Brod nach englischer Weise von gniem Weisenmehl zund mit den dort durchgehends gebräuchlichen Spefen baden, welche auf folgende Art berei-W. Office

tet

## 498 Erster Woschnitt. Wissemschaften.

her wird der Speck in Galz gelegt, und so lange wie anderer, das heißt, 3 bis 4 Wochen, liegen gestaffen. Nachher bringt man ihn auf die Raucklands mer, und behandelt ihn wie jeden anderen, dem et mun auch darinn gleich kommt, daß er nicht mehr tropft, und auch nichts an Sußigkeit verliert. Detonom. Sefte, August 1798, S. 190.

- 2) Neuersundene, zur Hauswirthschaft ges hörige Instrumenter
- 2. Schmidt in Paris macht einige für die Hauswirthschaft nulliche Erfindungen.

Der Mechanikus, Burger Schmidt in Paris, hat folgende Erfindungen gemacht, und darüber ein Patent erhalten: Die erste und einfachste besicht barinn, das Nauchen in Ginden zu verhindern, welche Höhe und Krümmungen auch die Röhren der Defen oder Krantine haben mögen, selbst wenn der Heerd sehr wenig tief ist, und das Feuer vorgezo'= gen wird, und Thuren und Fenster wihl verwährt 2) Die Wärme in einem Zimmer fo zu vermehren, daß man am Fenster arbeiten kattli. 3) Die Luft in Stuben-rein zu erhalten, welche in solchen, bie man auf die gewehntliche Art heizt, ichmer verderbt wird. 4) Feuchtigkeit und üble Gerücke zu fenifernen, und dagegen nach Belieben Wohlgeruche in verbreiten. 5.) Die Bettett zu-wähmen, ohne Furtht

Jurcht vor Feuer und Kohlendampf. — Der Preis sur eine Maschine, welche obige Vortheile bewirkt und auf Lebenszeit gebraucht werden kann, ist 48 Franken. Journ. f. Kabrik zc. 1799, Marz, S. 258.

b. W. Bowler erfindet ein neues Butterfaß.

Herr William Bowler hat ein neues Burteus faß, erfunden und dafür eine Pramie von 30 Guis neen erhalten. Das Butterfaß selbst ift enlinderfor= miger Art von 18 Zoll im Durchmesser und 9 Zoll Breite, die Seiten sind von Holze, und der Rand eine Zinnplatte mit 2 Deffnungen, eine 8 und t halben 3oll lang und 4 Zoll breit, wodurch der Rahm in das Butterfaß gegossen wird, wie man benn auch, um ce zu reinigen, die Hand bequem durchstecken kann; die andere Deffnung ist ein kurzes Rohr von einem Zoll im Durchmesser, wodurch die Buttermild aus dem Butterfaße abgezapft wird, nachdem die Butter fertig ist. Erstere Deffnung hat einen holsernen Deckel, welcher mit zwen Schrauben besestiget wird, und die andere wird mit einem Kork verstopft; wihrend dem gebuttert wird. Auch ber findet sich nahe an der größern Deffnung ein Luftloch mit einem Zapfen, um die Luft in Frenheit du fese zen, welche sich benm Anfange bes Butterns aus dem Rahme entwickelt hat. Durch das Butterfaß geht eine Welle, welche zwen Zapfen hat, an benen sie eingehangen ist, ihr unterer Theil liegt itt einem Troge, in welchen man, wie es die Jahres-Fortsche. in Wissensch., 45

hat eine bewegliche Scheuertenne erfunden, mofür ihm eine Pramie von 30 Guineen zuerkannt wurde. Die ganze Tenne besteht aus 2 Halften, die aus schwachen eichenen Planken zusammengesetzt sind, wodurch die Nibration beym Dreschen vermehrt wird, und das Korn besser ausgedroschen werden kann. Bepde Halften sind einige Tuß hoch über den Boden der Scheuer erhaben; und ruhen auf elnigen Unterlagen. Zur Conservation der Tenne sind unterhalb derselben Luftzüge angebracht. Wenn ein Wagen durch die Scheuer fahren soll, oder wenn micht mehr gedroschen wird: so kann man bende Half= ten der Tenne an ihren Wänden in die Höhe richten und senfrecht befestigen, wodurch der Boden der Scheuer zur Durchfahrt fren wird. Ist mehr als eine Scheuer in einem Hofe: so wird diese Tenne besonders nüßlich, da sie verführt werden kann, und so wenigstens die Unkosten von dreven erspart. Zwen Menschen konnen sie hinnen 5 Minuten aufsetzen und wegnehmen. Der Erfinder behauptet, daß eine solche bewegliche hölzerne Tenne so lange als die Schener selbst dauern konne. Ausz. aus den Transact, der Societ, zu London, von J. G. Beifler, 1798, 3ter Bd, G. 298 ff.

g. Bach verfertigt eine neue Art Futters und Wurfmaschinen.

A. F. Bach, Zimmermeister in Drenßig ben Zeit, verfertigt eine neue Art Sutter = und Burf.



# Bienenzucht.

Jung des vom Klee aufgeschwollenen Viehes.

Wenn das Wieh vom jungen Klee zu viel frift: fo wird daraus eine übermüßige Menge von fixer Luft entwickelt; die den Wanst auftreibt, Qud) ent= wickelt fich sodann mehr Wind aud bem Futtersacke des Thieres aufmunts, welcher die breiten Blutter por dem Ausgang der Deffnung des Futtersacks druckt, und verhindert, daß der Wind nicht regels mäßig obermarts gehen kann, wodurch der Futtere sack anschwillt, der Kreislauf des Bluts gehemmt wird, und der Ochse oder bas Schnaf, in einen hale ben Stunde stirbt. Um solches Wieh herzustellen, erfand Herr Jager ein Instrument, bas aus einem hölzernen Knopfe mid einem Rohre besteht, welches daran befestiget ift. Für Ochsen kann bas Rohr 6 Fuß, für Schanfe 3 Fuß lang senn. Will man das Instrument brauchen, so tagt man das Wich ben dem Horne halten, indep ein Anderer die Zuine mit her einen Hand fest halt, und mit der andern das Rohr den Schlund herab flößt, nur daß das Wieh den Knopf des Rohrs nicht mit den Vorderzähnen fasse: Manistößt das Rohr tief genug herab, wo man mahrenddem das hinderniß benni Eingange des Futtersacks finden wied: Dann ftofie man bas Rohr stark fort; wo, wenn man ben Gerudy von

war. Ueberdies bleibt das untere Elugloch allemal, fumal im Frufffahre nach dem Beschneiden, aft pat den Bienen unbefest, und die Räuber finden daher leicht Zugänge Istes aber in der Mitte desfelbett so wird es, da der Bau hadpoem Beschneiben noch so weit reicht, beständig von den Bienen auch an fühlen Engen besetzt gehalten. In den bisherige wöhnlichen Walzen bauet ein dakeini gebrachter Schwarm oft in der Mitte, oft gant hinten 1980 Daraus: entsteht dann viel Zeitverlust & wenn die Bienen benm Ein = und Ausgehen allemal etste den langen Stock durchlaufen mussen. Ift aber das Flügloch ist der Mitte, so lagert sich der Schwarm gleich hinter bemselben , fangt der Bau in beb Mitte an, und erweitert denselben nach benden Seis ten. A. a. D. 1799. Januar. G. 53.

## 4) Feldbau und Landwirthschaft.

Blumenbach macht einen Versuch der den Einfluß des Vitrioloss auf die Beförderung der Wegetation bestätigt.

chlassung einer wichtigen Schrift, des Herry Leibe artick Inpen Souß, Aexsuche angestellt, aus des nen erhellet "daß ein mit Bürlotok gefäuertes Erde reich die Aegetation sehr befördert. Er nahm zur Ende des Aprils 16 Blumentdose, die er genauf minerirte, und mit einerlen Gartenerde füllte. Achte davon süverte er dadurch, daß er in sehen

diekjährige Erfahrung bewiesen habe, und wodurch bestätiget worden, daß dieser kimstliche Wiesenbau für den Landmann einen sehr großen Werth habe. **Dekon. Sefte**, 1799, Jul. S. 88.

## b. Nachricht von einer Dumpenwindmuhle.

Auf, dem Wirthschaftsinstitut zu Ketthoelv in Ungarn ist ein Modell zu einer Pumpenwindmühles für Sumpfgegenden vorgelegt worden, wodurcht täglich 2 bis 3000 Eimer Wasser geschöpft und abgesleitet werden können, und welche in der Aussührung doch nicht mehr als 100 Fl. kosten würde. A. a. D. 1798, November. S. 477.

## Zwenter Abschnitt.

## Schöne Künste.

Hermann macht eine neue Eintheilung der schönen Kunste bekannt.

In dem Sandbuche der Metrik, von G. Sersmann, Prof. zu Leipzig, Leipz. 1799, und zwar in der Vorrede zu dieser schänbaren Schrift, macht Hr. Prof. Sermann eine neue Eintheilung der schönen Künste bekannt, wozu ihm die Rhythmik die Verschrift, in Wissensch., 4r Li an=

anlassung gab, welcher er unter den andern schönen Kunsten ihre Stelle anweisen wollte. Die Rhnth= mit ist namlich, auch ohne Rucksicht auf ihren Ge= brauch in den redenden Kunsten und in der Musik, für sich seibst eine schone Kunst, und behauptet in der Reihe der schönen Künste ihren Rang eben so sicher, als diejenigen, ben denen sie bisher nur ei=. ne wenig bedeutende Nebensache auszumachen schien. Die alte Eintheilung der schönen Kunste in redende, bildende Kunste und Tonfunst verrath ben dem ge= ringsten Versuche, sie anzuwenden, ihre Schwache; sie ift noch gang roh, und nur der erste Ansang phi=, losophischer Untersuchungen über die schönen Run= ste. Daher kann es nicht besremben, daß man ben dieser Eintheilung den Rhythmus, so wie vieles andere, übersah. Bey beit Fortschritten, welche die Philosophie in neuern Zeiten machte, war zu erwarten, daß auch der Theil derselben, welcher die schönen Kunfte betrifft, seiner Wollendung naber gebracht werden wurde. Aber gerade hier blieb die Philosophie ftehen, und man darf die ganze Aesthetik, die eigentlich nichts als die Wissenschaft der schönen Kunst ist, und ein vollendetes System ausmacht, noch nicht als vorhanden, sondern nur als eine Auf= gabe betrachten, zu deren Auflösung selbst die Bemerkungen von Lessing, Enget und Ramdohr nur porläufige Austalten find, Auch die Eintheilung der schönen Stunfte, welche Agnt in der Aritik der Urtheilskraft G. 204. aufgestellt hat, unterscheis

-bet sich von der alten nnr durch ihren Grund, der aber die Prufung nicht aushält; Bant sagt namlich, man konne wenigstens zum Versuch kein beque= meres Princip sur Eintheilung der schonen Runfte wählen, als die Analogie in der Kunst mit der Art bes Ausbrucks, bessen sich die Menschen im Spres chen bedienen, um einander nicht blos ihre Begriffe, sondern auch ihre Empfindungen, mitzutheilen. Da Dieses nun durch Worte, Gebehrden und Tone ge= schehe: so folgten hieraus nur dren Arten schoner Kunfte, die redende, die bildende, und die Runst des Spiels der Empfindungen. Aber außerdem, daß unter diese Eintheilung das Spiel der Farben, oder die Farbenkunst, nur durch eine G. 211 gegebene erkunstelte Erklärung des Wortes Ton, gebracht werben kann, und mithin die Eintheilung unvollständig ist: so kann erstlich eine Analogie gar nicht als Prin= cip dienen, und 2tens, wenn auch der Zweck der Schönen Runfte Mittheilung der Empfindungen ift, kommt es nicht darauf an, welche Mittel der Mite theilung sich in dem mittheilenden Gubjeft vorfinben ,- sondern welche Fähigkeiten in dem andern ans getroffen werden, sich etwas mittheilen zu lassen. Denn da der Zweck der schönen Kunfte, in so-fern. dieselben überhaupt einen Zweck haben können, blos in der Erregung des Gefühls der Schönheit, mithin in einem gewissen Werhaltnisse des Kunstwerks ju dem menschlichen Vorstellungsvermögen besteht: so kann der Eintheilungsgrund nicht in etwas außer

E12

dent

bein Enwfittbenden liegen, weil bieses, als etwas Empirisches, eine unendliche Mannichfaltigkeit hat, und daher nie eine vollständige Eintheilung begrün= Den kann, sondern er muß in den Anlagen des inenschlichen Vorstellungsvermögens felbst gesucht werden, die burch ihre Verschiedenheit das verschie= bene Merhaltniß ber Gegenstände zu demselben be= Wein aber einmal auf diese Weise die Rimmen. Grundarten der schönen Künste bestimmt worden find, dann erst kann man nach den Mitteln fragen, wodurch für jede besondere Anlage des menschlichen Vorstellungsvermogens die Schönheit sich darstellen laffe; und hierdurch nun kann erst die Eintheilung der schönen Kunste erschöpft und vollendet werden. "Nun besteht aber das menschliche Vorstellungsvermögen erstlich aus der Empfanglichkeit für die Ein= brude der außeren Dinge, ziens aus der Anschau= ung in Raum und Zeit, und ziens aus dem Wer-Mögen der Begriffe, ober aus Verstand und Ver= nunft: Da nun jede diefer dren Arten von Vorstel= Jungen der Schönheit fähig ist: so lassen sich aus benselben auch bren Arten von schönen Kunften ab= leiten, deren die eine es blos mit Ginnenempfin= dungen, die andere blos mit Vorstellungen in Raum und Beit, und die zie blos mit Begriffen zu thun hat! Unter den Sinnenempfindungen haben in Rucksicht ihrer Fähigkeit zu einer schönen Kunft den ersten Rang die Empfindungen des Gehord, weil dieselben unter ben übrigen Sinnenempfindungen der

der meisten Bestimmtheit fahig sind. Sie gehören gber nur insofern hierher, als man auf die Belchaf= fenheit der Tone selbst, ihre Hohe, Tiefe, Ein= klang sieht, nicht aber in Rucksicht ihrer Zeitfolge. Die zwepte Stelle nehmen die Empfindungen bes Gesichts ein, inwiefern sie nichts als Empfindungen find, d. h. die Farben. Ben diesen fühlt man allerdings, wie ben den Tonen, Uebereinstimmung und Widerstreit, aber die Farbenfunst bleibt ledi= glich dem Gefühl überlaffen, und ift feiner Wiffen= ... schaft, wie die Musik fähig, weil weder die Beis schiedenheit der Jarben, noch ihr Grad eine Bestim= mung suläßt, und daher alle Harmonie derselbeit blos empirisch bleibt. Ben der Farbenkunst muß. eben so wenig auf den Raum, den die Farben ein= nehmen, wie den der vorher erwähnten Kunst der Tone auf die Zeit, Rucksicht genommen werden. Denn der Raum gehört nicht mehr zur Empfindung. In weit geringerem Grade sind die Empfindungen der übrigen Sinne der Schönheit fähig. Doch kon= nen sie nicht ganz davon ausgeschlossen werden; das her sie auch wenigstens als Benhulfe der Empfin= dung des Schönen zu gebrauchen sind. Am meisten gilt dieses von dem Sinne des Geruchs. In einem wohlgeordnetem Blumenstrauße bemerkt man selbst in den Gerüchen eine gewisse Harmonie. Das Raudern ben ben Opfern der Alten und in dem katholischen Gottesdienste vermehrt das Ehrwürdige der Fenerlichkeit, und durch einen angenehmen Duft per= E 13

verrath ben den Alten eine Gottheit ihre Gegen= wart. Noch weiter von der Verbindung mit dem Schönen ist der Sinn des Geschmacks entfernt; dennoch giebt es Falle, wo auch dieser auf die Empfin= dung des Schönen und Erhabenen Einfluß hat. So kann man ben einem Abschiedsfest der Manner, die in den Krieg ziehen, mit Rheinwein ihnen Gieg zutrinken, aber nicht mit Mallaga. Der Einfluß, den der Sinn des Gefühle, welcher der wenigsten' Mannichfaltigkeit fähig ist, auf die Empfindung des Schonen hat, ist so unbedeutend, daß er gar nicht in Betrachtung kommen kann. — Die zwente Art der schönen Künste bezieht sich auf die Anschauung im Raume und in der Zeit. Anschauungen im Raume sind Gestalten. Die Kunste nun, welche burch Gestaften das Gemüthe ergößen, heißen bilbende Rünste. Go wie aber die Gestalcen im Raume ente weder flache oder erhobene Gestalten sind: so thei= Ien sich auch die bildenden Künste in Graphik und Plastik. In der Graphik, welche blos Figuren auf einer ebenen Fläche barstellt, hat den ersten Rang die Zeichenkunst. Diese hat es blos mit den Umrissen zu thun, ohne Schatten und Licht. Zwischen dieser und der eigentlichen Maleren steht mitten inne diejenige Zeichenkunft, welche auch Schatten und Licht darstellt. Denn Schatten und Licht als die allgemeinsten Tone der Farbe überhaupt, fügen zu der Zeichenkunst noch einen Theil der Farbenkunst Daher ift die Zeichnung mit Schatten und hinzu. Licht

Licht schon eine zusammengesetzte Kunft. Die eigent= fliche Mahleren hat nun außer der Haltung, die durch Schatten und Licht hervorgebracht wird, noch die Farbengebung, die eigentliche Farbenkunst, ben : sich , und ift mithin eine aus drey Kunsten zusam= mengesetzte Kunst. Zu der Plastif, welche erhabone Figuren barstellt, gehört erstens die Vildhaueren, welche man reine Plastik nennen konnte, fo wie die Beichenkunst reine Graphik. Zweptens gehört zu "der Plastik die Tanskunsk. Da diese nicht blos Gefalten im Raume, sondern auch Bewegungen in der Zeit, darstellt, so ist sie eine aus der Plastif und Mhythmik zusammengesetzte Aunst. Die dritte Art gwon Plastif ift die Mimik. Diese besteht in der Denschindung der Plastif und Rhythmit mit der Male= ren weil sie kolorirte Gestalten darstellt, und mit der Dichtkunst, weil sie durch Gestalten und Bewogungen nicht unmittelbar, wie die Tangkunft, son= dern indem sie Begriffe, obgleich ohne Worte, dar-Wellt, das Gennith ergobt. Bu der Mimit, und zwarzuge der mimischen Tanskunse, gehört auch die Reiteunst, die eigentlich ein kriegerischer Tanz ist, Bleichsam nur zu Pferden, die Pprehicha der Spars graner mund der Waffentanz der Junglinge ben den ualten Reutschen, den Tacitus de moribus Germanozum im 24ten Kapitel beschreibt. Es wird aber hier unter Reitkunst nur die Schulreiteren verstandem welche man nicht nur nach ihrem Verkalle, sondern faum nach der Vollkommenheit, die sie zu den Zeis ten 2,1 2

214

ten eines Herzogs von Mowcastle, oder eines Gue-Finicke hatte, beurtheifen muß. Aus dem Begriffe Derselben, als eines rittetlichen Waffentanzes, er= geben sich die jum Theil jest vernachläßigten, zum Theil itie gekannten Regeln dieser Kunst. Daher Fomnit 3. B. noch die Gewohnheit, die Spiegruthe, welche ein Sinnbild des Degens fenn soll, und keineswegs als eine Hulfe gebraucht werden barf; nicht abwärts, sundern aufwärts zu führen. Eben daher foute ben einem wohlgerittenen Schulpferbe der Ge= Branth der Trense ganglich wegfallen, weil die rechte Sand für den Degen bestimmt ift, und nur aus bie= fer Regel läßt sich die außerdem ganz widersinnige Gewohnheit, die Stangenzügel mit bem fleinen Finger der linken Hand zu theilen, rechtfertigen und sogar empfehlen. Ueberhaupt aber sollten bie Schulen durch meit mannichfaltigere Abwechselungen vervielfältiget, und bavon auf keine Weise der Erab und die Carriere ausgeschlossen senn, nur daß bende Schulen mit zusammengehaltenem Pferde gemacht, auf einen kurzen und dem Auge des Zuschauers leicht. übersehbaren Raum eingeschränkt, und mit der gehorigen Parade geendiget werden mußten. dergleichen Bemerkungen sieht man, wie diese Runft, die nur noch in Spanien ben den Stiergefechten als schöne Kunst auftritt, anstatt zur Veredlung der Menschen und zur Belebung eines friegerischen Geistes zu dienen, zu einer blos mechanischen Fer= tigkeit herabgesunken ift. Viertens muß zu ber Plaftif

fif die Schauspielkunst gerechnet werden, die sich von der Mimik nur baburch unterscheidet, daß zu ihr noch bie redende Dichtkunst, welche wieder eine susammengesetzte Kunst ist, hinzukommt. Funftens gebort endlich zu der Plastik noch die Oper, die Busammengesetzeste von allen schönen Kunsten, welche aus der Schauspielkunst in Verbindung mit der Musik besteht. Die Zeit nun, hat eben so, wie der Raum, ihre schöne Kunst, und diese ist die Rhythmif. Da diese Kunft schon der Natur der Zeit nach nie allein vorkommen kann, indem immer etwas vorhanden sennt muß, woran die Zeitabtheilungen wahrgenommen werden: so ist dieselbe bisher übersehen worden. Allein sie ist ein wesentlicher Theil ben andern zu= sammengesenzen Kunsten, und zwar erstens ben der Mufik. Die Musik besteht nämlich erstens aus dem Verhältniße der bloßen Tone zu einander, oder aus Harmonie und Melodie, zweptens, aber auch aus bem Verhaltniße ber Zeitabtheilungen, in welchen die Sone auf einander folgen, oder aus dem Rhythe mus! Pier zeigt sich ein wichtigen, noch nicht gehörig bemerkter Unterschied der jekigen Musik von der Musik der alten Griechen. Die jetzige Musik hat namlich einen doppelten Rhythmus, den des Takts und den der Melodie. Der Rhythmus des Takts ift der Grundrhnthmus einer Musik, und beherrscht den Rhnthmus ber Melodie, burch melden er, ben aller Mannigfaltigkeit desselben, nicht aufgehoben werden kunn. Ergiebt ber Musik Einheit, indem der Rhyth=

Mhythinus der Melodie ihr Mannigfaltigkeit verschafft, und macht die sonst sehr schwierige Begleis tung mehrerer Stimmen nicht nur möglich, sondern auch leicht. Die griechische Musik hingegen war von allem Takte entblößt, und kannte blos den Ahnthmus der Melodie. Hieraus, glaubt Herr Prof. Sermann, lassen sich die sonst sehr unwahrscheinlichen Erzählungen von der großen Gewalt der alten Musik auf die Gemuther auf eine vollig lefriedigende Art rechtfertigen. Wollte man die Schwierigkeit dieser Sache auf eine andere Art hef ben : so mußte man entweder die Glaubwurdigkeit bewährter Schriftsteller ohne Grund in Zweifel zies hen, oder den alten Griechen ein so frampfhaftes Wefühl zuschreiben, daß, wenn ihre: noch rohe Mus sik solche Wirkungen hervorbrachte, unsere heutige Musik sie bis zum Wahnsinn hatte treiben mussen. Allein wenn man den erwähnten Unterschied zwischen benden Arten von Musik genauer betrachtet: so zeigt sich ein Vorzug der griechischen Musik vor der uns rigen, den diese lettere durch nichts ersetzen kann. In unserer Musik hat zwar der Ahnthmus der Mex Todie ein siebenfaches Maak, von dem ganzen Cakt bis zu den Vierundsechzigtheilen, ba der Rhyth= mus der griechischen Musik, wenigstens bep dem Gefang und ber Begleitung beffelben, murgin awies faches Maaß, der ganzen und halben Noten, hatte. Aber alle diese Mannigfaltigkeit in unserm Rhythe mus der Melodie wird durch den Rhythmus des . Tafts

Takts eines großen Cheils ihrer Wirkung beraubt. Denn nicht blos Einheit bringt der Rhythmus des Takte in unsere Musik, sondern auch Einformigkeit. Ben der leidenschaftlichen Musik geht der Rhyth= mus des Takts immer feinen ruhigen Gang fort, und die Gemüthsbewegung des Hörers wird in eben dem Grade durch den Takt beruhigt, in welchem'sie durch den Rhythmils der Melodie erregt wird. In der alten griechischen Musik hingegen ist der Rhythmus der Melodie von allem Zwange fren, und da kein einförmiger Takt neben ihm hergeht, wird er allein gehört, und fann mit seiner gangen Kraft bas Gemuth des Zuhörers bewegen. Reinen Augenblick ift der Zuhörer sicher, wie ben unsrer Musik, daß der Rhythmus in seinem einmal angefangenen Gange fortgehen werde; er kann nicht bas Ende einer mustfalischen Zeile mit einer bestimmten Anzahl von Takten, wie in unserer Musik, erwarten, und schon gleichsam voraus horen: sondern immer neue, un= erwärtete, ungehörte Abwechslungen des Ahnthmus spannen unaufhörlich seine Aufmerksamkeit, und reißen seine Empfindung mit einer Gewalt fort, der er nicht zu widerstehen machtig ist, weil er nichts Festes und Gleichbleibendes hat, moran er sich halten könnte. Man fühlt ben bieser Musik fortdauernd gerade dieselbe Wirkung, welche unfere Musik hat, wenn auf einmal mitten in einem Eth= de der Takt geandert wird. Hiervon kann sich ein Jeder überzeugen, wenn er ein griechisches Gedicht, mit

mit deffen eigenthumlichen Ahythmus, nach einer gutgesetzten Melodie singen oder mit einem Instrumente begleiten hort, Aber aller Takt muß ben Seite gesetzt, und jede Sylbe in dem ihr eigenen Maake, die langen durch ganze, die kurzen durch halbe Noten, ausgedrückt werden, und, austatt daß ben unsern Noten die Worte durch Taktstriche abgetheilt werden, mußte man ben einer Composi= tion nach der griechischen Urt, die Reihen des Rhyth: mus so abtheilen. Hierdurch bekommt man eine gans andere Musik zu hören, als die menigen Ueberbleib= sel griechischer Musik ahnden lassen. Denn außer daß in diesem durch unvollkommene Vergleichung der Tonverhaltnisse in der griedischen Musik mit den ben upng-festgesetzten die Melodie selbst fehlerhaft hargestellt morden ist: so hat man die Wirkung dieser Stucke poch durch die Hinzusügung unseres Takts zerstört; man zeichnete 3. B. ganzen Sakt. por, und mo die Splben den Takt nicht ausfüllten, suchte man ihn durch hinzugesetzte Punkte oder Pausen zu erganzen. — Die griechische Musik war das Mittel zwischen unserm Recitativ und Choral, nur daß sie, indem sie die Vorzüge bender vereinigte, ihre Fehler vermied. Denn von dem Recitativ hat sie die Taktlosigkeit, aber ihr Rhytmus ist bestimm= ter und aufdrucksvoller, als in unsern Recitativen, deren Rhrehmus, der an sich schon sehr einformig ist, noch dadurch verdunkelt wird, daß man das wahre Maaß der Noten nicht genau genug beobach= tet.

tet. Mit dem Choral hat aber die griechische Mufik das gemein, daß jede Sylbe in dem Gefang nur rine Note hat, wodurch nicht nur ber Gefang für den Zuhörer verständlicher wird, sondern auch, wie billig, die Rauptfathe bleibt. Denn ben jeder Mu= fit, welche einen Gefang begleitet, sind die durch Worte ansgedrückte Begriffe der erste und vorzüglichste Theil der ganzen Musik. Die Begleitung der Musik ist blos da, um die asthetische Wirkung der Begriffe zu verstärken, und ihnen gleichsam ihre eigenthumlichen Farben zu geben; nie aber darf das Gedicht ben der Musik blos die Stelle eines Scho= . lions vertreten, und das, was der Tonkunstler blos für bas Gebor giebt, auf Begriffe gu bringen fu= den. Dies ist einer von den ben unfrer Musik oft porkommenden Fehlern. Dahin gehören auch die auf eine Sylbe gesungenen gebundenen Noten, Paf-Kagen und Cadenzen, und ein großer Theil der so= menannten musikalischen Maleren, deren Grenzen weit enger find, als man bisher mennte. Die grie= dische Musik bosist nun die erwähnte Genauigkeit in Beobachtung der Solben durch den Gesang noch in weit höherem Grade, als ben uns der Choral, weil nicht nur der Takt, sondern auch die durch den Eakt veranlaßten Pausen, Punkte und gebundenen Moten wegfallen, welche entweder die Zwischenraume zwischen den Sylben unbefügter Weise vergrößern, oder ihr Maaß mehr ausdehnen, als es die Prosodie der Sprache gestattet. - Der Rhyth= mus. 4 113

mus istzwentens ein wesentlicher Theil in der Tanzfunst, und folglich auch in den Kunsten ... mit welchen die Tanzkunst perbunden wird. — Drittens macht der Mhytmus auch einen wesentlichen Theil der Redekunst aus, insofern dieselbe eine schöne Kunst ist. Hiervon folgt unten mehr. Julest folgt Diejenige schöne Kunft, welche blos durch Begriffs mirkt. Diese heißt Dichtkunft in der weitern Be-Denn es kommt zuförderst nur darauf Deutung. an, daß überhaupt Begriffe bargestellt werden; burch welche Mittel sie dargestellt werden, ist eis ne andere Frage, aus welcher die Unterabtheilungen der Dichtfunst abgeleitet werden muffen. Go ift g. B. Die Fabel ber altesten griechischen Dichter, welcho dem Liebedgott feine Aeltern giebt, und fei= nen Ursprung zugleich mit dem Chaos vor den Anfang der Dinge sett, ein erhabenes Gedicht, so wie die Fabel der neuern Dichter, welche ihn zu dem Sohne der Venus macht, die die Schönheit porstellt, ein schönes Gedicht ist, ben ben Gedanken mogen in Gestalten oder in Worte gekleidet vor un= fern Blick gebracht werden, oder ohne Gestalt und Namen, wie die ersten schnellen Keime: aller Gedanfen sind, in der Geele sich erheben. Nun konnen aber Begriffe erstens im . Raume-burch Gestalten dargestellt werden. Daher gehören die hildenden Runste, in wie fern dieselben Begriffe darstellen, au der Dichtkunft. Hieraus folgen fur die bildende Kunfte manche wichtige Regeln, deren Ursprung sonst unerklarbar sepn wurde. So kann man mit Redit dies .

Recht forbern, daß in jedem Werke der bildenden Künfte der dargestellte Begriff schon als Begriff schön fen; denn jeder Begriff, der biese Eigenschaft nicht hatte, wurde der ufihetischen Wirkung des Runft= werks Abbruch thun; es wurde zur Halfte ein Werk der schönen Kunst senn, und zur Hälfte nicht. allegorischen, in historischen Gemalden, in Landschaften, selbst in Portraits, in Abbildungen der Thiere u. f. w. muß der Begriff, der den Gestälten zum Grunde liegt, schon, bas heißt, ein Werk der Dichtkunst sein. Wie fehlerhaft das Gegentheil sen, beweisen die egnptischen Statuen in gerader Stellung mit geschlossenen Urmen und Beinen. Die Gestalt einer solchen Statue mag noch so schon senn, so wird sie doch nicht gefallen, blos weil der ihr zum Grunde liegende Begriff (eines Menschen) nicht dichtrisch dargestellt ift. Dieß kann nur durch das, worinn das Wesen des Menschen sich offen= baret, durch Handlung, erlangt werden. man den unerreichten Apollo des Belvedere an: so bewegt zuerst die erhabene Stellung des Gottes durch den bloken Gedanken das Gemuth, und dann erst kann der Blick unbeleidigt ben der Anschaunng der schönen Gestalt verweilen. Eben dasselbe ift der Grund, warum ein noch so schönes Gesicht in ber Abbildung eben so wenig als im Urbilde gefällt, wenn nicht Geele in ihm ausgedrückt ift, das heißt, wenn nicht ein schöner Gedanke durch daffelbe bar gestellt wird. — Zweptens konnen Begriffe su= gleich

gleich im Raume und in der Zeit durch Gebehrdungen dargestellt werden; baher bie Dichtkunft auch einen wesentlichen Theil der Mimik ausmacht. Denn auch hier mussen die dargestellten Begriffe schon an sich selbst das Gesühl des Schonen zu erregen im Stande senn, wenn nicht das Kunftwerk die Forderungen des Geschmacks nur zur Halfte befriedigen foll. Drittens, endlich konnen Begriffe bargestellt werden durch willführliche Zeichen, b. i. durch Worte Diese aber gehören zu einer gans andern Kunfo k welche von der Zahl der schonen Rimite ausgeschlossen werden muß , zu der Redefunsti Mansunn das oben angegebene Princip eldnigzaso muß auch hier die Eintheilung der schonen Künste erschüpft sexus mithin muß jede Kunk bie nicht unter denchier benannten augetroffen mird von Ben schönen Künsten abgesondert zu und zu den mechanischen Künsten in weiterer Bedeutung gerechnet werden machtes Werfasters Urtheil gehören falso Saufunst Beredtsumfeit und Gantenkunke nicht gu ben schonen Runften meit allen diesen Runftep das erffe Erforderniß aller schimer Kunkt, namlichdie Frenheit, fehlt. Die schone Kunst habteinen volgets ven Zweck ihrer Nüglichkeit ober Brauchpatkeit un etwas, welcher sich durch Begriffe bestimmen liffe und der Kunst Regeln vorfdireibt, sondern Das gande Dasenn eines Werkes der schönen Kunft hängt lediglich von der frenen Phantasie des Kunftlers ab, und die schöne Kunst läßt keine andere Regeln zur dis

1

die, welche den Gegenstand, dessein sie sich als Stoffes bedient, betreffen. Diese gehen aber die schone Tunff, als solche, nichts an. Daher haben nur diejenigen schönen Kunfte einen technischen Theil, deren Stoff bestimmte Begriffe und mithin Regeln sulage, 3. B. die bildende Runft, in wie fern diefelbe bestimmte, in der Ratur vorkommende Ge-Ralten darsiellt, und daher an die Regeln einer richtigen Zeichnung gebunden ist, oder die epische und bramatische Dichtkunft, in welcher die aus bem Begriffe einer Handlung folgenden Regeln den tech= nischen Theil ausmachen. In der Baukunft aber, in ber Beredtsamkeit und in der Gartenkunst verhalt es sich gerade umgekehrt. Die Baukunst ist blos eine mechanische Kunft. Die Einrichtung eines Gebaubes wird blos durch den Begriff desselben, als eines für Menschen und beren Besitthumer bestimmten Wohn-Das Gebäude ist nicht der plages, angeordnet. Schönheit megen da; sondern diese mird ihm nur als etwas Zufälliges angehängt, und muß sich nach der nothwendigen Beschaffenheit desselben richten. Daher ist die Baukunst, in wiefern ben berfelben augleich auf Schonheit gefehen wird, eine Berbindung der bildenden Kunst mit einer mechanischen, und darf mithin nicht eine eigne Stelle unter den Ischonen Kunsten einnehmen. Ferner gehört auch die · Beredtsamfeit zu den mechanischen Runften. - auch biefe hat einen objektiven Zweck, den der Ueber-: zeugung, und nicht nothwendiger, sondern blos zu= Joreschr. in Wissensch., 4r falli= M m

fälligerweise wird mit ihr die Schonheit ber Gedanfen und der Rede verbunden. Daher kann auch diese nicht unter den schönen Kunsten aufgeführt, werden, fondern sie wird nur von der Dichtkunft min wiefern die Gedanken selbst, und von der Rhythmik und der Declamation; in wiesern der Ausdruck ber Rede für das Gefühl des Schonen eingerichtet wird, begleitet. Man muß namlich von der Beredtsam= keit und von der Dichtkunft noch eine besondere Runft, die Redekunst unterscheiden, die ursprunglich eine mechanische Kunst ist, aber, weil-sie auch mit einigen schonen Kunften vereinigt wird, in eis ner Reihe mit der Baukunst, Beredtsamkeit und Gartenkunst steht. Die Redekunst namlich ist Die Sprache selbst, oder die Kunst, Begriffe durch will= kührliche Zeichen auszudrücken. Gie unterscheidet sich von der Dichtkunst und Beredtsamkeit dadurch, . daß sie sich blos mit dem Verhältniß der Zeichen du den Begriffen beschaftigt, indessen iene beyden es mit bem Werhaltnif der Begriffe untereinander selbst, die eine mit dem asthetischen Verhaltniß für das Gefühl, die andere mit dem logischen für die Ueberzeugung, zu thun haben. Die Redekunst nun ist offenbar eine blos mechanische Kunst, welche be= stimmter Regeln fahig ist, die den Namen Gram= matik führen. Gie kann aber mit zwen schonen Kunsten verbunden werden, erstens mit der Rhyth= mik durch den Accent und die Prosodie, und zwen= tens mit einer Art von Musik durch ben eigenthum= . in a continuous in the lights

lichen Ton der Worte und Sylben felbste, und burch. die Declamation. Unter Declamation versteht der Verf blos die mannichfaltige Abwechselung im Tone der Stimme ben dem Sprechen. Aber nicht nur in dieser hat eine Art von Musik statt, sondern and in dem eigenthumlichen Ton der Morte und Sylben selbst, der durch die mannichfaltige Zusam= menstellung oder Vermeidung der perschiedenen Gelbstlauter und Mitlauter entsteht, einer Gache, die durch muhsam ausgeklügelten Gebrauch eben so fleinlich werden wurde, als sie durch gluckliches Ge= fühl, gehörig angewendet, gute Wirkung thut hieher gehört ben den Griechen die Wahl bes Dia=" lects. Die Redefunst nun mit den in ihr vereinig= ten schönen Kunsten, hat in Beziehung auf andere Kunste einen doppelten Gebrauch, und zwar erstens in der Beredtsamkeit. Ihr Gebrauch in der Beredtsamkeit hat einen technischen Theil, der, als die Lehre von der Wirkung der Sprache auf die Ueberzeugung. Rhetorik heißt, indessen die Wise senschaft der Beredtsamkeit, als die Regeln von der Wirkung der Begriffe auf die Ueberzeugung, Dialektik genannt wird. Dieses sind die vom Aris Roteles bestimmten Bedeutungen dieser Worte, Die aber nachher manche Veränderungen erlitten haben. Zwentens wird die Redekunst auch in Verbindung mit der Dichtkunst gebraucht Gie konnte baher als eine von der Dichtkunst selbst verschiedene, und ihrer Natur nach blos medianische Kunst, oben nicht Mm 3 mit

# 548 Zwenter Wischnitt. Schöne Künste.

mit zu ber Dichtkunft gezählt werben. Die Werbindung diefer medjanischen Runft aber mit der Dichtkunst, als einer schönen Kunft, unterscheidet sich sehr von ber Verbindung bender Arten von Runften in der Bautunft, Beredtsamkeit und Gartenkunft. Denn da die Redekunst in der Dichtkunst' blos als Mittel für eine schone Kunft gebraucht wird, so kann sie dieselbe nicht beschränken oder ihr Regeln vorschreiben, wie es in ben genannten dren Kunsten geschieht, wo die schone Kunst nur' eine Nebensache und Verzierung der mechanischen ist, sondern sie ist der Dichtkunst vollig unterwor= fen, und muß sich, nur ohne die nothwendigen Re= geln zu verlegen, an die sie als medjanische Kunst! gebunden ist, in allem ganzlich nach ber Dichtkunst: richten. Das Verhältniß ber Rebekunst zu ber Dicht= kunst hat nun einen technischen Theil, welcher ei= nen Theil der Poetik ausmacht, und aus funf Ab= theilungen besteht, davon die erste die poetische Sprache oder die Figuren, die zwente die Metrif, die dritte die Prosodie, die vierte die Euphonie oder die Wahl der Sylben, und die fünfte die De= klamation betrifft. Der andere Theil der Poetik beschäftigt sich blos mit den Begriffen selbst, und besteht nur aus zwen Abschnitten, davon der erste den Begriff der Dichtkunst erbrtert, und sie in ihre Gattungen eintheilt, der zwente aber die einer je= den Gattung eigenthumliche Gesetze entwickelt. — Die Gartenkunst endlich ist ebenfalls mit Unrecht

ju den eigentlichen schonen Künsten gezählt worden, da sie blos aus der Werbindung der bildenden Kunft mit ber Natur, als mechanischen Kunft, besteht. Denn ein Garten, als ein Theil der Erde, hat jederzeit den objectiven Zweck, ein bewohnbarer Platz zu seyn, und alles, was an ihm zur schönen Kunst gerechnet werden kann, ist blos die Verzierung eines solchen Plages. Der ganze Irthum, wodurch die Gartenkunst zu einer eigentlich schönen Kunst ge= macht worden ist, liegt in denr Begriffe eines Gartens selbst. Denn'ein Garten bedeutet blos ben Busat der schönen Kunst, der zu einer Gegend, als etnem mechanischen Werke der Matut, hinzugesügt wird. Der Verfasser macht Hoffnung, diese Eintheilung der schonen Runfte kunftig weitlauftiger auszusühren, welches gewiß jedem Freunde ber Aefthetik sehr angenehm senn wirb.

# I. Holzschneidekunst.

Die Holzschneidekunft wird von den Engkäus bern veredelt und zu einem hohen Grade der Vollkommenheit gebracht.

Die Art in Holz zu schneiben, womit die ersten Entdecker dieser Kunst zu Werke giengen, war von derjenigen, wesche jeht die Englischen Künstler Mm 3 befol-

#### 350 Zweyter Abschnitt. Schöne Kunste.

befolgen gang verschieden. Die Vortrefpich eit ber alten Holsschnitte bestand in der allgemeinen Correctheit der Zeichnung, und der geistvollen Kuhn-Heit einigen rohen Stude, wodurch die Zeichnung Fraftig und ausdrucksvoll wurde. Dieß gilt unfireitig von unsern alten deutschen großen Meistern in der Holsschneidekunst, als Jost Ammon, Albrecht Dürer, Hanns Schau e.in, Elias Parzelius u. a.m. Aber ihre Manier mar hart und trocken, auch scheint man damals keine Ahndung von der Möglichkeit gehabt zu haben, einen vollen, tiefen und weichen Schatten auf einem Holsschnitt hervorzubringen, da man hingegen jetzt aussindig gemacht hat, daß dieses durch einen Holsschnitt besser bewirkt werden konne, als durch jede andere Art von Stich, die bisher im Gebrauch gewesen. Unter den Deutschen hat schon Hr. Unger in Berlin die Holzschneidekunst sehr vervollkommet, noch mehr aber ist dieses seit einigen Jahren in England geschehn, wo'man Diese Kunst zu einem Grade der Vollkom= menheit gebracht hat, den sie noch nie hatte, und wovon man keinen Begriff hat, wenn man nicht die netresten Proben davon selbst sieht. Die Veranlaffung dazu gaben die Englischen Baummollenfabrifen, welche, da sie in bloken weißen und bunt= gestreiften Beuchen nicht so oft und schnell abandern und ueue Moden Speculationen machen fonnten, feit etwa 10 Jahren auf die bunte Pruckeren der Zeuche fielen, und zuerst die Versuche mit dem Aupfer=

Rupferdruck machten. Da dieser aber theils be= shwerlich, die Manier über dieses aber zu wenig fraftig war, und auch von den deutschen Fabrifen zu schnell nachgeahint wurde; so fielen, sie auf den Druck mit Holzschnitten, welche, weil die Farbe auf der Sohe der Figuren sieht, weit geschickter zu. Dieser Arbeit, sind. Der gewühnliche Cottundruck mit Solzstöden mar zu feinen Deffeins, woran schon, das Auge der Raufer gewihnt war, zu grob und schlecht; diese Kunst mußte also verbessert werden, und so entstanden, durch Belohnungen aufgemun= tert, seit einigen Jahren in England Formscheiber, die mahre große Känstler, sind, und durch sie die äußerft. belikaten Deffeins und Ausführungen, Die wir jest auf ihren neuesten feinen gedruckten Musselinen, Cottunen u. s. w. bewundern. Daß man diese Kunst auch zur Verschönerung schriftstelleris scher Produkte benutzen wurde, mar leicht zu ver= muthen. Das beliebte Gedicht des Sommerville, die Jagd (the Chace) wurde mit Holzschnitten geziert, die das vollkommenste senn sollen, mas man sehen kann. Eben so sehr zeichnet sich das or= nithologische Werk: History of british Birds. The Figures engraved on Wood. Vol. I. Containing the history and description of Land birds. Newcastle and London. Robinson, 1798. gr. 8. 335 G. burch die herrlichen Schnitte aus, womit es der Holzschneider T. Bewick zierte. Sie bestehen aus 120 Blattern, welche die samtlichen brittischen Landvo-

gel

## 552 Zweyter Abschnitt. Schöne Kunste.

gel darstellen, und aus etwa 60 Aufungs wind Edssußvignetten, die den einzelnen Seschreibungen bengefügt find. Nichts geht über die Feinheit, Bierlichkeit und den charafteristischen Ausbruck ben die Wogelfiguren selbst, nebst ihren kleinen Nebenwerken, als Steinklufte, Holzafle, Laub = und Mooswerk, Gesträuche; Quellen u. f. w. hier erhalten Jede Feder am Wogel ist derakteristisch, haten. und mit unglaublicher Feinheit; und Pracision ausgearbeitet. Jedes Bild in feiner Art ift ein fleines Meisterwerk. Dazu kommen die eben so wizig erfundenen, als sinnreich ausgearbeiteten Schlufvignetten, in welchen sich der Kunstler als-ein mahres! Viele barunter sind Satyren und Genie zeigt. wißige Einfälle auf Zeit = und Ortverhaltniffe :: audere stellen kleine landliche Gemalte und Dorffcenen vor. - Ein früheres Werf, a general difflogy of Quadrupeds, chensalls mit 80 Holgschutten wen Bewick, hat in Jahresfrist 5 Ausgabangerleht. Außer Bewit ist noch ein zwenter mit ihm wettei: fernder Engraver on Wood, Anderson, merkiburdig, ber sich in London aufhalt (Bewick lebt in einer Provinzialstadt), welcher Ankundigungskarten in Holzschnitt geliefert hat, die an Eleganz jeden Kupferstich in dieser Gattung weit übertreffen. Wielleicht ware die Holzschneidekunst, als schöne Runft betrachtet, noch geschickter, einen größen Ef= fekt in Werken von Umfange, als in kleinen Din= gen hervorzubringen, weil sie eine reiche Fulle des Ed)at:

Schattens, eine weiche Sunftheit in den Abschatrirungen hind eine große Starfe in ben Gtrichen verstattet; welches auf keine andere bis jest verfactre Weise bewirkt werden kann. Besonders empfichte sie sich in Rucksicht bes Muntichen, ba es -bekanntiff, daß von einem Holzschnitt, eherer unrauglich wird, weit mehrere Abdrücke genommen werben konnen, als von einer Rupferplatte, wie denn auch die Kosten der Abdrücke welt geringer find, als die von Rupferstichen von der nämlichen Broke. Unter die Wissenschäften, welche durch Solsschnitte eben so gut, als durch Kupferfickeretlautert werden konnen, würden besonders die Anasomie, Architekkur, Wappenkunde, Mathematik und Mechanik, wie auch Naturgeschichte I zu rechneh fenn. Für England ift aber bie Holzschneibekunft hauptfachlich wegen ber Conttun wund Baumwoffenzeuch - Fabriken von großer Wichtigkeit. Auszug que dem Journal des Luxus und der Moden. 1798. Septemper S. 513 - 522 10 1200 1 1984 ternical fine continued with a figure of the antique of

no normally Rupferstecherfunstrum survey and a special postum to the contractions.

कुर्व । एक कुछ । व इन्हर्ण, व का विकास अवस्था । भारतीय अवस्था ।

1) Bachelter erfindet ein Instrument, Iconostroph genannt, zum Gebrauch für Kupserstecher.

Bachelier hat ein Instrument erfunden/welches Mm 5

# 554 Zwenter Phschmitt, Schone Künste.

pie Gegenstände umzudrchen. Es ist ein Prisma, wovon zwen Flächen, nämlich die, durch melche das Auge, und diesenige, welche sich nach dem Gegenzstand hinwendet, einen Winkel von 72 bis 900, maschen, nach Beschaffenheit des Auges. Der Versasser ser hatte die Idee, den Kupferstechern den ihren Arbeiten zu Hüsse zu kommen, indem sie vermüge dieses Jeonostrophs, welchen man wie eine Brille auf der Nase tragen kann, die Gegenstände in alle ihnen gesällige Richtungen bringen können, indem auch der Halter desselben beweglich ist, und also nach Gesallen gestellt werden kann. Bullerin des seiences, dep. 1792, l'an VI. de la rep. Paris. Nr. 32,

2) Buschenborf verbessert den vom Abt Longhi erfundenen beweglichen Tisch für Kupferstecher.

Im britten. Ighegange dieses Almanache, S. 450. 451. ist bereits des beweglichen Tisches gebacht worden, welchen der Abbé Joseph Longhi zum Besten der Aupferstecher erfand; neuerlich hat Herr Buschendons gezeigt, daß sich an diesem Tissche mancherlen Verbesserungen anbringen lassen, wodurch er der Nollkommenheit näher gebracht wird. Ben dem Tische des Longhi können nur diesenigen Punkte, welche gerade über der Mitte eines Lochs der Plattenscheibe liegen, genau ins Mittel gebracht werden, und diese machen gerade nur die kleinste Bahl

Johl aud; hingegen bleiben alle die andern unzähzligen Punkte, welche seitwärts jener vorbegünstige ten Punkte liegen, davon ausgeschlossen. Herr Busschendorf hat aber eine solche Einrichtung augegezben, wodurch sedem Punkte der Aupserplatte dieser Portheil verschafft, mithin die Platte wesentlich perbessert wird. Auch für den Tisch selbst hat Herr Buschandorf eine bequemere Einrichtung vorgezichlagen, und bendes in dem Journal für Achrik, Planufaktur, Sandlung und Mode, 1799. Fezienur. S. 146. folg. beschrieben.

# III. Pergamentstecherkunst.

Kölreuter macht Versuche auf Pergas ment zu stechen wie man auf Rupfers platten zu stechen pflegt.

Dr. G. S. Adlieuger, Med Stud zu Karleruh, der zu seinen Urbungen im Aupscrstechen in seinem Aufenthaltsorte keiner schön, politte Aupserplatten bekommen konnte, sann auf rine Materie, deren er sich zur Erreichung seines Zweck, statt des Kupsers, bedienen könnte, und gerieth nach mehrern Versuschen auch auf den Gedanken, mit gewöhnlichem Persgament eine Probe zu machen, deren Erfolg seiner Erwartung ziemlich gut entsprach. Die Ueberzeusgung,

#### 556 Zwepter Abschnitt. Schöne Künste.

1

gung, daß ein geubter und mit beffeten Instrumen= ten versehener Aupferstecher diese Versuche der Voll= kommenheit naher bringen murde, bewog ihn, feine Methode den Kunstlern im ReicherAnzeiger, 1799, Mro. 83. bekannt zu machen; und dadurch Gelegen= heit zur weitern Ausbildung berfelben zu geben. Hr. K. nahm ein sehr glattes, mit keinen Riffent into Beschädigungen verdorbenes Pergament, spannte inid leimte es auf ein Blatt dicken Pappbeckel; und zeichnere bie zu stechende Figur mit dem Bleoftift nach allen Regeln ber Zeichenkunft mit Schatten-und Litht auf das Pergament. Hierauf bediente er sich blod zweper Instrumente, namlich eines sogenann= ten anntomischen; einfachen, zwenschneidigeniMessere, und einer guten englischen Nahnadel von mittlerer Größe, wofür aber eine Copiernadel noch bes= fere Dienste leiften murbe. Mun führte er mit ftes tou hand die Hauptlinien der Zeichnung durch fenkrechte Einsetzung der Radel vollkommen som wie es ben dem Aupferstechen geschieht, so, daß das Pergament ein wenig dadurch, in Furchengestalt, radirt werde, und alle Striche die genaueste Verbindung unter einander erhalten. Ist der Umriß fertig: so beatbeitet man die Schattirung und andere in der Beichnung befindliche feinere Striche durch Sulfe des Mefferchens, welches aber nicht senkrecht, fondern unter einem Winkel von etwa 500 und schief eingesetzt wird. Ist nun auf diese Art die ganze Zeichnung gestochen, welches besonders von Kennern mit

mit der leichtesten Muhe geschehen wird: so verfahrt man nit der gestochenen Pergamenttafel gerade so, wie mit einer Kupfertafel, und zieht die selbe durch bie Wiesse, mur mit dem Unterschiede, daß hier durchaus keine Kreide zur Reinigung der Tafel, nach Abwischung der Schwärze, angewandt werden darf, sondern nur mit Del getranktes Fließ= papier, welches hinreichend ist, den übrigen Grund des Pergaments wieder schon weiß zu machen. Bephachtet man dieses alles, so wird der Abdruck gut ausfallen, und, auch ben der kleinsten Tafel; we= nigstens hundertmal wiederholt werden konnen. Fernere Wersuche werden erst tehren, ob diese Methode wie unvermeibliche Rostspieligkeit, Schwierigkeit und den großen Zeitverluft benm Rupferfteden erheblich mindert, und auch an Gute die Stelle des Rupferstechens ersegen kann. Der Erfinder halt es für mahrscheinlich, daß, wenn auch diese Mer thode an Feinheit den Rupferstichen nachsteht, dies felbe doch gewiß zu Wignetten, kleinern Vorstel= lungen in Büchern, und zu andern Absichten mehr, wo nicht die strengste Punktlichlichkeit und Reinheit des Stiche erfordert wird, mit gutem Erfolge gu brauchen senn murde. Die ersten Versuche hierinn machte Hr. B. schon im vorigen Jahre.

#### 558 Zwenter Abschnitt. Schone Kunste.

## IV. Maserkunst.

#### Bunton macht eine Lackfarbe bekannte

Soc. philomatiq. de Paris; pepuis l'an V. Vendem. Nro. 7. gezeigt, daß unter den Metallkalken, welsche das färbende Princip in sich nehmen, der orig dirte Tungstein den Vorzug hat, daher er, permöge seiner unveränderlichen Natur, für Maler, einen ungemeinen kostbaren Lack abgeben kann.

# V. Tonkunst.

Seit einem Jahre ist dieser so angenehmen Kunst ein eigenes vorzügliches Journal gewidmet worden, welches gewiß zur weitern Ausbildung der Tonkunkt vieles benktagen, und ihr eine Menge Verehret erwerden wird. Wir werden die Augemeine micht kalische Zeitung, von welcher schon in den lenten Monaten des Jahrs 1798 ben Areitkopf und Steil tel in Leipzig die ersten Nummern erschiemen, unt seen Lesern nur zu nennen brauchen, um unser Urttheil gerechtsertiget zu haben. Abhandlungen über Gegenstände der ästeren und neueren Tonkunst, gründliche Accensionen der neuesten Musikalien und in die Tonkunst einschlagenden Schristen, Briefe,

Fritischen Inhalts, über ben gegenwärtigen Zustand der Confunst in berühmten Städten, Biographien berühmter Conkunstler, eine Menge interessanten Anekdoten von verstorbenen und noch lebenden Birtuofen, und Madrichten von den neuesten Erfindung gen sin der Eynkunft, machen den Inhalt dieserwichtigen Zeitschrift aus. Die Benlagen enthalten theils noch ungedruckte Compositionen berühmter Tonkunftler, 3. B. Arien von Mozart u. f. w. theils Probestucke aus den vorzüglichsten neuesten heraus= gekommenen Musikalien, besonders aus Opern, die jedem Liebhaber der Musik sehr angenehm senn musfen. Das daben befindliche Intelligenzblatt giebt eine kurze Uebersicht von allen Musikalien, die so eben erschienen, oder noch zu hoffen sind. Alles, was sich in dem Fache der Tonkunst Wichtiges ereignet, fließt in bieser Zeitung, als in seiner Saupt quelle, dusammen; wenigstens erinnern mir uns nicht, seit der Erscheinung dieser Zeitschrift, eine die Tonkunst betreffende Machricht in irgend einer andern Schrift gefunden zu haben, die nicht früher schon in der Allgem, musikal. Zeitung gestanden hatte, daher wir auch die hier folgenden Nachrichs ten von der Tonkunst aus derselben ausgehoben haben,

1) Rachricht von des Abt Boglers Sim plificationssysteme für den Orgelbau.

Es ist schon in dem dritten Jahrgange dieses Almanachs S. 471 gemelder worden, daß der Abt Pogs.

#### 56d Erster Abschitten Wissenschaften.

Pogler von seinem Orchestrion ein neues okonomis Mes Systein für den Orgelbau abstrahirt Habe, natt welchem man vom gewöhnlichen Aufwande zwen 3tel spart, hingegen Wirkungen erzielt, die Riemand pon dom bis Hieher ungahmbaren Instrumente erwartete. Itach der Zeit hat die Allgem. mustball Zeitung, 1799, Nr. 26. umständlichere Nachrichten von diesem Simplificationssysteme des Abt Poulers mitgetheilt. Der Erfinder verwirft die Gesichts pfetfeh, und litt bem Baumeister frene Hande, der Rirche eine erhabene Verzierung zu geben, Die eint Ganges vorstellt, die Orgel mit dem Altar, Predigt= ftüßt u. s. w. in Verbindung bringt, und den Pfeifen die namliche Ordnung zuläßt, welche die Tan= genten auf der Klaviatur haben, statt daß jene por= her, bem Auge zu gefallen, der Symmetrie nach gereihet, aber ber Tonleiter zuwider, zerstreuet daskanden, so, daß das Ohr schwerlich eine Men= nung zusammenfassen konnte. Nebst der Deutlich= keit; die eine solche naturliche Pfeifenstellung gewährt, wird auch die Regierung (die allgemeine Mechanik) viel einfacher; der Wind wird weniger. getheilt, gerader zugeführt; die Windlade näher angerückt, leichter gefüllt, der Pfeifenstock reichli= der versehen, der Unschlag für den Spieler gemachlicher, und mit Alusschließung von allem Klappern geläufiger; der klingende Körper, nämlich das Pfeifendjor, in einem Schrank eingeschlossen, sein vereinter Laut in die Hohe geleitet, dadurch mehr Stürfe

#### 1562 Zwepter **Absthille** Schöne Künste.

gen Seimmen) allmalig Schneibender werden auf verschiedenen Sasten abet immer mit ein 6tel auf= . Berch Weim man zu dieser Einschrunkung bon Re--historn und Meifen, dle Ersparung der fostbaren Besichtepfeisen rechtiet, und die Erfindung vont Stirten Rlang; den die Matur benfügt in Anschlag Weingt, nümlich daß die nach der Worschliffe des Abis Gillgerichkete Telas Ballmonica ; da fibe nur gfüßige -Megister sind, 16-Tug Lon, mo 16füßige Register miv 32 Just Ton horen lasse! st ergiebt sich; daß x200 gewählte mittelhüßig große Pfeifen inehr Stat-Je und Mannigfalrigtett gewähren kontien, ale fonft 3000 und mehrere, wird kaunt ein ziel vom gewöhn-Tichen Aufmande erfordert wirds Diese edle Einfalt in der Amlage begünstigt auch noch solgende dren Feinheiten und Mobifikationen, die man, nach dem englischen in Degelbaw schon angenonmenen Munfenvorte : svol , Coon Aufschwellen bes Cons) Schwelled wennt: 1)2Eliuren : ober Dachicowellen, der das Dadi dinck und schließe, Hierburch bem ganzen sonftiso unblegsamen Werke ein pland; cres scendo forte und diminuendo verschafft, und wenn er nach der neuen Art bekkeidet wird, den Lon gleichsam verdunkeln und wieder aufhellen kann 2) Windschnieller, ber ben Digelspieler in den Stand segt, seinen Pfeifen den Wind willkührlich vorzuniessen. 3) Progressionsschweller, ver in cix neu mathematischen Folge haimonischer Antheite bald Register zusent, bald wegninmity und ein nie aefann=

:65 Tasten, und das Pedalklavier, vom 16füßigen Chis czwen Fuß durch alle Tine und 25 Tasten, find von Ebenholz und Elfenbein. Alle diese Rla= viere konnen allein, oder mit Verbindung ber Pfeifen, oder auch diese wieder allein gespielt werden. Gie spielen sich ungemein leicht und richtig. Boppelzüge und der Lautenzug am Fortepiano sind benm eingestrichenem e gehrochen, doch der Pe-Dallautenzug nicht. Die Dampfung am Fortepianp ist zum Verschieben. Rechts und links siehen un= -terhalb der Klaviaturen die Registerknöpfe. Fortepiano liegt oben auf, das Pfeisenwerk gans fren auf einer gefropften Windlade in der Mitte, das Pedal am Boden. Die Arbeit des Ganzen hat iden Werth der innern und außern Genauigkeit, Mettigkeit und Dauerhaftigkeit; ben Werth bed, im Verhältniß zu feinem großen Juhalt, kleinen Raums, und darf das unparthenistie Kennerauge des Kunstverständigen, so wie die Wirkung, das Dhr des aufgeklärten mahren Tonkunsters; nicht fchegen. Denn diese Wirkung ist im Turei überraschend, voll und prächtig, ohne lärmend oder orgelartig zu fepn; und in einzelnen Weranderungen, worunter die Waldhörner, Flautotravers, der Jagott, der Glaston mit feinen Bebungen, Wachsen, Abnehmen und Verlosden, nebst verschiedenen andern gehören, ist hochst angenehm und schmelzend. Norzüglich ist das Crescendo, (der Schweller) vom leisesten Gelispel bis zum flürksten, dem Werte ans Nn 3 gemes:

#### 566 Zweyter Abschnitt: Schone Kunste.

gemessenen Forte, merkwurdig, und im tiefften wie im höchsten Cone des, Orgelmerks durchaus anwend= bar. Das ganze Werk enthalt 230 Eniten, und 360 Pfeisen, litt sich rosmal deutlich verändern, und gewährt die Wirkung eines gangen Orcheftere, Die Geigen allein ausgenommen - Den Biolon nichts doch läßt das Fortepiano- die ersten auch nicht fehr vermissen: Wuber auch der geschickteste Birtuofe murde nicht viel barauf-hervorbringen konnen, wenn er fich mit ber Eintheilung ber Stimmen, und dem eigenen Vortrage nicht erst bekannt gemacht hatte. Die abseits verborgen liegenden anderthalb Elle langen, und rElle breiten Spannbalge mer-Den ontweder durch Menschenkand, ober durch eine neue besondere Maschine, gezogen. Die Disposition Dieses Orchestrions ist folgende: (1) Fortepiano von F' bis ins brengestrichne ia 65 Tasten. 2) Lautenzug. 3) Rebelt zur Dumpfung. 4) Koppeln zum Flotenwerk: (5) Flautotravers 4 Jug. cian mit Deckeln 12 Fuß. "7)' Galicet mit Deckeln 2 Jug. 8) Viola di Gamba 8 Fug. 9) Gifflet mit Deckeln 2 Fuß. 10) Flaute (offen) 8 Fuß. 11) Hohlfiote vom eingestrichnen e bis drengestrich= nem 2 8 Fuß. 12) Fagott 12 Fuß. 13) Walds horn 8 Fuß. 14) Clarinet oder Oboen jum Gins sepen 8 Fuß. 15) Pedal von C. 16 Juß 29 Tasten. 16) Lautenzug des Pedals. 17) Pedalkoppel in die Lade des Orgelwerks. 18) Sanfter Tremulant. 19) Schweller: (creicendo). 20). Pedalverstärkung. 21)

21) Sperrventil. — Vorn am Wirbelstock steht. in Elfenbein eingegraben: Quod Thomas Antonius Kunz Bohemus Pragensis invenit, delineavit, direxit, cuique ultimam ipse imposuit manum, Orchestrion, Joannes et Thomas Still, Fratres, cum socio Calparo Schmid, Bohemi, fabreseccrunt. Annis MDCCXCvt-VIII. Kenner, die dieses Instrument gehört und untersucht haben, bestätigen das Urtheil des Herrn Tung, und stimmen besonders darinu überein, daß es ein Musier eines geschickten Diechanismus und von großein Effekt fen: daß es der Musik eines vollen Drchesters sehr gleiche, uichts dem Tone gemeiner Orgeln Aehnliches habe, und das Crescendo und Decrescendo auf eine hinreissende Art ausbrücke.

#### 3) Schnell erfindet ein neues Instrument, Animo - Corde.

Herr J. Jac. Schnell (geboren zu Baihingent an der Ens im Wirtembergischen 1740) wurde wäh= rend seines Aufenthalts zu Paris durch eine unbedeutende Sache auf dem Gedanken gebracht, seinem Kunstlerruhme burch eine eigne neue Erfindung ein bleibendes Denkmal zu setzen. Eine Harfe, die et sufälligerweise an der frenen Luft hangen hatte, gab ihm die erste Veranlassung, ein Instrument mit Metallsaiten zu verfertigen, deren Conges bung bios Wirking der Pnevmatik seyn sollte. Ohngeachtet ihm nun seine Einsichten in den Orgel= " nh 4

## 368 Zwepter Abschnitt. Schöne Kunste.

bau die Ausführung dieser Idee erleichterten: so brachte er doch mit seinen 8 Mitarbeitern über vier Jahre zu, che er das Animo-Corde in derjenigen Wollkommenheit, in welcher es noch ist, zu Stande brachte; tieses geschah im Jahr 1789, aber in uns fern Gegenden hat man erst im Jahr 1798 burch Herrn Ebristmann nahere Nachricht von biesem Kunstwerk erhalten, die Lange des Instruments beträgt 7 Buß, die Höhe 4 u. 1 halben Fuß, und das Fußgestell 2 Fuß nach dem französischen Maaßstabe. So einfach auch das Acukere desselben ist: so kosts bar ist es doch, indem alles an demselben, sogar die Bank, auf welcher der Tonkunstler fint, bennahe auf eine verschwenderische Weise von Mahagonp=, holz gearbeitet ist. Die untere Tastatur, die 5 Octa: vensim: Urufange hat, ift von Elsenbein, die oberen aber von Ebenholz. Das. Instrument ist durchge= hends dreuchdrigt bezogen, und die Saitemder obern 3. Octaven find mit Seide übersponnen, Demobngeachtet kann man es als ein gewöhnliches Flügel-Instrument gehrauchen, nur daß seine Wirkung viel schwächer ift, als ben einem bekielten Flügel. Die innere mechanische Einrichtung dieses Instruments ist bis jett ein Geheimnis, bas sich ber Erfinder vorbehalten hat. Nur so viel ist davon bekannt ge= worden, daß es in seinem Innern über 300 Pfund Messing enthält, die mahrscheinlich zu ben Wind= kandlen gebraucht wurden, welche, wie ben einer Orgel, mit 2 Blasbalgen, die nach Belieben entmeder

weder in den Körper des Instruments selbst', ober in ein Seitenzimmer gesetzt werden fonnen, in genaucker Communication stehen. Gind fun Vie Ball ge aufgezogen, so dineit sich durch dis Miederdrutfen der Taften die Bentile, die von einer besonis bern Struftur find. Der Wind bringt bann in einer nach physischen Prinzipien genau berechneten Starte, an die Saiten, bringt sie in Wibration, und et zeugt eine so schmelzende Intonation derselben, die sich nur fühlen, aber nicht beschreiben laßt. Die im Pedal angebrachten benden Fußtritte find bazu geeignet, die Ventise nur nach und nach zu bfnen, und dadurch die Tauschung zu bewirken, als ob die Harmonie aus einiger Entfernung sich naherte. Durch die Registerzüge, die unter der Claviatur angebracht sind, kann man die Tone in das crescendo und diminuendo übergehen lassen. Zum Charakteristischen bieses Instruments gehört auch noch dieses, daß ce, so wie die Harmonika, nur einen langsamen Vortrag, vorzüglich aber den gebunde= nen Styl verträgt, und zur Begleitung einer Singstimme jedem andern Instrument den Vorzug streis tig macht. herr Schnell will bieses Instrument perkaufen und Liebhaber können, auf die angeboten Summe von 6000 Gulben mit ihm in Unterhande lung treten. Gein Aufenthaltsort ist Ludwigsburg. Mihere Nachrichten von dem Aufsehen, welches dieses Instrument in Paris machte, von den glanzenden Aussichten, die' es seinem Urheber ofnete,

Nn 5

po machen kann. Ganz besonders gut nimmt sich bab Instrument in arpeggirenden Sapen aus, und seiche beim Arpeggir kann man von Flageolet Gestrauch machen. Wegen der Vielheit der Saiten kann als Karfe oder Guitarre gebraucht werden, und eignet sich dadunch noch besonders zur Begleieung des Gesanges. Der Ton ist voll und angenehm. Ullgemeine musikalische Zeitung, 1799, Nr. 30. S. 478.

#### 5) D. Chladni verfertigt ein neues Euphon.

Heuen Euphon fertig geworden, meldes die vorigen an Stürke des Klanges übertrifft. Indessen ist Hr. D. Chiadui noch immer weniger damit zufrieden, wis alle alle, die es hören; es sind, weil er einsicht, daß es sich noch immer besser machen läßt. Seit einiger Zeit hat er auch gefünden, daß sich weit Mehreres darauf ausführen läßt; als er sonst sich selbst und selnem Instrumente, zutraute, z. B. viele geschwinde Sätze aus Kliviersonaren von Saydn, manche längsame und mäßig geschwinde Säze von Mozare, Clementi u. s. w.; auch allenfalls Einiges vom hamburger Bach.

#### 6). Baud erfindet seidene Saiten.

Bisher kannte man nur metallene, oder Drahte. 133 und Darmsaiten, vor einiger Zeit aber hat der Bürge 133

#### 572 Zwepter Abschwitte Schone Künste.

ger Baud in Metsailles - ein Mann von mannigfaltigen, besonders musikalischen Kenntnissen, Saiten von Seide ju spinnen erfunden, und zuerft für die harfe von ihnen Gebrauch gemacht; jest jaber dieselben überhaupt an der Stelle aller Darm= faiten benugt. Gultigen Zeugniffen zufolge, zeich= net sie zuforderst die Genauigkeit aus, womit die Starfren Saiten übersponnen find. Die außerft ein= fache Maschine, welche diese Genauigkeit möglich macht, ist gleichfalls das Werk des Erfinders. Noch bemerkenswerther sind die nicht übersponnenen Gaiten. Sie find eben fo mohlklingend, als die Darm= Kaiten, emragen ben gleicher Starke mit biesen eine größere Spannung, ohne zu reißen; sie sind für die Merkaderungen der Luft weniger empfindlich, verstimmen sich also nicht so leicht, als jene; sie reißen nie, als durch sehr langen Gebrauch, und werden nie falsch - wie sich die Spieler ausdrücken — was ben den besten Darmsaiten oft der Fall ist. Alle diese Wortheile find durch vielfältige Versuche bestätigt. Da der Sefinder mehrere vollkommen sich gleiche Gatten auf seiner Maschine spinnen kann: so dienen sse duch vorzüglich für Instrumente, welche den Unisonis verlangen; und melde bisher vernachlassigt wurden, weil es so schwer ist bollkommen glei= che Darmfeften su'finden.' Die Guitarre ift eins diefer Instrumente: Eliblich haben diefe neuerfun= denen Saiten noch ben Mortheil; daß sie nicht, wie die Dannfaiton, durch Alter schlechter, sondern von

Zeit du Beit besser werden. In Frankreich hat biese Sache so viel Ausmerksamkeit erregt, daß das Rationalinstitut' für Musik bent berühmten Mitgliebe desselben, dem Burger Gossec, Auftrag gegeben har, die Sache genau zu untersuchen, und barufre Bericht zu erstatten. Allgem. musikal. Zeitung, 1799. Nr. 33. S. 522.

#### m roma. V.L. D. p. e.E. . day regunt

Ein Ungenannter macht eine neue Mennung über den Ursprung der Oper befannt.

eber die Entstehung der Oper waren bis setzt bes sonders zwen Mennungen bekannt. Die vind ber auch Herr von Blankenburg in seinen Zusäßen zu Bulgers Theorie der schönen Kunste, benjuereten scheint-, war diese die Oper-entstand aus dents Schäuspiel mit untermischten fleinen Gofaugen. Schon sehr frühe führte man geistliche Geschichten dramatisch auf, und sang daben; dieses gesiel, mant brachte daher ben diesen Worstellungen die Gesange Kaufiger an und sang endlich alles. Die swente Menning in die auch der Graf Algarotti (f. hossan-Saggio sopra l'Opera) anjunchmen scheint, ist sols gende: Die Oper entstalld aus Nachhildung des alten griechischen Schauspiels. Jede dieser Mennuns gen hat Grunde für und wider sich. Ein Ungenann-. 113

# 574 Zweyter Abschnitt. Schone Künste.

ter hat nun in der allgem muftal. Zeit. 1798., Nr. 3. eine dritte Mennung hinzugefügt, wovon das Wesentlichste folgendes ift : Man findet im frühern Mite. telalter die Instrumentalmusik nur als Begleiterinn. des Tanzed, des Kirchengesanges, oder anderer ein= zelner Lieder, die außer der Kirche gesungen wurden. Ben der Begleitung des Kirchengesanges hielt die Instrumentalmusik mit der Vocalmusik nicht glei= chen Schritt; die Instrumentalmusik mar zu lurus rios, und die strenge Simplicitat des Gefanges ver= langte doch, dis die Insteumenkanbegleitung im eigentlichen Sinne nur Begleitung senn sollten weben ches, ben den damals schon erfundenen mannigfal= tigen Instrumenten, deren weitem Unifang an The nen und ben der galantern Geschicklichkeit der Spies lers ein gewisses Misverhältnischervorbrachtermeis ches dem Horenden sambhlm besonders wann sie noch nicht Kultur genug hatten, um die reine Einfache heitsschaßens und deren Werth enwingen zu köner nen, als auch dem Spielenden, besonders wonn sie ihre Fertigkeiten zeigen, und für sich selbst glanzen mollten, unangenehm senn mußter Daßidie Gert finge außer der Kirche mit Musik-begleitet murbenfindet man frenlich überall und zu allem Zeiten zaber welleiche nirgende haufiger, und mit mehr Enthus flasmus betrieben nale im Italien feit dem Unfange den istan Jahrhundarts benm Gesang der lieblichens Lieder sogenanmen, provensafischer Dichter, unter melden Liebern im folgenden Jahrhundest big Ross man=

9 9 9

mangen gang besonders Beliebei wurdenw Denselleund fachheit der Nirchenmusik überdrüßig scomponivocie die Mufiker diese so beliedten Romanzenvient nicht mehr blos für ein Justrument, wie bisher meistens geschehen wart, sondern für mehrerk zugleicht und zwar benitften sie billigerweise die Instrumente leiche ter, gafanter, als sie in der Spirchenmust benutzt werden durfrend Golhatte man also gegen bas Enba des rateit Justillunderts fleine versifizate Ritters und Liebesteschichteden in großeisMengez in welchen die Dichteff wielne Haupteigenschaft verraltell Nos mange Wie vor kommenden Beisonen selbstrebens einführteil gibie Musser besetzten uitt begfeiteten fie mit-mehrern Inskrumenten. Zwar sone bald darams mir dem Geiffe alter Altterschafts auch die ausschlieu Bende Liebstaberen an Liedern Dieser Gärtungs es gesellete sich zu ilynen, besonders in Jealien, eine Guteung ibnuischer Gedichte welche, anstätt der Ritter, Schafer auftreten ließ; und in welcher frenze licht der ächte ungeschminfte Dichtergelsthoer afteit Provenzaken-niklyt mehr wehetes bod, waren auch diese Gedichte meistens im Romanzenton abgefaßes wenigstene gabies Etzühkung burinn! Der Geschniach oder wenigstellst die Liebhaberen an Nuffe, wuchst nur ungenfein. Keine bedeiftenbe Fenerlichkeit; fein bedeutendes Fest der Hofe, whir offie Maist. um augleich mehrere Ganger und Gangerinnen gu how rent, und dem Gangell noch mehr Letten and Tail diung au geben) wer man were Gebrafen ben bere

Dichter nun auch mit der alten griechlichen und rhimischen Geschichte etwas bekannter wurden, gesellwten sich zu jenen mythologische und althistorische Vorstellungen. Einen historischen Seweiß hat der Verf. sür seine Meynung nicht geführt, sondern deswegen auf Meiners Schristen, und besonders auf Eichhorns Allgemeine Geschichte der Luitur und Literatur des neuen Europa, Iter Id, Götztingen 1796, verwiesen, wo man die Materialien dazu sindet.

#### VII. Baufunst.

#### A. Bürgerliche Baukunft.

1) Henry Walker erfindet ein Berfahr ren, Häuser zu errichten, die aus einer einzigen Ziegelmasse bestehen.

Pency Walker hat in dem Repert, of Arts and Manuf. Nr. 36. ein von ihm ersundenes Versahren beschrieben, wodurch Häuser oder andere Gebäude, nach irgend einer Angabe oder Dimension, aus einer ganzen Masse oder Körper mit ungleich geringern Kosten, besonders in Kücksicht des Zimmerholzes, Kalfs, und des Arbeitslohns, erbaut werden könsten, und eben so dauerhaft, auch den Feuersgefahren weniger unterworsen sind, als Gebäude, die Foreschr. in Wissensch., 4000 nach

# 578 Zwepter Abschnit. Schone Kunste.

nach ber gewöhnlichen Bauart verlichtet worden find, worüber er am 20ten Julius 1796 ein Patent erhielt. Walker nimmt Thonords voor Lehnt, den er nach dem gewöhnlichen Werfahren ausließt und reiniget, fodann mit Gand, ferfissenen Ebpfer: waaren, oder Ziegeln, oder Kohlenasche in dem Werhältniffe vermischt, dessen sich die Ziegelmacher gewähnsticherweise bebienen ; Diese Materialien mische und knetet er unter einander, bis sie die zunt Bauen erforderliche Dichtigkeit und Zachheit erhal= tell/mamisch daß die Cheile einer Klumpens von Dieser Mille sich mitseiner gleichen Masse durch imkßiges Schlägen nüre einen Holzernen Hammer Perkinden lassen, wenn man sich dazu moch etwas MMaffers Oedicit. Ferner errichtet er Böden, Wande und alle andere Gebäude inach bieser neuen Erfindung auf folde Urt; daß er die Renfe des Feuers Boli Holls, Kohsen, Asche, und anvern ververen-Pichen Materien daben anwenden kann, welches nicht bibs an dem ankeiten Oberflächen der Boden Wande Mu. f. wis sondern im den simern Theisen der Boden. Mundelund anderen Chelle vernitttelst gewisser Deffmungen innerhalb derselbenugeschehen muß. Diese Deffnungen nennt er Defent! Goll'y. B. eine senk= Prechte Mauer aufgeführe werden biso legt er berk auf gewöhnliche Art einen seiten Grund, auf Diesen legt er eine Menge der subereiteten Mille und rammit fie bis zu einer Stüdke von Bhugefahr 6 Boll ausammen; die Breite richker fich lady Ven übrigen nonic (Surganit view (Dinen.

Dimensionen des Gebäudes und wird an den außeren Flache burch Breter regulirt. Auf dieses Lager Relltier, senkrecht, in einer Entfernung von 30 30ll, enlindrische Studen Hold, von 18 Joll Lange, und 9.30ll im Durchmesser, welche die Ocfen bilben. Bwischen diese Cylinder legt er dann langs der Wande und horizontal, eine Anzahl holzerner Robren, um die Werbindung unter diesen Defen zu erholten. Ueber diese macht er wieder ein anderes 6 Zoll bobes Lager, von der oben beschriebenen Masse, siellt auf dieselbe eben solche Enlinder und verbindet sie wieder durch daswischen gelegte Rohrens und auf diese Art führt er die Wand so weit auf, als es die noch ungehrannte Masse verstattet, wohen er gber Mete derauf Rucklicht nimmt, daß die höltzernen Enlinder, welche die Defen bilden zum Theil über die Masse hervorragen, wodurch diese Desen zu= gleich mit dem folgenden Lager in Berbindung fommen. Ift so viel von der Wand fertig, als auf einmal von der roben Masse aufgebaut werden kann: To last er sie trocknen, und dann verwandelt er sie Auren bas unter den Defen angezündete Fguer in pipercintige Masse pon Biegel. So sührt ier fort, Die übrigen Theile des Gebäudes zu bilden und muit der hergits gehrannten Masse in Verbindung Bubringen, Auch die Boden und Dacher weiß er auf diese Art su bauen. Zulett füllt er die Defen gus, perschließt die Deffnungen, perbessert die Fehler, perziert die Wande, Boden, Decken und ans dere Theile innerlich und außerlich) wie es der Ge-- schmack

## 580 Zweyter Abschiltt. Schöne Künste.

schmack ober die Vorschrift des Besisets ver-

#### 2) Mittel, um Schwämme auf den Fußeboden zu vertreiben.

Um Schwämme auf Fußboden zu vertreiben, saud Pastor Germershausen zu Schlalach die Aufstreuung trocknen Sandes und hierüber das Hillsund Herschren mit einem glühenden Eisen sehr zusträglich, und Prof. Ebekt zeigte der den. Societät un, daß er die Schwämme an Balten mit heißem Sande vertreibe. Tite Anzeige der Leipz ökon. Societät Societät von der Michaelis-Messe des J. 1798.

#### 3) Buschendorf schlägt eine Vorrichtung zum Einrammen der Pfähle vor.

Leipzig einen Auffan über eine neue Vorrichtung ben Pfahleinrammungen mitgetheilt, welcher sehr Fichtige Vemerkungen und Vorschlüge enthält, die Arbeit des Pfahleinrammens zu erleichtern: A.a.Q.

# 4) Fauld erfindet eine Maschine zum Abeschneiden der Pfähle unter Wasser-

Höhrlden der Pfähle unter Wasser erfunden und bafür die Goldmedaille zur Prämie erhalten. Die Maschine ist so eingerichtet, daß man sich, state der geräden Säge, im erforberlichen Fall auch einer freis=

freisfornigen Gage bedienen kann, Die Abbildung und Beschreibung dieser Maschine findet man in fole gender Schrift: Ausz aus den Transact, der Gos. 311 London, v. J. B. Gerfiler, 1798, 3r 3d, G. 309.

#### erdirerrou B. Schiffsbaukunste in 172

relie " and rather than the

Dalzel erfindet eine hydraulische Ma schine zur Bewegung der Schiffe.

Am 29ten August 1798 machte der Prof. Takzel in Hamburg auf einer der Alfter-Archen einen Wersuch mit der von ihm ersundengs budvaubischen Maschine 2 welche dazu dient, ein Schiff zur Beit einer Windstille in Bewegung zu setzen und fortzubringelt. Dieser Versuch geschah in Gegenwart und zur Zufriedenheit des Burgers Lemaitre, Charge b'Affaires der frang: Republik ben ben Hauferliad= sens des Burgers Olivier Marines und Ingenieur's Offiziers' in Diensten derselben Republik: bes Meadeimiten Grevering, unde des Puof. Brodhagen. Coniff zwisemerkeits daßidieser Medjanismust das Mittel, die Luftballons zu dirigiren, welches ebenfalls Prof. Salzel im Monat Man 1797 erfunden, und int Junio bekannt gemacht hat, wie denn auch : im Augustur98 der Burger Belormet in einem . Franz. Blatte bekannt machte, daß er ein sulches Mittekterfunden habe, geklärt und bestätigt, indem-Meinsthydraulische Maschine auf eben der Joee und" Erfindung beruht, welche blos auf eine perschiedene Urt D03 : Biori

#### 582 Zweyter Abschnitt. Schöne Kunste.

Act ben den verschiedenen Elementen, im Wasser voer in der Luft, angewendet wird. Journal sür Jahrif, Manufaktur zc. 1798. October. S. 346. Ob viese Maschine Achnlichkeit mit detjenigen habe, die semand in London erfunden hat, um Fahrzeuge auf Kanülen sortzubringen, ohne daß sie von Pferseden des gezogen werden, lüßt sich noch nicht bestimmen. Ebenbas. S. 347.

## 2) Der Telegraph wird vereinfacht und mit

Die politischen Aenberungen haben bas Directorium veranlaßt; am 20ten Messidor einen Bez schluß zu fassen, wodurch das Departement der Te-Tographen dem Arregsminister genommen, und bem Minister der Marine überträgest wörden ist. Dies for hat geglaubt, daß an den von allen Künsten entblößten Auffen und auf Schiffen die Telegraphenso einfach als möglich senn, daß sie blos aus Jols und Geilen bestehen mußten, bamit fie jeder Binimermann erbauen und ausbessern kann. Die beyben Mannet, beiten der Minister Diese Arbeit übertruge haben dieselbe am bten Vendem. dem Rational Institut vorgelegt. Die Maschine signire Zahlen von This gur Million, und ein Worterbuch glebt die Bedeutung bieser Zählen. Um diese Menge Zahlent mit so wenig Zeichen als möglich auszudrücken; war nichte natürlicher, als das Decimal Spften zu brauchen. Bon brey fentrechten Balken ift der erfte für

die Einern der zwenterfür die Zehner ader dritte für die Sunderte bestimmt. Die Menge ber Einfiheiten auf jedem Balken, mird durch Wierfels oder pielmehr Parallelepipeda von Hols, die an Seilenbefestigt sind und dadurch über einen Querhalfen 3 erhoben aund sichtbar, werden können, ngugezeigk Da es aber schwer ista bis 9 Stuck, ohne sich leichts. zu irren, zu zählen: so kann über-einen zwenten höheren Querbalken ein einzelner Würfel erscheinen, welcher dann s bebettet; daturch branche man also nie mehr als 4 Eintfeiten zuzusekema Wermittelst dieser duer Palken kann-ingwaher nur 1999 Zehlen hanalikeren; allein; durch einen besondern. Würfele der von den übrigen durch Gestalt und Farhe sehn umtorighieden ist, und weicher hen gein intreen Buckbalken erscheinet, mird der Werth jeder Zahlitaus leupmal unifer, modurch manalforiede Zahlorikenr Million, gben durch zwen Aperationen andeuten tains naturlid, publishan, sin Aciden, haben, und ansusciaen, hobsiped incremes Sperativing sulantimen gehören "ghaleich die Perfudiesesin der kurzu still it auflichen Beschreibung bes Nighells nicht eine wähnt shaben, d'Ein Kreis, auf vem Bolken der Junderte unterscheidet denselhau von dan Einer, dari cing geschwäsenes Niereckstrügtz der oberste Palkenr thing had diven About melitier and glubble thiste Pier perschiedeng kann desselben üsten Brichen sür die Arheiter bestimmerer Zeichen der Aufmerkeit santeite der Anglew Den Genehmigung vonsunlich daß 204

teriftik der Aurikel im sten St. dieser Annalen aufgestellt, und will die gewohnlichg Eintheilung in englische und Lupker, und Neutra und Mulatten abgeschafft, und nur zwen Hauptklassen dersel= ben, englische und Luyker, und unter den engli= schen alle gepuderte, unter den Luykern aber alle ungepuderte oder nackende, festgesetzt wissen. Ge= gen dieses System sucht Herr Vieuenhahn zu erwelsen, daß diese Eintheilung noch ihre Unvollkommenheit und Schwierigkeiten habe. Bert Schröter halt zwar das Neuenbabn Weißmantelische Sys welches die Form des Blumenblattes zum Grunde legt, für sicherer und beständiger, will aber auch die Neutra und Mulatten daraus weggeworfen haben, und schlägt folgende Grundfäne vor:

Alle einfarbige, getuschte, gestammte, ober feversapähnliche, an Blättern, ober am Kande des Randes eingefaßte, geaderte Aukikeln, sind Luyker; alle geschilderte und gestreifte, sie mögen nun blos geschildert oder gestreift, oder geschildere und gestreift zugleich, ober von Inpen allein avder von Aluken und Innen zugleich gestreift seyn, sie mögen breite oder schmale Streisen haben, ihre Schilder und Streifen mögen von Puber erzeugt, ober gefarbt seyn, find ennlische.

Bas mitrettbas andern Worten auch bas Ranffs tifdie: Spsteni, wobritimmt, mach welchen auch Tr Rennzeichen aufgestellt find Airoburch man bie Blui men lögisch charaferristren fähng moie krubenn auch 安日後の男性の

DO 5

eine

#### 589 Zweyter Abschnitt. Schöne Künste.

eind Anzahl-seiner vortresslichen Flor charafteristisch – beschrieben hat. S. Annalen den Bartnerep, 8tcs. und 91es St. Ersurt 1798.

#### 2) Herr Stigel erfindet eine Maschine zur Reinigung der Gartenwege.

Die Reinigung der Gartenwege mar immer eine keitbare, sangweilige und schwere, aber doch howft nothwendige Arbeit; daher sie schon manchem Gletner Veränlassung gegeben hat, auf gine Ma= schine zu denken, wodurch diese Arbeit erleichtert werden klinnte. Bis jest war man indessen noch nicht so glückliche eine solche Maschine zu finden, die den, Wünschen der Gartner und dem obigett Zweife geniuß gewesen mare. Um so angenehmer wird es ben Gartenbesitzern senn, daß der fürstl. heffen = rheinfelsische Hofgartner, Herr Eruff Günel du Rothenburg an der Julde, dicsem Bedürsniffab= gehalfendund eine Maschine erfunden hate welches das Schonen oder Schanseln "mebst dem Durchstoken" mit einem Nechen sinicht einen wie Affug und Eggent sondeun fast noch besser, wie die Handardeit Gesongter Sie wied durch ein Pferd gezigen und hurchsemen Manuscogiert: Wie sehr durch, sie die Arbeitsabgens führt und exseichtert wird, kannonan darung sehenen weil vämit in einer Geunde so viel Arbeit verrichen teriwird, als sunft in 4 bis is Tagewerken, beending get wurde. Die fürstl. hessen zerheinselssche Doffer fansley hat die Praudbarkeit dieser Masching, Lepder 

seit und Kerr Stizel hat sich entschlossen ungegene fint; und Kerr Stizel hat sich entschlossen ungegene 2 Carolins Pränumeration dieselbe bsientlichzbezh kannt zu machen und einen Aupserstich zu liesern, nach welchen jeder Wagner, Schreiner und Schloszischer, ser, der einen Riß versicht, die Maschine leicht: nachmachen kann. Der Ampserstich, nobst einer Erklürung und Anweisung zum Gebrauch der Maschizit ne, soll dann im April oder Mais 1799 ubgeliesert werden. Ein Modell von dieser Maschine kostet 3 Carolins. Rercheanzeiger 1798. Na 247.

## -noin ... B. Obstgärtneren in die Beiden

1) Tratters leichte Methode, geschwind kleine Drangen, und Zitronenbäumchen

and Kernen in Topfen gezogen sind, die in Ananad ober Mistbeetkassen eingefüttert gestanden. fann man im solgenden Inhre im Junio odor. Iulio okus liren. Solgsbeman sieht, daß die Augen angewachssen sind, schneidet man das Schinnuchen obigesähr einen Zoll über dem achten Auge ab., sekered in ein marniss Mistbeet oder Sommer Ananaskassen, und man wird mit Vergnügen sehen, wie die Augen nach etwa ix Tugen oder 3 Wochen aufangen zu treiben. Die jungen Triebe haben also mun noch vollig Zeit reif zu warden, und man hat die Freus de,

#### 388 Zwepter Abschnitte Schöne Künste.

Solten die Augen benin Oruliren sich nicht zur erlängen. Deuliren sich nicht zur der seine Genusblienerschie schneidet man sie nur mitrsange den Krolze ab print sie fo in die wilden Staume chensin, sie wachsen ben einer vorsichtigen Achande lang so gut, wie die andern.

Dennig über die Erziehung der Zugenchang der

anules in hekannt; daß von Baumerziehern immer geflagt morden, bag in Rinnen gelegte, ober quas: gesäckermiti Erde bedeckte Steine ober Kerne gar nicht, oder sehn wenige keimten zuul bennt Mache schen gewähnlich vermodert waren, und basi die von den Murkeln alter Baume ausschießende Stame me, eben wieder einen Busch von Auslaufern und besenartige Wurzeln erzeugen, und nicht for feste Baume und schöne Kronen bilden, als Rernstämme. Der Herr D. 5. giebt nun folgende beffere Urt an, Zweischgenstämme aus ihren Kernen zu ziehen : Man werfe die gesammelten Zwetschigensteine bur dem Aussiden in ein Faß und gieße batauf Mistgauche, oder faules Mutpfigenmaffer, so, daß basselbe ohn= gefahr einen Fuß über dem Kernen stehet. In die sein Zustande bleiben diese Steine 2 bis 3 Wochen fteben; bann werden die Steine, wenn porhero die in der Oberflüche aufschneimmenden unbrauchbaren Steine weggeworfen worden, auffein Gartenbret. linienweise in Rinnen gelegt, und mit 12 Boll Erbe bedeckt,

### 590 Zweyten Abschnitt. Schone Kunste.

spirt, und auf die Art seine Bume erhalten, da seine Nachbarn die ihrige alle eingebüßt hatten.

ţ

Hr. Feldham. Lehrer an der Fürstl. Hauptschute su Dessaus machte su selhiger Zeit ühnliche Wersuche. Er machte Einscheitte in die ganz schwarzgelbe Rinde, die eine Folge des Frostes war. Die aufere Minde wurde aber von Tage zu Tage schwärzer, und es erfolgte, da durch ben plöglichen Uebergang von der Kalte gur Maxme bie Gaftrobe ren zeisprengt- waten, ber Ausfluß eines dicken Saftes; der dem von gekochten Obste nicht unahnt-Lich war. Run fchutte er die schwarzgelbe, bereits in Faulniß übergehende Rinde mit dem Schnikmeffer bis auf das jarte auf dem Holze liegende Hautchen herunter. An einigen Stellen, besonders nuf der Mittageseite, und wo der Saft sich schwir einen Ausfluß gemacht hatte, mußte auch dies Häuteren verletzt werden, weil alles bis auf das Holz verborben war. An einigen Baumen fchalte er ben ganzen Stamm von uitten bis an die Krone ab, wo die Zweige ein gesundes Ansehn hatten, wenigstens die Wergnderung der Rinde unmerklich zu sein schieft. Aledann bestrich er den ganzen Baum mit erweichten Lehm. Der Ausfluß des Saftes wurde nach die= fer Operation gehemmt, die Rinde fieng balb an fich bon neuem zu wolben, und um Michaelis waren Ble mehresten Wunden mit einer Mefferruckens bicken Rinde überzogen. Die auf solche Art behandelten Baume, machten noch in dem nämlichen Jahre schöne 3meige,

# Pritter Abschnitt.

# Mechanische Künste.

Man ersindet in Frankreich mehrere Mittel, die Soda aus dem Rochsalze und Sees salze auszuscheiden.

feile Bereitung der Soda aus dem gemeinen Sectalis entdeckte, und daß Curadau Versuche machte, das Nochsalz zu zerseigen und ein wohlseiles Minezralaleasi daraus zu bereiten, ist bereite in dest vozien Jahrgangen dieses Almanachs erwähnt worden, f. diesen Almanach, in Jahrg. S. 78. und Indiag. S. 515. Frankreich wurde durch die Noth gedrungen, häusigere Versuche hierüber anzusiellen. Vor dem Ausbruche des Kriegs hatte es jährlich sur 20 Millionen Livred Soda aus Spasische in Wissensch, 4e Pp. nien

#### 594 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

nien erhalten, aber mit dem Anfange des Revolutionskriegs perbot Spanien die Ausfuhr der Goda, und die frangof. Seifenmanufakturen, die bicfes Salzes benothiget waren, kamen in Gefahr, ins Stocken zu gerathen. Die franzof. Regierung ertheilte daher einer Menge von Gelehrten den Auf= trag, eine kunstliche Goda zu verfertigen, ober, mas man schon mehrmals nur mit weniger glucklichem Erfolge zu bewerkstelligen gesucht hatte, die Soda aus dem Roch = und Seesalze vermittelst einer leichten und nicht kostspieligen Methode, auszuzie= hen und auszuscheiben. Die Bemuhungen biefer Gelehrten hatten den glucklichsten Erfolg, und man erfand nach und nach Methoden, die Goda vermittelst der Kreide, des Eisens, des Eisenvitriols, der Eisenkiese, ja sogar vermittelst der Steinkohlen und des Torfs aus dem Rochsalze auszuschriden, und es sind zu Franciade ben Meudon zu Jovelle und an andern Orten, dergleichen Manufakturen int Gange, mo die Goda in Menge verfertiget wird. Man macht davon drenerlen Sorten: eine, die der Manistien oder rohen Goda gleich ift, bas heißt, eine unreine; eine andere Soire, die wollkommen rein und frnstallisirt ist; und eine britte, oder faleinirte Gorte. Die erfte wird jum' Bleichen, gum Sieden der Seife, und alle dem benugt, wogu man spanische Goda braucht. Die zwente krystallistrie Sorte ist firt Apotheker, ju chemischen Versuchen, und überhaupt zu alle dem bestimmt, wozu ein reis

#### I. II. Goda: und Salpeterbereitung.

nes Mineralalkali erfordert wird. Die dritte kaleinirte Gorte wird in den Glashutten gebraucht, und man kann leicht einsehen, daß dadurch ein vortreffliches weißes Glas erhalten werden muß. Frankreich bedarf nun der spanischen Goda nicht mehr, und Spanien leidet dadurch einen beträchtlichen Berluft. Auch für andere Lander ist diese Ersindung nüglich, da das Mineralalkali die Stelle der Potasche vertritt, wodurch die letztere entbehrlicher und viel Holz erspart wird. Es ist nicht zu ermarten, daß die kunstliche Soda theurer, als Potasche fenn wird, auch fann man mit der funftlichen Goda, da sie viel reiner ist, mehr ausrichten, als mit der natürlichen. Journal für Fabrik, Manufakt tur, Sanol. u. Mode, 1798. Dec. S. 464 - 467.

## II. Salpeterbereitung.

1) v. Eckartshausen macht die Ente bedung, Salpeter durch die Kunft her, dem vorzubringen.

er hurbanrische Hofrath und geheime Archivar D. Edartshausen in München hat bereits por einigen Jahren die fehr wichtige chemische Entdedung gemacht is Salpeter durch die Kunst hervorzus bringen. Der Churfurst ließ schon am 19ten Gept. 1797 diese Entdeckung untersuchen, und eine eigne

## 396 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

Commission deshalben niedersetzen. Da nun von dem Entdecker alle verlangte Proben punktlich gemacht, und seine Entdeckung sowohl nach pharmas cevtischen als chemischen Grundsähen von Kunftver-Randigen bewährt, auch dieser Salpeter sowoht zur Bereitung des Pulvers, als auch zu anderni technischen und pharmacevtischen Gebrauche tauglich befunden worden: so hat der Churfurst dem hofrath w. Edartshaufen und seinen Erben gurickemischen Erzeugung und fabrifmäßigem Betriebe feines Kunftsalpetere, ein ordentliches Privilegium gu Erzichtung einer Salvetermanufaktur, nebft dem Bandet im Graßen und Kleinen, mit diesem seinen Produtte im Jun = und Auslande ertheiset; wie auch, nach er= richteter Manufaktur und im Gang gebrachren Betriche, die Erbauung einer oder mehrerer Pulver? mühlen zugesagt, auch zugleich dem hofr. v. Eckartes hausen zur Belohnung für Diese nünliche Erfindung und zu fernerer Aufmunterung, gedachtes Privile gium tar = und flegelfren unter bem isten Januar 1799 aussertigen lassen. Journal für Jabrit 1799. Mars. S. 258. 259. 3000-1000 4100 1100

# 2) Handel entdeckt ein Gürrogat des

Der Bürger D. Sandel, Arzt ben der frattz. republ., Maynzer Armee, hat ein sehr wohlfeiles Ersapmittel des Salpeters benm Schießpulver ent= deckt, dessen Bekanntmachung er dem franz. Gouperne= vernement, zum Nußen der Artillerie, unter außerst billiger Bedingung angeboten hat.

## III. Glaubersalz-Bereitung.

Malherbe macht seine Methode bekannt, Glaubersalz vermittelst des Gipses zu bes reiten.

Der Bürger Malherbe hat sein Versahren, sich Glaubersaiz durch den Bips zu verschaffen, so wie er es seit 1777 mehreremale beobachtet, und es por einigen Jahren, durch den B. Glot, ju Sceaur, int seinen Fanencesfen, und burch ben B. Dartis nues in den Defen der Nationalglashutte Müngs thal, im Diftrifte Bitche, mit gleichem Erfolge hat wiederholen lassen, dem Th. Coquebert mitgetheilt, der es dam in dem Journal des Mines, publié par l'Agence des Mines de la Republique, à Paris, Nr. IV. Nivose de l'an III. Offentlich befannt gemacht hat. Man nimmt 8 Theile gebraunten Gips, 5, Theile Thon, oder eine gleiche Menge alten Give, - 2 Theile Kohlenstaule, und 5. Theile in hinlanglis chem Wasser aufgelößtes Kochsalz; hieraus macht nian eine Art von Teig, den man recht sorgkältig abreiben muß, um ihn sodann in Ziegeln formen zu figuen, die man auf die gewöhnliche Art breinen läßt, aber eher zu viel, als zu wenig. Wenn man 

### 598 Drieter Abschnitt. Mechan. Kunste.

steiner hinreichenden Menge Waser, in größe Bottiche oder Fasser. Nach Verlaufe einiger Tage dampse man die Flüßigkeit ab, und sie wird benm Erkalten vortrestiche Krystallen von Glaubetfalze geben. Ben einer sabrik im Großen, wo man Mühlen haben muß, um die harten Materien zu pulvepisiren, würde es gut sepn, die Ziegeln zu zer- brechen, ehe man sie in die Fässer legt.

## IV. Töpferhandwerk.

#### Machricht von irdenen Bafferleitungerohren.

Leipz. den. Soc: seine Methode befannt gemacht, Rohren in Mauerziegelsorm zu versertigen, um solde ben Wasserleitungen statt der hölzernen anzus wenden. Auch der Herr Superint. Vogel in Musstau theilte ihr die daselbst gewöhnliche Art topferne Wasserleitungeröhren zu versertigen mit, und hat selbige durch seine Verbesserungen zu einer solchen Vollsommenheit gebracht, die nichts zu wünschen übrig läßt; so daß nun die dassgen Köhren völlig statt der hölzernen mit großer Ersparung an Kossen und ben einer weit längeren Dauer gebraucht wers den können. Dekon. Seite, 1799. Januar. S. 86.

V. Glass

## V. Glasfabrif.

Rierop entbeckt den Vortheil, aus dem Sande von den Dünen ein feines Glas

n bem merkwürdigen Berichte ber Dünenmission über den Instand der Meersandhügel, kter Th. Leiden 1798, wird der Flächeninhalt aller Dünen in Altholland auf 47549 rheint. Morgen ans gegeben, woodht die Hulfte wufte und feer liegt. Die Kommission thut vortrestiche Vorschläge, auf welche Art biese oben Streden gu benuten waren! Unter andern führt sie an, baß der Dunensand fielschien den Dorfern Camp und Groet, an Weiße, Feinheit und Durchsichtigkeit, jeden andern im gant sen Lande übertreffe, und daß die Englander ganze Ladungen davon juv Verfertigung ihrer weißen! Glafer holen. In England behaupte man : Nies: mand als brittische Manufakturisten wüßten das Gehelunik fenen Sand sogu reinigen und verfet nern ; umbaraus das feine und reinste Glas zu bereisen ; millein der Grabtschreiber In Alexop zu Schorlichat Vieses: Geheimniß ebenfalls entbeckti

सक्ता राष्ट्रिया होता हुन्य राष्ट्रिय हुन्य ह

Le l'ét réferent peut seine milleur entre.

VV 4

#### 600 Dritter Abschaffte. Mechan. Künste.

### VI. Bienweißfabrik.

Thielen erfindet eine vortheilhafte Zuhes reitung des Bleyweißes.

Nach mancherlen Versuchen ist es C. G. Thielen in Frenderg gelungen, eine neue vortheilhafte Zusbereitung des Bleiweißes zu ersinden. Zufolge der Bescheinigung des Pros. des Chemie, W. A. Lampadine, vereinigt dieses von allen Schmischungen frepe Blenweiß alle die guten Eigenschaften in sich, die das seinste englische besitzt. Diese Ersudung ist um so wichtiger, da die englischen Blenweißarten immer hiher im Preiße steigen, und dieses Kunsteprodukt Deutschlands beträchtlich wohlseiler gelses sert werden kann. Proben und Quantitäten davon kann man bekommen ben Irephan Christian Reined in Frenderg. Journal f. Kabusk, Manusaktur ze. 1798, Dec. S. 515.

## VII. Fabrikate der Eisengießerenen.

I) Nachricht von Ketten, ben benen viele. Glieder auf einmal in einander gegoffen werden.

In der Preiskourant von Auswaren, welche im Königl. Bergwerfa, Produkten: Comtour zu Bress

#### VII. Fabrikate der Eisengüsserenen. Gor

Breelau, somie auch auf ben Königh Eisenhüts. tenwerken zu Malapane, Creugburg und Gleys wing, zu haben sind, oder auf Bestellung gesertigt werden können, 1798, kommen auch Ketten vor, Die, nach den schon in England gemachten Versus chen, in einer fehr finnreich ausgedachten Form gegofsen werden, welche sich in vier dreveckige Prismen zetlegen läßt. " Wiele Glieder werden auf einmal in. einander gegossen, so, daß jeder Ring im pollen gegossen wird, dagegen an den geschmiedeten Ketten. jedes Glied zusammengeschweißet werden nuß. Die Mabel oder Gußzapfen an den Gliedern werden gleich nach dem Guffe alle auf einmal durch eine Ruthe abgestoßen. Ist ein Stuck fertig; so mird das lette Glied wieder unten in die Form gelegtz. und so führt man fort, Ketten von besiebiger Länge an giebentian of many of the section over that have

#### 2) Aus Elfen gegoffene Gemmen und Müngen.

Der Hr. Hofr. Becimann zeigt in seiner Pbyspikal. ökonom. Bibliogbek, 2011 Bbs 28 St. (Hitzungelichten Gestaugen hat ban nan auf ben sallest schien Gitten angefengen hat Bemmen und Münserzeiten zu gießen. Die Abdrücke von Münzen werzeit in fein zubereiteten Sande abgebruckt, das Eisten wird and einem Eupoloofen mit Löffeln eingesfüllt sund die feinsten Joidhnungen mit ber feinsten Sahrift erscheinum volltommen auf den eisernen Ap 5 gussen.

#### 602 Dritter Abschnift. Mechair. Künste.

guffen. Der Br. Hofr. B. vermuthet, daß man dies boch schon im Jahre 1769 auf der ben Dresden et richteten Gisengießeren bersucht haben muffe; denn im Leing. Inrelligeng - Blatte von ichem Jahre, G. 479, lieset man: "Man hat sogar ben Bersuch "mit dem Abgießen einiger Medaillen gemacht, "welches so mohl von statten gegangen, daß auf sol= "chem Abgusse auch die kleinsten Zuge der Originals "flucke abgedruckt worden. Dieses giebt nicht nur "bie besondere Gute und Geschmeidigkeit bes in die= "fer Gießeren gefertigten Gifens in erkennen, fon-"bern es durften auch wohl die hierdurch erlangten Bortheile kunftig ju verschiedenen andern nutilis den Entockingen Gelegenhrit geben. Bel Hoft. Berinnert keiner neuern Nachricht von dieser Unternehmung, auch keiner von den Busten und Stat tuen, welche, mad alten Mistern, auf einer Hutte eines Grafen v. Einstedel gegossen werden. Diese Stude sollen vortrefflich gerathen; werden aber durch das Gewicht und den Transport gar zu fehr geral . The relativistic the attaching

## VIII. Schmiedehandwerk.

Nachricht von einer Maschine zur schnellen

Na London hat ein Mann eine Maschine erfunden, mittelst welcher 200 Huffeisen in einer Stunde verfertigt sertigt werden konnen. Journal für Jabrik ico 1798, Detober, S. 347.

## IX. Uhrmacherkun

Varlen entbeckt einige noch unbekannte Urlachen von dem unordentlichen Gange der Uhren.

in englischer Kunstliebhaber, Varley, studirte schon lange die Theorie der Uhrmacherkunft, und bemerkte öfters ben auffallenden Umstand, daß die theuresten Uhren, von den besten Meistern verfertigt, mandyntal nicht so richtig gesten, als eine Uhr von einem schlechtern Meister und geringerm Preise. Um ben Grund dieser Erscheinung zu entbeden, machte er fehr viele Untersuchungen mit den Ketten, Uns rühen, Federn u. f. w. Das Resultät seiner Untersuchungen ift ohngefähr folgendes: daß die stählers nen Unruhen (wie sie in England hauptsächlich gewichnlich sind) in einem kleinen Grade magnetisch find, mithin ciwas bentragen, die Schwingungen in Unordnung zu versegen, haben schon Andere ges muthmäßet: daß aber ein zirkelrunder Körper, wie eine stählerne Unruhe ift, eine Reigung nach den Polen hat; daß ein befonderer Punkt derselben eine so starte Neigung gegem Norden, und der entgegen= gesette

dieser Beobachtung interessirt sind, darauf aufmente fam, um auf Mittel zu denken, biefein Gebrechen der Uhren abzuhelfen. Jonenal für Fabriks Mas ilufaktur, Sandlung und Mode, progussinuary 

divisor on and the first of interior of the court 2) Joseph von Agostino ersindet eine 11. Uhr, die durch Waffer in Bewegung ger fest wird. if

Joseph v. Agostino, zu Erbaia i schen , hat eine perpetuirliche Uhr mit einem Glockenspiele erfunden, deren beständige Bewegung durch eine kleine Wasserquelle hervorgebracht wird. Man rubmt die Sicherheit und Gleichheit ihrer Bewegung, und die Einfachheit ihrer Struftur Non den bekannten Wasseruhren der Alten ift sie perschieden. Journal für Fabrik, Manufaktur, Sandlung und Mode, 1798, Nov. E

decidentification is a little genichmitchkein jund. Linesiste and leading the adjusting the feather than and and งเมษาการเรียกใช้เรียกการเลย ระเทศ ระเทศ รา รายการเกาะเกา व्याप रिकार शहर वर्ष वर ११ वर व्याप्त सार्व निवास विद्यार वीर ने बैठर केर्रेट केर्र Christian in maken. In tenger Principalina and his united archivers Triberthan with the richt-mehr oder weniger Neigung unch Kil asseigt häfte. In emer englischen Settichress all old alle region, means on before aller die for

606 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

B. Mechanische Kunste und Gewerbe, welche sich mit Verarbeitung der Produkte des Pflanzenreichs bes schäftigen.

## X. Oelschlägeren.

Rubol' zu reinigen.

m dritten Abschnitte unsres vorjährigen Alma= nache G. 530 ist diese Reinigung unter dem Pradicat eines portreistichen Runstflückes angeführt. und davon behauptet morden, daß das guf solche Art gereinigte Del statt Baum . oder Mandelol gebraucht werden konnte Da diese Vorschrift von Manchem in dkonomischer Absicht befolget werden konnte, der sie auf Credit der Firma gegenwärtiger Schrift für nüplich hielte; so ist es hochst nothwendig, folgende Bemerkung darüber zur gehörigen Einschränkung anzusühren. Wahr ist es zwar, daß das Rübsaamendl in einem blenernen Gefäße unter angegebener Behandlung seine Farbe verliert, aber, daß es deswegen für Baum = oder Mandelok ver= brauchet werden konnte, das ist eine falsche und hichst nachtheilige Behauptung. Denn, ein jedes auf solche Art durch Blen von seiner Farbe befreyete Det menn es auch wirklich seinen eigenen Ges (d)mad

#### XI. XII. Surrogat f. Mandelkleien, Kaffe. 607

schmack verlieren sollte, welches doch nicht erfolgt, wird vom Blen verunreiniget, und erhält eine giftige Eigenschaft für die menschliche Gesundheit, wenn
es zum innerlichen Gebrauche angewendet wird; und
dazu sollte doch jener donomische Rath abzielen.
Dies sen zur allgemeinen Warnung bemerket.

# XI. Ein Surrogat für Mandelkleien.

Perr Prof. Rezius erhielt von den Roßkastansen eine Art Mehl, das zum Kändewaschen eben so gut, ja besser ist, als Mändelkleien. Teue Abhandk, der königl. Akademie der Wissenschaften, Tom. XIX. a. d. J. 1798. Stockholm, is Quart. Nr. 18.

# XII. Vom Kaffee und dessetz

des westindischen Kaffee's vor.

err Eton sucht die Ursache, warum unser westindischer Kassee nicht sp gut, als der Remen- oder Levantische Kassee ist, darinn, daß ihn die Pstanzer in Westindien nie so lange am Saume sassen, bis er recht reif ist, und hernach nimmt er vollends

#### 608 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

auf ber Geereise einen Geschniack von der üblen Luft im Schifferaume an. Diesem Uebel, sagt Herr Kton, kann man in Italien ziemlich gut dadurch abhelfen, daß man den Kaffee zween bis dren Monate lang an die Sonne legt. In nördlichern Theile von Europa sollte man siedend Wasser darauf gießen, und es stehen lassen, bis es sich abgefühlt hatte, als= denn müßte der Kaffee mit anderm kalten Waffer gewaschen, und auf oder in einem Backofen getrodnet werden. Go zubereitet, wird er ziemlich so gut senn, wie der beste Levantische. Er muß dann in einer offenen, irdenen oder eisernen Pfanne geröftet werden; und je langsamer dieses geschicht, besto besfer tste. Go oft er über bein Jeuer fnistert, mußger abgenommen werden. Die Türken rosten ihn häufig im Backofen, mahrend biefer noch heiß S. a Survey of the Turkisst Empire, by W. Eton. London 1798. S. 237.

#### 2) Bahrens schlägt eine bessere Benutung des Kaffee's vor.

Im Reichsanzeiger 1799. Mr. 145. schlägt Hr. D. Bahrens folgende bessere Venunung des Kaffree's vor: Man brenne den Kassee in einem versschlossenen Kasserbrenner. So bald er ansängt, seine Farbe zu verändern und etwas zu riechen: so thut man noch einmal so viel zu brennende Cicho=rien hinzu, und brennt alles zusammen, bis es gut ist. Das brenzliche Kasserbl, welches sich benm Vren=

#### 610 Dritter Abschnitt. Mechan. Künste.

7: 11

Raffce, der allen bisherigen Kunstelenen deutschen rang streitig macht, auch ist derselbe wohlfeiler, als aller bisher bekannte, da er gar keiner Zubereistung bedarf und von Kindern eingesammelt werden kann. Reichs 21113., 1799, Nr. 46.

# 4) Gunther läßt Hanbutten als Kaffees surrogat bereiten.

Hat die Hanbutten, oder milden Apsenapsel, seiner Gegend sammeln und solche als Kassesurrogat prepariren lassen. Im Einzelnen kostet das Psund von diesem Kassesurrogat, 8 gr. nimmt man aber 10 Psund auf einmal, so erhält man das Psund sür 6 gr. Ben dieser Quantität wird auch die richtige Bereistungsart schriftlich mitgetheilt. Journal für Fastungsart schriftlich mitgetheilt. Journal für Fastungsart schriftlich mitgetheilt. Journal für Fastungsart schriftlich mitgetheilt.

# 5) Roffig empsichlt die Haselnüße als Kaffeesurrogat.

In den Verhandl. der Leipz. ökon Gesellsch. v. der Ostermesse 1798, hat Herr D. Kößig gezeigt, daß die Kerne der Haselnüße, wegen des in ihnen enthaltenen flüchtigen Dels als Kassecsurrvzgat gebraucht werden können.

6) Run:

#### 6) Runkelruben, ein Gurrogat des Raffees.

Man hat zwar schon seit geraumer Zeit bie Run= felruben in Studen geschnitten, geborret, maßig ge= brannt, gemahlen und als ein Gurrogat des Kaffees genutt; so 3. B. hat der Kaufmann fr. w. Erubelius in Berlin schon seit dem Jahre 1788 aus Dieser Wurzel eine Art Kaffee bereitet, ber; mit etwas Cichorien vermischt, einen nicht allzu leckern Raffectrinker befriedigen konnte. Das Pfund bavon wurde unter bem Titel Markischer Raffee gu 4 gr. verkäuft, und davon jährlich viel abgeseht; f. Ueber den Unbau der Aunkelrüben u. s. w. Von Wöls dechen, 21es Heft, 1799, S. 110. Durch ben in ben Runkelruben enthaltenen Zuckerstoffe erhält aber dieses Getranke etwas, welches ben Geschmack minder angenehm macht. Man hat daher in dem Reuen Sannoverischen Magazin, Nr. 39, 1799, porges 'schlagen', die Ueberbleibsel der ausgepreßten Run= Kelruben, die ben ihrer Benugung sum Juder als Ruckstand im Gade bleiben, mit Vorsicht zu trode nen, dann nicht zu stark zu brennen, und fein zu mahlen, da dann das daraus gekochte Getrank eis men weit angenehmeren Geschmad erhalt, so baß mit dem Zusatz von wenigem Raffce, auch die feinste Bunge Muhe haben wird, dieses Getrank von rei= nem Kaffee zu unterscheiben. In den Wekon, Sefe ten, Junius 1799, G. 567, findet man die Nachricht, daß der Graf von Burgedorf der königs.

#### 612 Dritter Abschnitt. Medjan. Kunfte.

Akademie der Wissenschaften in Berlin bereits Pro-

## 7) Eine Art Bohnen wird als Kaffeesurrogat empfohlen.

Herr D. C. B. A. meldet in den ökon. Sefcen, 1799, Mars, G. 252 = 265, daß ein Adelicher in der -Lausin sich, schon, seit mehreren Jahren statt des Kaffce's einer Art Bohnen bedient, die fast kugelrund und mehr nach Erbsenart gestaltet sind. Jede Diefer Bohnen hat eine ziemlich farke lichtbraune Haut, und ben dem Keime einen schwarzen Punkt. Sie verlangt einen durchläßigen, sanften Boden; aber in leinnigter oder anderer schwerer. Erde kommt sie gar nicht gut fort. Im lockern Lande bestockt sie sich sehr, wächset über Mannshohe und dauert bis in den spätesten Herbst, wo sie immer noch Stängel treibt. Ihr Stroh oder Stängel ist vierectigt, und Raudig, daher man die Bohnenstangen hier entbehren kann. Das Blatt ift nicht gaus bohnenartig, und gleicht auch nicht dem Schotenblatte; am nach= ften kommt es der sogenannten kleinen Saubohne; auch ist die Bluthe nicht viel anders gestaltet. Gie ist gang weiß, mit fleinen garten Abern durchzogen, gleicht in ihrem Baue sehr der Schotenbluthe, hat bennahe die Gestalt des blühenden Löwenmauls und jede Bluthe hat auf jeder ihrer Seite ein schmarzes rundes Punktchen, welches ihr ein schönes Unsehn giebt. Wenn dieses Gewächs abblühet, so wird die Bluthe

Bluthe schwarz, und es steigt ans ihr eine Schote in die Hohe, welche dick ist und in die Runde fällt, worinn denn die beschriebenen Bohnenkörner mach= fen; anfänglich sind sie grun, und wenn die Sulse schwarz wird, fallen sie ins Lichtbraune; selten sind mehr als 4 Körner in einer Schote. Won dieser Art Bobnen nimmt man ein Pfund und quellt fie erst ein, bis sie den Keim ausgetrieben haben, als= bem bruhet man fir mit heißen Waffer ab, um bie Paut und die ausgetriebenen Keime herunter ju bekommen; bann muffen sie abgeschalt werden, wie die Mandeln, ehe man' sie als Raffce brennen kann, Will die haut wegen ihrer Dicke und Starke nicht herunter gehen: so muß man sie noch einmal aufs wellen lassen, aber die Bohnen nicht weich. kochen, worauf man sie bann abziehen kann. werden sie mit einem Euche abgetrocknet, an ber Luft dunne ausgebreitet, und abgewelft, bis sie fteinfest werben, und mit dem Magel eines Fingers nicht mehr verletzt werden konnen. Indem man die Haut davon abzieht, gehen fast die meisten Korner von einander, und jede Salfte siehet einer Rafe feebohne fehr ahnlich. Man thut auch wohl, wenn man sie während des Abziehens von einander drückt, weil sie alsbann viel seichter abwelken, und mehr Die Westalt bes Raffees bekommen. Haben nun Diese Bohnen ihre Festigkeit erlangt: so brennt man sie in einer Trommel, aber nicht zu wenig, benn bie Bohne ist, wegen ihres vielen Dels, so jahe und

feft

#### 614 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

fest, daß sie muhsam zu mahlen senn wurde, wenn fie zu wenig gebrannt worden ware. Doch darf man sie auch nicht verbrennen, dann wird sie auf einer Raffeemuble gemablen und wie Raffce behandelt, nur daß man von diesen Bohnen 2 Loth nehmen muß, wo man sonst von wirklichem Kaffee I Loth nimmt. Dieser Trank ist gesund, verursacht keine Beangstigung, und schmedt angenehmer als ein Raffee von mittelmäßiger Gute; ben schlechten Raffee übertifft biefes neue Getrant ben meitem. machte dieser Bohne bald ben Bormurf, daß sie wils drig schmede; der Ungenannte gerieth daher auf den Einfall, sie wie Gerstehmalz zu behandeln, er quellte sie ein, ließ den Reim heraus wachsen, und an der Luft abwelken, dann brühete er sie mit sie dendem Wasser ab, rieb sie auf einem Tudje, bis nichte mehr von einem Reime zu seben war, siebete auch bie Reime davon ab, und behandelte sie dann, wie oben gesagt ist, worauf ber Trank davon viel lieblicher, als zuvor, aussiel: Es ware zu wunschen, daß jemand ein kleines Magazin von diesen Bohnen anlegte, wo Liebhaber dieselben bekommen konnten, oder daß man ben botanischen Ramen dies fer Bohnen anzeigte. Bie 116

Dieser Raffee aus Bohnen ist indessen von glaubs würdigen Personen versucht worden, die aber den Geschmack desselben zu unangenehm bitter und wis derlich fanden. Besser soll der deutsche Kaffee senn, den ven man zu Jena das Pfund zu 6 gr. verkauft. Gek.
Heste, 1799, Marz, S. -78.

3) Hr. Secr. P. in C. zeigt, daß die Beere des Weißdorns ein Kaffeesurrogat gebon könne.

Hr. Secr. P. in C. untersuchte die Beere des Weißdorns, Crataegus oxyacantha, und fand sie sehr geschieft, die Stelle des Raffee's ben uns qu ver= tketen, wenn sie nämlich der Länge nach und so, daß in jeder Gulfte ein Rern zurückbleibt, durchgeschnit= ten, sobann getrocknet, gerostet, zerstaßen, und mit einem Zusage von Naffer gebraucht wird. Der Kern ist der Raffeebohne sehr chnlich, und wenn er eine Zeirlang auf einen heißen Ofen gelegt und zerstoken wird: so giebt ergauch einen Kaffceahnli= den Geruch von sich. Rur fand er ihn zu hart, um ihn auf der Kaffeemühle zermalmen zu können: Da est sehr viele Verschiedenheiten von dieser Stauda giebt: so ist vielleicht eine andere Art, wie 3. B. Crataegus aria; welche bekanutlich eine großere Frucht als die erftere trägt, ein surrogableres Mittel ale dieses. Vielleicht ist auch der Kerndes Crataegus aria dem Raffee an Gestalt, Große und Zühe ühnlicher, oder doch wenigstens durch cie ne gewiße Zubereitung demselben abnlicher zu ma-Der Rathgeber für alle Stände, Ites Gt., Gotha 1799, S. 10 11. 11. Bekanntlich machst diese: Staude ben uns wild und ohne alle Kultur; cs mare 294

#### 516 Drittter Abschnite. Mechan. Kunste.

ware daher zu versuchen, ob man nicht durch eine bessere Kultur derselben, wie auch durch Pfropfen u. s. w. größere Beere erhalten könne, deren Kerene murber waren?

#### XIII. Seilerhandwerk.

1) Der Bauer Lorje Milsson Hale

की पूर्व के देश हैं कि कि कि लिए हैं है। कि के कि है है der schwedische Bauer, Börfe Wilsons Hallute, im Mahrkirdspiel auf Gothland , hat holzerne Stricke erfunden , die auf folgende Art verfertiget werden. Man fällt Sohrenbaume, in welcher Jahreszelt man will; bunne und bicke, aber faserig, jedoch nicht in einander verwickelt; zart und fein= faserig, aber nicht grobadrig. Goll die Bereitung erleichterr und die Stricke felbst gut und dauerhast werden; so muffen die Baume so viel möglich leicht Von Knorren sepn. Golde Fohrenbaume werden, so wie sie von ber Wurzel genommen find; in 2 Dis 3 Ellen lange Blocke zerfägt, und in kleinere Studen, jebes ein Zoll dick, zerspalten. Das Zer= spalten muß von der Oberfläche gegen den Kern zu perpendikular geschehen und letterer davon abge= sondert werden; weil-blos das Außenholz tauge lich ist. Man fängt hierauf an, doch nicht von der Bore

Borkenseite, auch nicht von der Kernseite, sondern von ben benden andern Seiten, mit einem dunnen; Messer so dunne und feine Spane abzulosen, als. möglich ift; einige von der Breite eines Ragele,: andere schmaler. Diese Gpane fallen zwar anfangs: gang furz aus, aber endlich erhalt man fie zu 2 bis: 3 Ellen, oder so lang, als das Holzstück war. Hat man eine erforderliche Menge folder Spane, Die ohne die geringste Trocknung in ihrer natürlichen Robeit erhalten werden mussen; so ist die robe Materie ju dieser Art Stricken fertig, und man hat blos noch einer Strickwinde nothig, die zur Verfertigung der Stricke selbst gleich ben ber Hand senn muß. Die Art selbst und die Werkzeuge, womit diese Stricke geschlagen ober zusammen gesponnen werden, find zwar noch sehr unvollkömmen und mangelhaft, allein die Hoffnung, daß. das Publis kum den mannigfältigen Rußen diefer wohlfeilen Stricke anetkennen werde, lagt vermuthen, daß man folde Stricke balb mit mehrerer Bequemlich= keit und mit hulfe besferer Werkzeuge werde verfertigen konnien. Die Geilminde ; beren fich jener Bauer bediente, ist sehr einfach; sie ist 3 Wiertelellen hoch und i halbe Elle breit; und sitt auf eis nem Zapfen; wenn biefer mit dem Ende in einem Loche an der Wand ober an einem Blocke befestigt wird: fo tann bie Winde um eben diefen Bapfen mit ben Sanbelf herumgewendet merben. eine Horn der Winde befestigt man einige zubereitete

### 618 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

Spans von der Dicke, als man das Tau oder die Flechte haben will, und droht diese Spane mit der Hand und mit Hulfe des Herumbrehers der Winde bichtrzusammen. Wenn man zusammengebrebet hat, flicht man in das Flechtwerk neue Spane, und dreht sie aufogseiche Weise zusammen, womite man forte fahrt, bis man die Lunge hat, die der Strick ha= ben soll, Go wie man mit dem gesponnenen Tau oder Flechtmerk fortgeht, wickelt man es auf die Queerzapfen der Winde, und wenn es ganz fertig ist, so wirders auf ein Rollholz gewickelt. nun auf diese Weise dren Flechten fertig gemacht find, so nimmt man zwey von ihnen, besestiget sie wie worher an das Ende der Winde, breht gelinde und lose zusammen, und wickelt, sie auf die Winde: Endlich wird diese doppelte Flechte ferzig auf ein Rollhold gemickett. Hiervon nimmt man wieder eben, diese doppeste Flechte, und fügt sie auf der Winde, mie pprher, mit der britten zusammen. Nup find alle 3 Flechten dicht zusammengedreht und gesponnen, und ber Strick ift fertig, Diese Stricke find dauerhaft und widerstehen der Faulniß langer, alg die gewöhnlichen Stricke; pielleicht können sie durch Eintguchen in Theer noch verbellert werden. G. Sushallnings-Journal. October 1789. G. 93.

2) Mögling erfindet gewebte Geile mit parallellaufenden Faden.

Der kürzlich verstorbene wirtembergische Geh. Rach-

Rath Mögling hat eine neue Art Geile erfunden, deren Fäden nicht wie gewöhnlich gedreht ulid über einander gewunden, sondern gernde und parallel= laufend miteinander verbunden sind. Gehort Mus schenbrot fand durch verschiedene Versuche, daß. die nicht gedrehten Fäden und Sthuure den Seilen eine weit größere Festigkeit geben, als die hedteht ten; nur gelang es ihm nicht, eine schickliche Ver= bindung der parallellaufenden Fäden zu Stande zu bringen Die Gebrüber Landauer in Stuttgart haben nun zu Verfertigung der neuen Seife, wel= che besonders ben dem Schiffswesen von größent Nutien find, ein eigenes Privilegium erhalten. Ver den angestellten Bersuchen fand man, daß ein fol= ches aus abwerkenem Garn gewebtes Geil von z u. 3 Bietrelzou im Umfreis eine Last ven 13 Centnern trug, Thie zu reiffen, und als man'es enblich durch eine noch größere Kraft zum Reiffen brachte, zerriß es, als ob es mit ber Scheere abgeschnitten morden ware, jum Beweis, wie alle Faden gleich ge= tragen hatten. Ein so gewebtes Scil', 504 Faden enthaltend, 3 u. 3 Sechzehntelzoll im Umfreis, und 111 Schuh lang, wog nicht mehr als 19 Pfund, ein gewöhnliches aber vom Seiler von gleicher Lange und Umfreid, und eben so viel Faven, 31 und I halb Pfund. Pationglzeitung der Dentschen, 1799. 108 St. Der Geh. Rath Mögling hatte auf feinem unweit Callo gelegenen Buhlhof eine Anstalt sur Fabrication! solcher gewebter Geile errichtet; nadiher

### 620 Dritter Abschnitt. Mechan, Kunste.

nachher überließ der Ersinder das Geheimnis dieser Fabrication den Gebrüdern Landauer in Stutt= gart. Reichsanzeiger 1799. Nr. 70.

# XIV. Spinneren.

"अनेहतु अनुमार सह १० को विकास

Josepha Sedelmener erfindet eine Maschine zur leichten Vermischung des Wergs mit Baumwolle.

Jepha Sebelmeyer in Brunn, melde sich bes reits durch die Erfindung eines Spinnrads mit zwen Spuhlen bekannt gemacht hat, hat eine Maschine, und die Manipulation erfunden, vermittelst welcher das grobe vom Flachse abfallende Werg. Popen genannt, welches gewöhnlich weggeworfen wird, auf eine sehr leichte Art mit Baumwolle vermengt, und sodann mit großem Vortheile zu aller-Ien Stoffen verwendet werden kann. In Mühren find bereits 131 Lehrlinge beiberlei. Geschlechts zu Dieser Begebeitung abgerichtet worden, und die niederöstreichische Landesregierung zu Wien hat durch eine Publikation, vom zien August die Weberenunternehmer eingeladen, eine solche in Wien angelegte Maschine in Augenschein zu nehmen. Journal für Jabrik, Manufaktur ic. 1798, Oct. ©. 347.

### XV. Zeugweberen XVI. Zisbruckeren, 621

# XV. Zeugweberen.

#### 1) Eine neue Art Beug.

Die Bürger Jolivet und Cochet zu Lyon haben eine neue Art Zeug (tricor a double maille fixe) zu verfertigen erfunden, und darüber ein Patent auf 15 Jahr erhalten. Journal für Kabrik 1c. 1799, Just. S. 523.

### 2) Watte aus Teichrohrkolbeni Wolle.

Die Leipziger ökonom. Societät erhielt von dem Herrn Collegienrath Euler eine Probe von Watte, die auf Veranlassung des Hofrath Seydensteich's in Petersburg aus Ceichrohrkolben Wolle (Typha laxifolia) verfertiget war, und an Leichtige keit die französische übertrifft. Gekonom. Sefte, 1799, S. 86.

# XVI. Zizdruckeren.

Behr erfindet eine neue Zige

Der Gold-Graveur, Hr. B. A. Behr in Orest den hat eine neue, sehr ingenidse Druckmaschine zu feinen englischen Ziffen erfunden, die vor der gewöhn-

### 522 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

wöhnlichen Oruckeren ber Englander mit Rupfer= platten außerordentliche Vortheile hat, indem sle mit einer weit größern Schnelligkeit, Reinlichkeit und Accupatosse bie Arbeit bowerkstelliget, als die englische Druckeren. Diese wortheilhafta Maschine hat den Marsug, daß sierununterbrochen fortarbeitet, ohnewinen Augenblick ruhen zu dürfen. Der Drucker hat nicht nothig, die Farbe lange einzutragen, die Platte zu wischen, die Rander genau zu reinigent, und danit mit Genauigkeit das zu be= druckende Tuch aufzulegen, idamit fein Abdruck, ganz genau an den andern past und anschließt, welche Manipulation gewihnlich immer wiel Zeit wegnimmt, diese wird aber durch diese Erfindung gang-Iich erspart, und dennoch die Druckeren viel rein= licher, sauberer, accurater und sicherer bewerkstelliget, so, daß nie ein Fehldruck daben vorkommen Fann, welches ben feinen Tuchern und großen Fa= prifen allerdings von Bedeutung ist. Uebrigens ist diese Ersindung von sehr einfacher Zusummensetzung, und eben desmegen desto dauerhafter; auch ist sie, in Absicht der anzuwendenden Kraft, eben so leicht, als die englische, indem sie chan nicht mehr Hande beschüftigt, als diese. Hr. B. ist entschlossen, den Liebhabern dieser Erfindung, pund besonders den Inhabern vaterlandischen Fabriken, ein Modell von 3 Juß 4 Zoll Hohe zu bauen, falls sie es verlan= . gen, und sich beshalb in frankirten Briefen mit ihm einverständigen wollen. Außerhem ist er auch jent beschüf=

beschäftigt, eine genaue Abbitonng Dieser Maschine 'in Rupfer zu stechen jouind deinie Benetiche Beschrelbung dazu abzufassen's damir entfernterFubrikanten fich dieselbe nach dieser eichnigen Angabe selbst hauen lassen können. Die Abbilbung ist im Arnofdischen Musaum zu Dresben zu haben, wohin man sich deshalben zu wenden hat. Deursche Aunstblätrer und Aunstanzeigen a. d. Jahr 1799, Ties Greff, Dresbenie view or the contract of the second

Eine dergleichen Muschine wurde schoir in dem Journ: sur Fabrit; Manufaktuv zer Tryy; Mari, S. 204 beschrieben ; vb hier dieselbige Maschine des Hrn. B. gemennt war, oder ob benda von einander verschieden find, wird die Zeit erstelehren. In wie the erspiret, und einer den Frankreicher

> there faul every directions with therefor it द रेगा सर्वकार्य है

#### the sourcest new or next the color of 1) Chaptab verbessert die gelbe Farbe.

3. 21. Eli Chaptal hat bas djennische Verfahren angegeben, vermittelft beffen die gelbe Farbe, der man bisher im Großen Glung und Dauer nicht zu geben wußte, verfertigt werden kinn. Dourn. für Fabrik, Manufaktur 20. 1798, Sept. S. 257.

### 2) Westring entbeckt neue Farbestoffe.

Der Leibmed. D. Westeing hat in ben Reuen Abhandi, der köngli Schw. Akab, der Wissensch.

XVII.

### 624 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

XVII. 286. f. d.J. 1797, im zien Quart, Mr. 3. die sechste Fortsetzung von seinen Versuchen geliefert, aus den Flechtenarten Farbestoffe zu hohen und schönen Farben auf Seide und Wolle zu bereiten, und gezeigt, daß Lichen Fubatus, filamentosus pendatus axillis compressis, eine Art tothe Farbe (color aurantiacus) besonders auf Garn giebt. Ferner hat et in dent XIX. Bande, f. d. J. 1798, 1tes Quart:, folgende Versuche bekannt gemacht; Lichen barbarus ... filanientosus 4 pendulus 3 subarticulatos ramis patentillimis, gab ber Geibe eine fchone glans zende Orangefarbe. Auch L. plicatus; filament, pendolus ramis implexis, scutellis radiatis (souft in bet Materia medica unter dem Namen Muschs arborens bekanne) hat vielen Farbestoff, der grune, Dranges Carmelit und Fabellfarbe grebt. L. hirrus, Alamont ramolissimus, erecus, vuberculis farinaccia spartis, yab Dranges, Carmelits, Isabells, heltgelbe Mankinges und nußbraune Farben. A Lie Koridas Afilameire eramo. sus, eichus, schiellig radiatis, gab bestiters auf Seide ins Grünliche fallende Farben. L. compressus, longissimus ex susco nigricans, glaber, radiciformis (vielleicht keine Flechte, fonbern ein Gewächs pon einer eigenen (Battung) hatte nicht piel Farbematerie, gab auch keine beständige Farberauf. Wolle; aber auf Seide hell Carmelit und ventre de Biches L. vulpinus, filament, ramolissimus prerectus, fastigiatus, inaequaliangulosus, gab schone hohe und achte Farben, als citrongelb, pistaciengrun, hellgelb,

gelb, auch auf Leinwand. Der Verf. ließ die das mit gemachte Proben ein halbes Jahr an der Sonne liegen, und fandsie menig verändert.

3) Charles Lasten rie zieht aus einem Champignon eine sehr dauerhafte gelbe Sarbe.

In dem Bulletin der sejences de Parist de l'ad V. Prairiat. Dir. 3. besindet sich eine Abhandlung von Charles Lasteppre über eine Farbe, dieser auf einem Champignon gezogen hat. Es war worzügzlich der voletus hirfutys Bulliurd, aus welchem Lasseppre eine sehr dauerhaste getbe Habe gezogen hat. Uk. indiese Farbe auszuziehen, stößteman den Pils in einem Mörser, und läßt das Mark eine Biertelstunde lang koden. Eine Unze Mark ist hinreichend, sechs Pfund Wasser zu färben. Alle Beuge nahmen diese Farbe sehr sehr gut an, nur die Baumwolle und der Zwirn weniger sehhaft. Auf ver Spide beingtisse den schönsten Effett hervor.

4) Man entdeckt ein neues Färbeholz, Paras

Evinaienem vor furjent in Spanien, herausgestennaienen wichtigen Werke: Informes a S. M. y Real Iunta de Comercio, Moneda y Minas sobre algunas Producciones naturales descubiertas en estos ultimos tiempos en los dominios de Espana, y otros trabajos de D. Domingo Garcia Fernandez Inspectot Fortsche in Wissensch., 4v Nr Gene-

# 628 Dritter Mischille BMkechan. Kunste.

Gederalinder Bulayes de Maneda escriphadigi. Anno 1798. 124 S. 8. oder 3 Benichte anden König und das königi. Collegium für Sandlung. Münzwes fen und Bergbau, Weer einige Patueprodukte, die kukzlich ein bem spanischen Bestrumgen ente Selft wörden, und andete Arbeiten givom Bride Bugkelinanvez uff. wil hat man in: Gniana ein neuch gatheholy; paraguaranigenunut; urudaft. Bie Farbe, welche die Amdoodssselben bem Waster dulch Rochen mittheilt, widerstehr vem Sauren lan artin ill gersoon Brassien wund Campedmhols Melinestau, Eittonenfänke tunb Weinstein beloben die maruffrite Farberdeffelben fand weemantelniste In Ein ittleffe Rusenruth? Die Pliebenden Bestands theile firiten sittemit gleicher Leichtigkein auf Geite Wolle Ind Baumoble Juvie Farber framslebhaftet Ach hie Seiden weniger um Wolledunung modowed liger auf Blundwille. Ein Absub von biefer Rinde, mit einem Gallapfelveköft volltuliche pibilbat Leinen kolenkothen, krivad entfärbenven Nieborichung Wie Weingeist und romischem Alauniverhalt stollen wie Die Cochenitte in nur ist vie Ihrbe errole schwarze Doch barf man iffatt verfchieligen niede die Gaibe Bein Sohnenlichte hicht wivernehele und vin die farbeliveil Beschnotheile hichtus hanse promiemite Chilipectie und Bräftlienholse sind. and nie enung airend ichmedic und, nach Virthichen, said i duf es die Stelle ver Golläviel ge. 1 vertreite Russellen freiheiten freihafenner S. er 2 1 645

3) Erdmer macht ein Surrogatifür dun genou na Gallapfek Befannt. -8 Derchobe Preise der ausländischen Gallapsel veransaßtochem Herrn Apotheker Trömer, mit uch schiedenen inläudischen Gewächsen, die einigen go-Aringivenden Stofffenthalten, Bersuche anzustellen, um sie zur Bereitung der schwarzen Dinte su benupen. mEvementillwurzet, unroife Eicheln, frische junge Eidenrinde Blauhols Schalen panzarie nen welschen Russen u. dale geben zwag mit Gisenvierios eine zientlich schwarze Dinte, welche aber von keiner Dauer ist "mennangn nicht das Nerhältnifi des Eisenvitriols gegen den adstringirenden Stoff genaustrifft. Die schwarzen Gallapfel guthalten den meisten adstringirenden Stoff o daher erfordern sie auch den meisten Eisenvieriol, so doß man Küglich zu einem Theil dieser Gallapfel drep Biel Gisenwitriok nehmen kann. Bu den übrigen oben= igenanusen, welche die Stelle der Gallapfel pertreten sollen, darf man selten mehr als ein 4tel des Bewickes Eisenpitriglzushmen, soust wird die da= mit geschriebene Schrift in furger Zeit gelblich. Wurcht einen Zusall kam dem Herrn Trömer benm Umgroben sings neuch Gartens an einem eichenen Zaune ein Gewäche in die Pandz das sehr adstringirend schmeckte, und, nach Versuchen, fand er, daß es die Stelle der Gallapfel gang vertrete, in= dem es in demselben Verhaltniffe mit Gisenvitrio! Rr 2 eine

### XVIII. Siarfes und Puderfabrif. 629

puder aus Starke leicht selbst bereiten kann, und wodurch man den Haarpuder gang rein, nicht mit fremden Theisen vermischt erhalt. Man nimmt ein mundes, chugefähr noch einmal so hohes als breiz tes Jaß von willführlicher Große, das einen genau passenden Deckel hat. In der halben Hohe bes Gefaßes bringt man noch einen Boben an, in bem fich eine Menge Löcher befinden, beren Durchmeffer ohngefahr einen Drittelzoll, etwas nicht oder wes' niger betragen. In ber Mitte bes Deckels ist ein Lod, burch welches eine bewegliche Stange in ben obersten Raum biefer Zurichtung geht, und unten ift an der Stange ein horizontales Kreuz befostiget. Mun nimmt man einen Sack von Leinwahd; füllet ibn dur Halfte mit Starke an, ftette ben untern Theil der Stange mit dem Kröuse hinein; bindet: beit Gad über bem Kreuse zu, ftellt ifin in den obern Raum bes Gefäßes, und bedeckt hun alles mit dem Deckel. Alsdann zieht man die Stange mit einiger. Geschwindigkeit, wie benn Buttern, auf und nieder, mpdurch die Starke zugleich gestampft und gesiebt. ober gestäubet wird. Der garte Graub ober der Haarpuder fällt theils von selbst durch die Löcher des mittlern Bodens in den untern Raum, theils wird er auch von bem Sacke hinunter gekehrt. den in den untersten Raum gefallenen Puder heraus=: funehmen, muß man eine schickliche Deffnung anbringens ober man macht die ganze Einrichtung fo, daß: der mittsere durchlöcherte Boben herausgenommen, order and many

# 630 Deitter Abschnitt. Mechan. Kunste.

und sobanie ber Unten Regende Sparpubes herausgeschüttet werben kann. Die ersten Maschinen bie= ser Art, welche gebraucht wurden, hatten in der Mitte den durchlocherten Boden nicht, welches den Nachtheil verursachte, daß durch die Bewegung des Gackes gallen Puder immer ausgerührt und das Durchbeuteln verhindert wurde. Noch kann man matelft eines Schlauchs Die Stange und die Deff= nung ides Deckels fo verhinden, daß da kein Puder= Raub hengussteigen kann Wennsbag gange Gefüß 2. Ellen-hochist, sp. darf der Sack-nur 13:394 hoch über die Grundsläche des Arcuses an die Stange angebunden sepn schamitiscin, fastseben, so großer Spielraumstum Aufs und Niederzichen der Stange bleibtockartoffel Storfe ift aber hierzu, nicht branchbott a Ockon i Kesta Angon Januar 10 5-1765, 178. nen. Daß die Labaktorang ein kangenigie

Franklich gestätlich ber Tabakaphans un en nale

Messen und Rappirenides Labaldader

Der Mechanikus M. Missel hat am zoten Nov.
1798 zur Nerferzigung zwener Maschipen zum Stampfen und Kappiren des Tabaks ein privatives Privilegium für die sammtlichen preußischen Propinsen
diesseits der Weser auf 6 lähre erhalten. Journ.
für Fabrik, Manusakur ze. 1799, Febr. S. 168.

## 632 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

Frie

die sich durch die vorzüglichsten Eigenschaften andzeichneter Hierauf ließ er 100 Pfund Tabaköstengel in einem Bachofen einaschern, weil eingefallenes Regenwetter dem Berbrennen im Fregen nicht sehr gunstig mar Phiervon erhielt er 22 Pfund gemeine Afche bie er nach Berlin, an den geschickten Apothefer Herrn Flytner sandte, der die chemische Untersuchung-übernahm, wie viel Potaiche und wie viel reines Laugentalz ut 22 Prund Tabacksstens gelasche enthalten sey. Die Ausführung geschah auf folgende Art; 1). Die 22 Afund Afche murden in einem großen irdenen Gefaße mit eben fo viel kaltem bestillerten Wasser übergossen. Nach 24 Stunden, wührend welcher Zeit man die Masse: bfe tere umrührtes wurde die Lauge durch einen Spißbentek pon der nun zum Theil schon ausgelaugten Aschengeschieden. Die im Spigbentel befindliche Asche wurde so lange mit defillirtem Wasser ausz gelaugt, bis das Wassen, keinen salzigen Geschmack mehr pon sich gabs hierzu wurden noch 28 Pfund Wassen verbraucht. 2). Die erhaltene Lauge wurde in einem verzinnten Kestel bis zur Trockne abges dampfte das zurückgebliebene schmarzgraue Galt enthielt an Gewicht drey Prind, zwölf-Loth. 3)-Aus diesent Salze wurde durch die Kalzination em Pfund secht und zwanzig Lord-Potasche erhalten, die eine weiße, ins Blaugrape übergebende Farbe hatte, und übrigens alle Eigenschaften einer guten Potasche besaß. 4) Ein Pfund von dieser Pot=

Potasche murbe mit eben so vielt destillirtem Wasser eingeweiche. Die Auflosung wurde hierauf filtrirtz abaedampft; und davon ein sehr weißes; reines Läugensalzwerhalten; bessen Gewicht 18 Lord und Quenteben betrug. Destillirtes Baffer nahm Herr Flitener hier deswegen, weil die Tabacksstend get in einem verschlossenen Backofen, wo die Luft teinen frenen Zumitt hatte, verbrannt worden mas tent, daher war die Asche noch unvollkommen, ins Beni man nicht allein biele kohlichte, sondern auch Anthounverkohfte. Theife darinn fand. Diese Asche konnte also nicht so viel Potasche geben, als wenn fie eine vollkommene Einascherung erlitten gehabt hatte. Durch das destillire Wasser suchte dahed Herr Flitner wenigstene benjenigen Merluft zu vers meiden ben die in dem gemeinen Waffer enthaltes neus erbigen Mittelfalze ben der Bearbeitung im Großen bewirken. Ben einer vollkommenern Asche wird alfo die Ausbeute ber Potasche aus den Tabacks! ftengeln noch ergieliger fenn. Unter allen Holzars ren giebr der Abern bie meiste Potasche; namlich aco Pfund Ahornstammholf geben etwa 13-Loch Potasche. Da num ico Pfund trockene Tabacksstengel Dfund 26 Loth Priasche geben : so sieht man hier= aus, daß die Tabacksfreigel an Potasche liber seches mal mehr ergieliger find, als das beste Rohlholz, namlich der Ahorn. Die Benutzung der Cabacksstengel zu Potasche ift bennach von der größten Wichtigkeit und bietet bem Landmann eine neue Quelle Ar5

## 634 Pritter Abschnitt Mechaus Künste

Ducile des Gewinns dar. Ferner zeige hert von Makanaes, das die Tabackstengel, man mag sie nun ganzlich auf dem Acer ftehen lassen, ober um= pflügen, dem Acter ben größten-Schaden bringen, und des daher das Ausreißen derselben , und ihre Benunung ju Potasche am vortheilhaftesten ist; er zeigt, daß nie kein Dunger fur den Acker find, weil ihre Wurzeln'nicht vermodern, sondern erft nach einigen Jahrene in gin burres Spls zerfallen und überdiest beum Eggen ibas Land platt schleifen und festendristen. 23-Aur Zeit der Tabakgerndten ist die Witterung noch merma und die Tabakestengelifons negh ist id Tagen vollig trocknen, und gledann in eingri Grubecou, Afchezverbrannt, merden, po die Aprasche in den Seifensiederenen Blashütten auf doni Acinmandhleichen sur Emgil der Favence und Birdigrep mein unenthehrliches Bedürfnist ist afor ist esoum formehresur minschen nachaß, manadieser Entdeckung des hen von M. Gebrauch machen moge Die Benunging der Potasche, eine Aufforderung Whalle Octonomen und Gutsbesitzer, evan Ann. M. kanigl. Fabrikenkommist. in Berlin, Berlin, 1792. Duenichen Zucker. Diese Scheidungkart war aber zu kostbar, bahrr wählte er den gewöhnlichen Weg. namlich ven Safreten Administre anstzupressen, das Ansgepresie, zu reinigen, akzudunker, alsbann zu Tepfiellissien, die Arnställen alkdonn auf neue durch eine abermalige Anfflijung und weiter dazu gehörige eel su resuigent, weldze Berúgeks, ihn auch ge-\_ 330H0]

# XXI. Zuckerfabrikat. aus Runkelruben. 639

# Aufersabrikation aus Runt

Der Direct. Achard in Berlift macht bie wichtige Entdeckung, daß man aus Runs felrüben Zucker bereiten kann,

don der berühmte Echemiker Makngraf versudste es, aus mehkeren Pflanzen einen Zucker zu fdjeiden? Die Pffangelt, "infit beren Wirtseln fiet. Wersuche machte, waren folgende Pappinetalafba vel palielcens; quae Cyelaniditionatum C. n. obet der weiße Mangolding 130sistafun Dödbnaei ober Die Zuckerwirtzel: "FF Beta radice frafie Gingall Bera रेपिनिक एउरिस्मा और संमुंगिर किसे एक स्मार के किसे Bermittelst des spiritus vint reciffentiffini fafico et aus einem halven Pfund getrockneter welfer man goldiourseln", eine Halbe Angereinen Zukerpaus einem halben Pfunde gerrockfleten Buckerwurzeff 3 Duentchen Zuckelle und gug einem Antben भोमान gekröckneter rother Mangoldbudiefeln? ZuGrinibes Quentchen Zucker. Diese Scheidungsart war aber du kostbar, daher mählte er den gewöhnlichen Weg, namlich den Saft-ber-Wurzeln auszupressen, das Ausgepreßte zu reinigen, abzudünsten, alsbann zu krystallisiren, die Krystallen alsdann aufs neue durch eine abermalige Auflösung und weiter dazu gehörige Mittel zu reinigen, welche Versuche ihnt auch ge= langen.

## 636 Dritter Ubschmitt. Methaus Kunste.

kangent. Das ganze Werfahren beschrieb, Mauggraf in ben Membires de Ancedemie des fel de Berlin pr l'année tigan, unter dent Citel 2 Expériences Chymiques faires dans le deffein de tirer an veritable sucre de diverses plantes qui naillent dans nes contrees. Man findet auch biese Abhandlung in der odin D. B. Lehmann veranstalteten Ausgabe von Marggrafs them: Sweffen 1768. Th. 17. 3.70 bis 86. 2 Diese Bersuche Marggrass konnten bem Herrn Director Achard nicht unbekannt fenn ; und ganz wahrschienkich haben sie ihn auf den glücklichen Gebanken geleitet, auch mit den Runfelrüben Versuche ansustellen, und den Zuckerstoff daraus abzulscheiben: Ein Unternehmen, das gewiß wir allem Danke erkanne zu werben verdients und wenn nian bedeuft, wie viele Millionen Geld jährlich für ben Zucker ine Ausland giengen, so wird man auch nicht umbin können, Achard's Enidedung, wenn sie erft gang zu ihrer Wollkommenheit gebrucht sehn wird; unter die wichtigsten Entdeckungen unfred Jahrhung deres zu sahlen. Das Gemäche, aus welchem Achied! die zuckerartigen Bestandtheile mit Vortheil abgeschieden hat, ist eine Abart der Bera valgarist welche Beckmann folgenbermaßen bestimmt hat: Bera altissima, floribus ternis vel quaternis; foliolis calycis inermibus, carinaris, caule crassissimo fasciato, radice maxima, rubro et albo intus variegata, follis maximis rubeneibus: sonst auch Dickriebe, Aummels wiebe, Raunsche oder Burgundes Rübe genannt. Die

### XXI. Zuckerfabrikate aus Runkelrüben. 637

Die erste Nachricht über die vom Director Achars angestellten Versuche, aus dem Safte der Runkels ruben Zucker zu producifen, erhielt das Publikum durch folgende Schrift: Oer neueste deutsche Gzells vertreter des indischen Juckers, oder der Jucker aus Runkelrüben, die wichtigste und wohlthä: tigste Entdeckung des 18ten Jahrhunderto, mit Berlin 1799; mo es Geiterax heißte L-Rupfer. Wer Director Achard hat die Entbeckung gemachte daß aus der sogenannten Runkelrube; die rest vor züglich in der Gegend von Halberstadt gebauct, und bis jest nur zum Wiehkutter angewendet worden ist vermöge ihrer in reichlichem Maaße vorhande= nen Zuckertheile, ein; in jeder Rücksicht ben gemohnlichen ersetzender, wohlschmeckender-, und mit keiner größern Muhe datzustellender Jucker bereitet werden kann, der in Rucksicht des Presses ben weitem wohlfeiler, und in der Gestalt eines Sprups fomoble als in faster frustallinisher Forne acticsert werden zund dessen Perfertigung im Großen schlech= terdings kein mesentliches. Sinderniß in den Weg kömmen kann." Der Herr Kriegsrath Roldechen fand indessen in dem neuesten deutschen Stellvertreter des indischen Zuckers manche unrichtige Ideen, die er in folgender Schrift zu berichtigen suchte: Ueber den Anbau der sogenannten Kunkelrüben und die mit dem selben angestellten Juderversuche. Don Rack August Poldechen, königl. Mriegsrathe und Affessor ben ben Generalfalzadministration. Beres

## 638 Pritter Abschaute. Mechanskiuster.

für und Stautingelity99% i 80 Heften Werfausnung Merfassen besiStellvertreters hatte behauptet alkaß prejenigem Runkelkuben, imelike man zun Zuckerfabritation benugen wolle, Leiner Desondern Eultur bedürften annbidaß der Director. Achanden nach nie nem funksehnischeigen mit Versuchen verbundenem Studio pridaku Geheimnis diefer Cultur berausgef brachtishubes, odleser Behauptung, widerspricht; der Rein Kriegdrath Röldechen, weil sein eigener Bus teri, uderilgeheime Geehandlungerath Liöldechen estwar Admidam Director, Achard zu seinen Weise fachen im Geptemben 2798 bie Runkelrüben liefause die inherigaus gufidie gemöhnliche Weise gehauet modden der Dagegen versichert den Werkalfer com Deutschkandon Goldgruben daß Achard aller dings, Berbachtungen über die Werbesserung der Rinkebribenkuleur angestellen habe mind, daß: nicht jedor Milledr den Runkelrüben der Zuckerproduction gleich gimdigblen winnen willenman nichts davond doß Obmire di dicirificogbachtungenvalsirin Wahrinwiß has ber für sich, behälten mollengs Schaft zu Anfange des appille ini Mirskadun Baideadi von Abraille in Maga beburgischen underfalberstädtischen Geitiwohl ebenise lange nach-schons in Thuringen), häufig als Liehkutzer gebautis und daraus ein Sprupsur Consumien des Landmanus-kernieus (Sein) a Jahren haute sie auch der Bater desiGernuskriegstathe Kälhechem, und lieferte-sumphibem Directan Achaedwials and dem Oversamitäedrath undallyst. Strudystäde die zu ihren

### XXIv Zuckerfabrikat. aus Monkeiruben. 189

wennMussendon nothigen Runkelrüben, worme H affiche injaurinen Sprip ; fondorn auch einen wolfte ichmenkanden Kandis bereitete. Alchand machte seis Aienlugesten Wersuch mir Runkelrübenzudie nichtspres Phangel morden waren, die Erfahrdung welchire ihn where has fith die veryflanzien Runkelruben fu theis nen Bersuchen besfer schickten. Duch Ingrenutife Runkelrüben, woraus Achard Zucker bekeikerehabs geblatzet worden, worans Sp. Nölbechen fil bießt, duff das vorsichtige Abblatten die Runkelrüben feis nedweiges jur Zuckerproduction untäuglich mocker Fast su igleicher Zeir mie dem Werrie Professok Sermbstades machtet auch der Bernastriegerath Möldechen einen Versuch mit den Niebenzucker-Bereitung und das Resultat mar madis er durch Dus Eindicken des Safts bis zur Trockene, zeine sehe suffe, dent sogenannten braumen Rodzucker Abilliche Masse erhielt bie einen pfefferkuchenartie gen Geschman hutter und mahrscheinlich ver sorgfale rigerer Behandlung vund durch Raffinneiowzeineit Brauchbarelt Zucker gegeben haben murde. Deriques georefrei Ruckstand von den Runkoleuben giebninge einsgines Biebsteter und fann nine, moin mon son inchaehörige Bahrung bringt / eine Gereachtliche Quantitatungth guten Branntweine durausverhalten ind der nach der Westillarion bleibende Ruchkand giebt nuch inimer Tingutes Wichfütter Wiek viek Zuckeinun Giner Düghtiste Runkeltüben enthalten fely, wist moch micht genau bestimme, im vom moresteix 1117 deut=

# 640 Dritter Abschnitt. Mecham Kunste.

Deutschen Stellvertreter des indischen Zuders wird zwar gesagt pi daß hundert Pfund Runkelrüben acht Pfund Zucker gegeben hatten , Herr Goldechen zeigt aber, daß erst mehrere Versuchendthig sevens the man etwas Bestimmres hierüber sagen könna Bulekt rath her Woldechen über bemi Anbau der Runfelruben ben Anbau ber Affornbaume, besonders des Zuckerahorns (acer saccharimm) und des Gilbers ahorns (acer Malicarpiim), welche ben zuckerreichsten Saft liefernt, nicht zu vergeffen, welt ein einziget Poldjer Baunt vier und ein giel pfand Rossucket Tiefert, wovon das Pfind nicht viel aber einen Groschen zu stehen kommt, und der Baum, wenn er 18 Jahle gestossen hat, woch als Nug- und Brenn-Note zu brauchen iff. And her den den mieter wird end his industrial ne dans in de da da de

# As Heben den Anbau der Runkelrüben

verschiedenen Methoden, die Ankfeleuben zu bauen, sier auch nut im Ausrüge mitcherten wollten, die Hohreren wollten, die Hohrere waltsten wollten, die Schriften anzuzeigen, wo ünsere Leser hahrere Nachrichten hierüber Andere Nachrichten bestehnten in seinem Steel Steel S. 35 il. 31. Mindelter in feinem Sansvarer stimmte ebenfante für die Gereffanten der Andere Steel S. 35 il. 31. Mindelten die Gereffanten der Andere Steel S. 35 il. 31. Mindelten die Gereffanten der Andere Steel Steel

beid Sammenkörner ff Ceunschlands Goldgrube, öder durch welche inkandische Bezeugneffe tann Sectivembe Maffee police und Zuckenimöglichst epfent weeden, mid was ist insbesondere wonder Zurketbereitungsausskunkeltüben und Abstribelis men sziniernomiren ? Mit 2: illum-Aupf, Berlin 4799. S. 124. Pierauf wurder Aldrards, Verfahr reminschen Werkiner Machrichten wom zien May, 4799 bekannt gemachtiger empsichtt auf einer nicht großen- Acterfläche das legen oder Grecten, des Saamens, aber ven einer Unternehmung ind Große das Säon aus freger asand Nach-Aginer Men upus werden die Rüben-am-suckerpeichien-weinr tie weschien albe, noch en klein Tongerchindu klitte lerer Größe siab, daher man siegweder zu weit von einander noch zu enge an einander pflanzen vder stendinker Well Ungerfaunden. ver am Nieuch ams seigen 479911 Mest 25, zeitiges Tuinnerungen zgegen Advands. Methode madites behaupistsaber and die applitun Ruben, am besten masseten, mithin auch au zuckerreichsten sehn müßten. Henr Aföldegren macht im amenten Peft seiner Schrifte Ueber den Anbau dan Reinkelrüben und f. m., S., 122, big 139 ebenfalls Ginmendungent gegen; Achards Methode, und widerspricht der BehauptungAchards, alkieb nur die spindelföumigen und micht die knolligten Rüben zur Zuckerbereitung brauchbar maren. Herr D. Töm-Lich außert gim Reichsanzeigen augen Dr. 183.: er habe gefunden sidgs sid der Zuckerstoff in den Run-Fortschr. in Wissensch., 40 felrů= -8 3

## 642 Dritter Abschnüte. Mechain Kunste.

felrüben erst dann vorzüglich erzeuge, nachbemiste aus der Erde genommen ; und eine Zeitlang in Relfern oder in Gruben aufbewahrt worden sind, aund daß'sie vom December bis zu Ende des Aprils den Rehresten Zuckerstoff enthalten. Herr C. 21. Riem behauptet endlich, daß alle Runkelrüben zu Zucker dienen, wenn man nur, sobald man zur Zuckerbereitung schreiten will, die ein saures ober Weine steinfalz enthaltende Ropfe gut wegschneidet, welche boch noch zum Futter für das Dieh zu nuten find. Ueberhaupt gelte dieses von allen Mangoldarten, nur daß die rothe Rube (rother Mangold, Beta vulgaris rubra L.) nur halb soviel Gneup, und da= her auch weniger Zucker- giebt, als die Runkelruben. Die gelbe Mongoldrube gab ben sufesten Gaft, auch den süßesten Syrup, selbst süßer, als die Runs kelrube, aver nur gar zu wenig; sonste wurde sie die beste finnd vom Geschmack bie reinste unter als len zum Sprup und zum Zuckermachen fenn. Indessen findet sich ben allen Wegetabisien der gegeuns dete Unterschied; daß sie nicht in einem Jahrens vielen und constantibsen Syrup gebent, wie im ans dern, welches vom Wetter herrührt, ob es mehd feucht oder trotten ist, wie auch schon Margyraf bemerkte. Reichsanzeiger 1799. Mr. 163. 1833

Vom Abblatten der Runkelrüben urtheilt Hert Nöldechen, daß man die größten außeren Blatters besonders wenn sie ankangen gelb zu werben, ohne Bedünken abnehmen könne, nur darf man das Here nicht Micht beschädigen, und muß sich vorsehen, daß die Warzel nicht gelöset wird. Achard behauptet ebenfalls, daß man nur die gelben absterbenden Blätter, aber ja nicht die grünen, abnehmen musse, wenn die Rüben zur Zuckerbereitung tauglich bleiben sollen.

# B. Bereitung des Syrups und des Zuk-

र्वता कार्यक वर एक हि<del>न्दा और ग</del>ाउटी साधी क्रिका गणी

1) Noldechen's Methode, aus Runkelrus ben einen Rohzucker zu bereiten.

Berr Kriegsrath Moldechen erhielt aus dem feinem Water gehörigen Vormerk Wedding ben Berfin 33 Pfund Runkelruben, die er pon der dunnen Schale befrenete auf dem Reibeisen zerrieb das Berriebene in einem Tuch auspreßte und hiervon etwas mehr als 16 Quart Saft bekam, welcher eine schmutig shellrothe Farbe hatte. Diesen Saft fette er in einem kupfernen Restel auf ein Kohlens fouer, und ließ ihn ohngeführ eine halbe Stunde fark kochen. Sphald der Saft zu kochen ansieng, zeigte fich auf der Oberfläche ein schmutziger Schaum, die Flüßigkeit: murde gang trübe und nahm eine fduvärgliche Farbe an. Diesen sich mit jedem Auf= wallen vermehrenden Schaum nahm er mit einem Schaumioffelnab, und persente nach dem Werlaufe iener halben Stunde die Flüßigkeit, mit einigen 682 Quarten \$ 2 m

## 644 Dritter Abschnitte Mechanik Kunste.

Duarken kleireit Ralkwassers. - Dieses Relkwaster bei retiete de fo, das er auf ein Pfund gut ausgebrannten Balle i Buthd i halb Ofiare laktes Erunnerhvaft ferigog, und ihn ruhig fichen ließ! Rach 24 Crims Dentisar Ver Kalk völlig grisscht panid bas öbere flare Weffer zum Gebrauche geschickt. Durch Die sed herzugeseiste Kallwasser-wurde vie Phenzensunge ein Cheff ber Schleimtheile, find ber galbesteff viltig geschiedelig und wernebge die beit Daben beip wohntenden Epweißstoffes zum Theil als Echeum auff die Overfläche getrieben. Der Schwim wurde fortwährend abgeschöpft, und als vie Dugingtat des Safte erwa bis auf die Hälfte durch allinibliges Kochen ben gelindem Feuer verdünfter und die Ffäßig= keit- ziemlich klar gereorden mar, goß er sie-butch em nicht zu villines wolltenes! Endry, für welchem die durch bas Kalkwaster geschiodenen Alnresniakesteir dutuablichen / inidivingligigibleaffor aveile langue Patten willvie Biefe klaver fahom siemusch wein und sekresuffithmedende Flükigtete goßzoe munsch ein fleilleres limfeines Gestlic / soches fie behigetindent Feuer akaulyttgrein, sphännner nber die nutipur Osciffachecals Schaum fich veigenden Univertigleiten infiner wich aby find festely all coma noch a Linaut Belifigenis übrig masen, iungefährer Afundikallwafs serigue non deunidie ides Masse mochibenrochtienden Unichtiffeiten sich wältigeswischen zund als Schaunt abgendumen wurden. - Die Fhickigkeitekochte währe reid ber Seit ben gelindem Jeuer immer fort. Als fic

Ale in

sie alleglich fürstpartig zu werden ansieng, seite er etma dein Poth, frisher ungefalzener Butter hazu, um pas flarfe Auffteigen wird bas Ueberlaufen zu! verhindern, und ließ nun die Manse so seige kochen; bis the the Cenfiftent eined gerobhalteben bydunen, Zuckersprups erkeicht hatte. Diesen Sprup gesticht dann in ein iedries Gefüß und ließ, ihn allnühlig erkaltene Ed ereab fich nun, daß bie 33 Flund Runkeltûben 4 Pfund 30 und a halb Loch Lines, schr. confistenten, und von allem Nebengoschuncke kes frenten Errung gaben. Lon biefem, Sping, bereit. kangten nible Bekannte bes Fru, D. Avolen; jugs ihm nedhübrig blieb, cob er in sin anderes Gefüße bes folgieff war, tab der Syrup daring cima 4 Lott hoch fairb, sense as inceinem Birmer, his thalich zwienmal geheize wurdes auf den Ofen, guin bier Zieskunkunkunkunkundu abzumarremen Maches, Tagrak, fonnte iman auf ber Overfälbe vos Spring bie figes etenter faltene Chesen, winfelt buige Gestalt manie. mit einem Wargekserungsglase sehn eleicht untens stathendenner die Gekalt einer Diekinde bemarkogen Machard Richtendercichte diese Minterdie Distreines Amsternstein in an interferent in der beite der berachte in der beite fier the Boden don't faite, bug' schoit bie gange Masse siere: magistuderved angebg. Ohin konnte er fchou alle supply difficult eine uninfliche Rinde zeverechen, und die beit ben in den Gerun hinemdenken, und als deficilieung Ediction Dien gestauten, und die Coff religites and application batter, is thereticien. # Pi ihit, @ \$ 3

### 646 Dritter Abschnitt. Mechan. Künste.

ihn, nachbem er das Gefaß einige Zeit in heißes Wasser gesetzt hatte, um den nicht frystallisirten Sprup flußiger zu machen, in eine kleine thenerne Buckerform, beren untere Deffnung er anfangs ver= fopfte. Da er bemerkte, bag die durch das heiße Wasser erwärmte und flußig gewordene Zuckermasse wieder erfaltet und erstarrt war, bfnete er bas Loch in der Form, sette das Zimmer in dieselbe Temperatur, ben welcher der Sprup frustallisirt war, und ließ den Sprup allmalig ablaufen. Rach vier Mochen ließ die Oberstäche bes Zuckers sich nicht mehr einbrucken, und der Sprup wollte auch ben vermehrter Barme nicht mehr fließen. Der Bucker, den er nun aus der Form heraus nahm, hatte die Farbe und den Geschmack, eines ordina= ren braunen Kandis, welcher nicht nur feine Feuch tigkeit aus der Luft annahm, sondern auch desto harter wurde, je langer er an ber Luft lag. Einen Theil dieses braunen Zuckers losete er wieder in Baffer auf, und setzte ihn in einem fupfernen Gefaße auf ein gelindes Feuer. Nachdem diese Auflösung einige Beit stark gekocht hatte, sette et wieder etwas Kalks wasser hinzu, und klarte sie darauf mit etwas zu Schaum gerührtem Enweiß. Der auf ber Dberflas che sich zeigende Schaum wurde nebst' dem geronnes nen Epweiß mit dem Schaumloffel abgenommen, und die ganze Flußigkeit nach bem Abschäument wieder durch ein wollenes Tuch filtrirt. Die badurch flar gemordene Flußigkeit wurde nun all:

allmählig, nachdem wieder etwas Butter hinzugesetzt mar, bis zur Consistenz eines dicken Syrups, der, wenn man etwas davon zwischen die Finger nimmt, sich in Füden dieht, eingefocht, dann vom Jeuer genommen, in. ein anderes Gefüß zum Abkühlen gegoffen, bis zur Abfühlung umgerührt, und als die Masse ansieng körnigt. zu werden in eine kleine unten verstopste thonerne Form geschüttet. Nach einigen Tagen mar die Dbers fläche des Zuckers schon ziemlich hart, und nach siehen Tagen dfinete er das untere Loch, um den Ens rup ablaufen zu lassen. Nach Verlauf einiger Tage mar eine ziemliche Menge. Sprup abgelaufen, und der Zucker sieng an, ganz hart zu werden. Er bes deckte ihn daher etma anderthalb Zoll boch mit ci= ner Lage gewöhnlichen Buckerthon, welches ein magerer weißgrauer Thon ist, womit die Oberfläche des in der Form befindlichen Zuckers bedeckt wird; gewöhnlich hat dieser Thon, wenn man ihn anweus det die Consistens eines bicken Brenes, und die ous bemselben in den Zucker eindringende Feuchtig= keit befordert das Abfließen des Syrups. Als Die erste Thonlage trocken war, wurde sie abgenommen, und eine frische aufgelegt; als auch diese trocken und der absließende Sprup goldgelb mar, ließ er den Zucker in der Form trocknen, und als er ihn nach einigen Tagen aus derselben nahm und ihn zer= rich hatte er das Ansehn und die Gußigkeit eines feinen Farinzuckers voder sogenannten weißen Roch= auckerer moruber die Beliger einer Zuckerraffinerie, Jordan G 3 4 . K.D

### 648 Prittter Abschnitt. Mechan. Kunste.

Dordan u. Comp. in Berlin, das Zeugnif ausstellteit, haß foldher rafaniebar schien 3. auch außerto fein geschickter Zuckersieder, daß schon der zuerst abgefallene, noch nicht gelünterte und nicht unter Thon gewesene Zucker jauf dem gewöhnlichem Wege raffinirt' merden faunte, und man daraus ben gehöriger Behandlung im Großen gleichteinen guten Lumpenauchen erhalten nußte. Ueber den Anbau der Runkeirübenen, sau von Voldechen, 2tes Seft, 1799, Sigs 1542 Moch erinnert Herr Voldechen, daß auch' gleich der zuerst erhaltene Rohzucker, sobald er nur ausder Oberfliche ganz hart geworden ist, mit einer Lage Thon bedeckt werden kann, wöhrth er denjenigen Made von Reinigung: erhalt; ben die Zucker-Raffneurd von einem guten Produkte dies seriet serdern Ebenbaf. Sy 7220 augenach Bun

### 2) Hermbstädts Methode aus Runkele, rüben Rohzucker zu bereiten.

Dez Ser Medicinal Rath und Prosestrus fled in Serlin; ethielt im Ropember 1998 von dezt Sater des Cern Richtechen Runkelnübensund prearreitete sie auch um diese Zeit. In einen Pers linen Schessel giengen 112 Stück solcher Rüben von verschiedener Größe, die zusammen 125 Pfund won gen. Sie wurden mit Wasser abgewaschen , von der Lukeren Schaase befront, und dann auf einem Reibeisen bis auf den äußersten Theil der Rrone zerrzeben. Das Zerriebene stellte einen violenter

. 50

far=

### XXI. Zuckerfabrikallonz

farbigen sehr suß schweckenden Brendar; ans welle dean, da-er auf ein Ethatkelmpand geschützet wurde, phue vorgeggegentgenes Pressen, sichen sontigelesten. großer Pheil Gaft abstoß. I Das abriga wurde in keinenen Beuteln unter einer Ereffe fatt ausgebrefft, und so gabecin Schoffet diefer Ruben 24 Postiker Quart Saft. Dicfer wurde in reinem tupfcenen Arestelskier Fener zum Lochen gebracht. Gtolde benin Ansanges des Giedens hobssich win finter Edjaum empor, es warf sich eine große Menge Cie; reikstoff (materia albuminola) auf tre Oberstücks die piolete Farber des Safts verifdzenischund winderensor. in eine gelblichte umgelndert. Diesekkechendisurde mur eine halbe Stunde unterhatren. OrmSafemak nun in der Warme klar, trübte sich aber in der Mille und reagirte gegen Läcknuspapier wie eine Gaure, d. i. er farbie es roth. Da dieses die Lolge einer Baben befindlichen Elepfelsunge. Cacidum malicum) fonn konnte, welche fast in allen fiffen Pflangenftof= For vorhanden ift, und alle saure Mittel die Ary= Mallisation des Zuckers vernindern! so sachte Kerk Seimbstädt sene Sante auf folgende Alet hinwegs zuschaffen. Der abgesonderte Enweißfluff wurde nit bor Schaumkolle abgenommen, bel Abrine Gaft mit 16 Okart Kalewässer vermengt, woben er sich stark wübte Aund einen früßigen Dung auffleigen ließ, indem etwas funfeltriete Effiglaufe / dürch die Er zeugung eines weißen Dampfe; bas Dafegir von Ammioniaf voerefikiltigem Alkali andeuter fredein This . 2 . 2 .

585

nedi

### 650 Dritter Abschultt. Mechan. Runste.

noch nicht zu bestimmen mar, ob es unmittelban aus dem Safte, ober aus bem Epweißstoffe entwickels worden war, welcher lettere hier durch die Einwirs kung des Kalkwassers leicht eine Zerlegung haben konnte. Raum kam aber der Saft mit dem zugen fetten Ralfwasser zum Rochen: so flärte er sich phis lig auf, nahm eine weingelbe Farbe an, und trübte sich nicht mehr in der Kalte, so wie auch der ihm vorher sbepwohnende Rübengeschmack gang vers schwunden war. Jest ließ Herr Sermbstäde alles um den dritten Theil seines Volumens einkochen, dann erkalten, und gog es auf ein Stud Moltone da dann der suße Gaft völkig klar durchlief, und ber aufe-neue gehildete Schaum, fant andern Un= reinigkeiten, auf bem Tuche zurückblieb. Dieser neventstandene Schaum war großtentheils apfelsau= rer-Kalk. Sierauf murde nun der klargewordene Saft zur Sprupsdicke eingesotten, und lieferte 8 Mund eines fehr mohlschmeckenden Gnrups. Dielleicht hatte man mehr Syrup erhalten, wenn der ausgepreßte Ruckland nochmals mit warmem Wasser ausgelaugt worden ware, welches hier nicht geschen war. Dieser Sprup wurde in ein konisches Gefäß von verzinntem Rupfer gefüllt, welches genau 3 Pfund 6 Loth in sich faßte. Dieses Gefäß murbe in eine abwechselnde Temperatur von 50, 60, 65 und, 70 Grad nach der Reaumurischen Thermometerscale gestellt, da benn schon in einigen Stunden die Oberstäche mit einer krykallivischen Kryste belegt

belegt ward, welche niedergestoßen wurde und inn übrigen Flußigen zu Boben fank. Bald barauf erzeugte sich eine neue Kruste), welche ebonfalls mies bergestoßen wurde. Diese Verfahrungkarte murbet so oft wiederholt, als noch eine Zuckerkrusta zum Worschein fam; da aber endlich nur eine fahe micht) frystallinische Haut erschien: so war dieses ein Beis chen, daß nun aller Zucker aus bem Gafte heraus-Ernstallisiet sen, und die Operation war zu Endes Um nun den niedergefallenen kenstallinischen Zucker von dem noch flüsigen Gorup zu trennen, wurde alles in eine kleine Zuckerform gegossen deren ges öffnete Spike in ein anderes Gefaß gesetzt, und bas Ganze in einer Temperatur von 23 Visi 38 Grab Reaumur erhalten, wodurch binnen seths Engen aller noch flüßige Sprup abfloß, und der Zucker meist trocken und von einem großkernigten kinftallis nischen Zustände in der Form zurückblieb. Auf biefe Art gaben 3 Pfünd 6 Loth vernibelteten Symp 2 Pfund 4 Loth körnigt krystallistrem Zucker Jobn braungelber Farbe und 24 Loth an abgeflossatiem Sprup, in dem der Schleinistoff (principium mart eilaginolom), uitd ber Gelfenstoff (principium las ponaccum) der verarbeiteten Rüben enthalteit ind ren's folglich mar ben dieser Alrbeit nur 40. Loth wasserigte Feuchtigkeit verbunftet. Dieser Erfass rung zufolge wurde alfo ein Verliner Scheffel Runkefrühen 8 Pfund Flind blese erwa's und A Dintel= pfund körnigten Rohsuder lieforn, nebst einer guten Portion



viel zugeseizte Alaun durcht neu-hinzugebrachtes Malkwasser wieder zerlegt und abgeschieden werden, Wobsbechen a. a. D. 21cs Hest, S. 63:

3.) Niaproth's Verfahren, aus Runkelt rüben Rohzueler zu vereiten.

Hr. Pieck, Tilaproth siellte mit den Runkelruben folgenden Versuch ein: 25 Stud Runkelrüben, welche 32 und i halb Plund wogen, wurden, nachdem man die augere Rinde abgeschalt hatte, flein gestoßen und ausgepreßt. Der Rückstand murbe noch einmal mit todiendem Leaster übergessen, ansgezogen, und aufs neue ausgeprest. Man erhielt 19 und 3 Viertelpfund Saft. Dieser, so wie er aus den Nüben ausgeprest wurde, enthielt a) wässerichte Theiles b) den suckerhaltigen Bestanhtheil; c) ein flüchtiges scharses Abesen (Principium acre volatile); a) Epweisstess; e) den seifenartigen Bestandtheil (Materia hermaghroditica Boerhavii five principii faponativum). Durch bas Einlochen in einem zinnernen Keffel, ben gelindem Feuer, verdampften die wasserichten Raffandtheile, und der flüchtige scharfe Stoff entwich. Der Cyweißstoff, ber bem Rübensaft beywohnt, ift in diesem Talle vortheil haft, indem er zum Abklaren des Zuckers dient, welches ben bem aus Zuckerrohr verfertigtem Zucker funstlich, durch einen Zusatz von Kindsblut oder Eyweiß bewirft werden unß. Dieser Enneigtoff wird nun, indem er die Masse benm Koden zum Schläumen bringt, abgeschläumt. Der seisenartige Westand:

### 054 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

Bestandtheilistaber noch mit dem zuckerartigen vermischt, und seine Gegenwart erfordert eine andere Behandlung dieses Ebucts, als in den bisherigen Zuderfieherepen üblich war, und war der einzige Gegenstand, der ben seiner Abscheidung Schwierig= feiten machte. Der eingebickte Gaft wurde nun ben noch langsameren Fener bis zur Tröckne abgerandst, und gab dann geftoßen ein trockenes sehr Hellbraunes Pulver, welches wie roher Zücker süß schmedte pohire Bengeschmack war und 2 Pfund und Exoth wog; 32 u. 1 halbe rohe Nüben gaben. also 2 Pfund 6 Lock rohen Zucker. Um zu erfahren, wie viel reinen Zucker eine gewisse Quantität von diesem rohen Zucker enthielt, wurde derselbe durch einen Zusätz von gereinigten Weingeist (fpieitus vini rectificatissimus oder Alfohol) ben gelindem Feuer aufgeloset, bie Flußigkeit, nachdem fie gans erkalter war, wurde filtrirt, und ber Ruckftand noch mit der erforderlichen Menge Weingeist aus= gefüßt. Rachdem der Weingelft ben gelindem Feuer ganglich verdampf war, betrug ber erhaltene gang reine Zucker so viel an Gewicht, daß man im Durch schnitt- aus Eich Pfund roher Ruben 8 Pfunderos 

Ein anderer Versuch, den rohen Rübenzucker zu räffmiren, der als vorläufiger Normalversuch angesehen werden kann, und von der Berlinischen Zuckersiederen Ecompagnie angestellt wurde, gabe solgende Resultate. Aus 14 Pfund rohen Zucker

port

won Runkelrüben, welche der Director Achard an sdie Berlinische Zuckersiederen- Compagnie lieferte, und aus 4 Pfund, zuckerhaltigem Gyrup, welchen die Compagnie selbst aus Runkelruben gezogen hatte, murden von denselben folgende Gorten Zuden verfer stiget: Aund zwiertel Pfund sogenannter Lumpenzuder; a und zachtel Pfund weißer Farin; z und zachtel Pfund gelber Farin; 8 und zvientel Pfund brauner Sprup. Bep Versuchen im Großen kann dieser Lumpenzucker anderweitig verfeinert werden, und wird alsbann mahrscheinlich ordinaren Raffinat liefern. Auch der weiße und gelbe Farin konnen, wenn sie nicht als ordinarer Rochzucker verbraucht werden sollen, nach Umständen wieder umgearbeitet, und daraus, feinere Gorten weißen Zuckers verfertiget merden. Der Sprup war von der Art, daß derselbe zeben Verarbeitung im Großen, nochmals gekocht: werden kann, und zum Theil-Farin geben muß. Derfelbe murde von allen Kaufteuten, denen fie solchen vorzeigten, so befunden, wie der beste Sprup von ausländischen Zucker senn kann. Die Compagnie bemerkte ferner, daß sie, nun sich zu überzeugen z ob etwa dieser Sprup im Gebrauch eis nen Bengeschamck von Rüben an sich habe, densels ben im Kaffec habe probiren, und auch damit eine Suppe von getrockneten Beidelbeeren habe bereis ten lassen, und bendes gben so schmachaft, und gut befunden ; als wenn die Versüßung durch Zucker fprup geschen mare. Bep einem gubern Bersuch gemann 1 3

### 658 Dritter Undnitte Mechan Kunste.

genklinngebachter Compaynie misodensvonm Dieckte Andiridabige gute Constitienzubes roben Zuckers ver diffini expapsion und dies den con der Compegnie setbitianis der Nübesgezogenen a Pfunda Zuckerdiaffic folgende Jubicikaren in Pfilmblan: Lockhamiereiluseunds Cimbis's EMFAND: 24 Lock Lumpensuckers In Aland reihothinoriskii Fariu; 1:Afilld 122 Lath getbeilffur rimins of fund 8 Lotis brannen Syrum Alus dan ramffund verärbriteter röher Zuckelinasse, wiedelt affinaciaffundar Loth Zucker und Syrup, gewoninge undukkawar sein: Abgang: woni 3: Phand 1.1-Lord wak ekbigenrund undbandibaren Theilen. 32, und gaduel Pfund Räufelrückensteitigaben 4 Pfund roben Zucker ever das Africo Saft 31267 Lords Mady einem aus deen even dem Press Mapudit angestellten Bersuck gabon uspfellide zviertel Appund Runkelrübenstifond Prints Both redien Zulker poder bas Phuid Saft 4 98 Coff. Der fährterimäßige Versuch mate all fo Mit bent Gemischen ziemlichseinstemmig. Dieset Beisuch ver Compagnie sviosht, als ver obige roll Prof. Klapprotte angestellte Versich, wurde dem von Pieretur Achard dem König überreichten Berichte, kengesügt. Hierquf perordnete ber Route, einen Versuch im Großen, unter der Anssicht sich :verständiger Männer zu veranstalten. Bierfit Burde eine Kominission aus deir Mitty stebern vier General dieektoflumis ernanitt, vie aus ben geheimen gis naufläthen Gerhadt, v. Borgstedte, vin Stallis ार विकास कर है। इस साम कर के किया है कि सम्मान के किया है कि किया है। इस सम्मान के किया है कि किया है। इस सम्म

32 , pareigna na achdened.

Bichmann, und bem Prof. Rlapproth bestand. Det Dir. Athard hat eine hinlangsiche Mengelvon Mit ben aus bem Halberstädtschen herbenschaffen laffen und der Hauptversuch hat bereits in dem Laboratorio des kon. Akademichauses seinen Anfang genomis men. Alles, bas Zerquetschen der Rüden verniete telft einer von dem Medjanifus utiffeliverfertigten Reibemaschine, das Rochen des Gafts unfine wiede fo viel es die Umftande erlauben, im Großen bellaus delt; und alles verspricht nicht nut den ertbunfche ten Eefolg, sondern übertrift sogar die Erwartung, denn man hat von 3 und einem halben Zentner into geschälter ungeköpfter Rüben hundert Pfandnreis nen Sprup) gewonnen, und nach einer ungefähren Berechnung wird das Pfund Rohzuder faum 3 ges Preuklichen femmen. Das Publikum wird hiervon ju feiner Beit naher unterrichtet werben Deutschlands Goldgrube oder durch welche ins landische Erzeugnisse kann der fremde Raffet, Chee und Jucker mögliche ersetzt werden Beklin 1799 n. 5. 118 - 124 ... 1 1 ... (110 19 4 ... )

4) Machricht von den Versuchen in Sachsen mit der Zuckerfabrikation aus Runfeltüben.

Das man auch in Sachsen sich schon beeifert, Sprup und Zucker aus Runkelruben (Beta cicla alzissima, zu bereiten, bavon sind deufliche Beweise vorhanden. Der geschickte Prof. Lampadius in, Frenberg überreichte bereits im Februar 1799 einen Fortschr. in Wissensch., 4e Tt **Sut** 

### 658 Dritter Abschnitt, Millechauf. Künste.

Hut weißen Fucker souren Landesheren gund ward guddig daben laufgenommen. Gewohltalsssein Fen kunzusten konunt ganz dem Indianischen gleiche Reichs Vengirary 99. Nu. 69. EDie es febring war manically danials in Sadyen mit der Faktikation bleses Zuckers schoff weiter gekommen , als in Berj smillider Prof. Lanepactus, von der Gutender Sade überzeugt ift bereits mit einem Gutsbester Bel Frendern in Werbindung getreten, um noch im Sommer voieles Tahres eine hinlangliche Menge Runkalellben zwierzeugen, und im Herbst und Will Tepidie Zusketfahrikacióm im Großen isn betreiben Dann erstelweim er eine beträchtliche Menge Zucker eberstet Haben wird, will drobie Resultate feiner Piebesten diffentlich befannt unadzen wuldebregend ist Add, so bemerken daß Lampadina in feiner lück Besigen Westhen, welche in den Januar und Fe-Abna gieles Jahaes Belen, Leine andere als gelfwis Aeo River wingewerder Int. au Uebec neen Aubem der Runkelrüben, v. Poldechen, dies Cest 1799 Lych ber Commissoner. Azem in Drecon Sch monicipallen Campadius nickteinscheim Beiches thus digitalistango ibMissimo. Dagiset volucionnibusbis Mu Envol ted Mars of whip unthrose Bersucherüst Meinem Egrößentheits mitrix die naugishalbem S. Midell nangestelle halleindie allerdingen bied Line schöldung bei Zutkern and bedeldunkelrühreitelebeit Bellalt/so ide die Babrirbaldi vinssufaren Brainde weind alls den Rickstandempf pollin bewiefest, aber aud) 1, 14).

anch die Schmiprigfeiten zeigten mit welchen man moch in Rucksicht ber Haudgriffe zw kumpfen haben mirds Auch hat er noch keine Kostenberechnung über den Preis eines auf diese Art bereiteten Zuckerstan ftellen können: Im Derbste 3799 wird er aufzeinem ben Freyberg gelegenen Gute: Versuche im Graßen anstelloits zu dem Ende hat er sich in der bohmischan Auckerraffinexie ism Konigsfaak mit üben andthigen Kondgriffen, bekanne gemachaisund harz fichanig dier fer-Fabrik, sursemecktußigen Ausführungmspipes Monsy verhunden :: Den Erfolgisseiner Bemuhunggen umbi sein :ganzes Berkahnen: wird fen Zuiseiner Zeit hekannt madien kavor der Handschlepprätther jedem , dar meder die Sandgriffe des Zuckensiedens. pod die dempirische Kunkuntrkehtetanskeinen Gemische won Zuckers Gunning Pflanzeneuract 1660e meiß und Walfer mieder meißen "fellen Zuchen danmilellen, teine Bersuche, im Großen zuemachen jun nicht auf Untoften des Zuckeresseine übrige Ontongde Nunkeler ben, w. Woldstiggigalchausgrute vin

Auch der Commissoner. Riem in Dreden hat Ehrup wans Aunkritübenübereiteth ündspusseinem Kausgebrauche sowohl ohls auch operzüglich zum Fürtebul der Vieuedum eben so gutt als seinen upn ihm sehndenen Maltsurup augemendete Ferner hat bent bekanntei Ariegscammisseit Areben zu Körzpip Lehr Dohnai schnickseichen Snrup; aber der App-thekredörkunteit Wittenberg inicht unr Enrup von Aunkoltsbeiten Wittenberg inicht unr Enrup von Aunkoltsbeiten in Aunkoltsbeiten der App-

### 568 Deltter Abschnittt. Mechan. Kunste.

Braffica Napoprassica Linn.) bereitet, und zu rohem Zucker gebracht. Die Kohlrüben gaben eben so viel, ja noch mehr Sprup, wie die Runkelrüben, nur läßt sich der Geschmack und Geruch nach Köhlrübe durch Kohlenstaub nicht so seicht, wie den den Runskelrüben, vertreiben. Reiches Unz. 1799, Nr. 69.

Das Verfahren des Herrn E. R. Riem's ben der Vereitung des Runkelrubens Sprups und Zuckers.

Berr R. C. Riem nahm 400 Pfund Runkelrus ben' (Beta vulgaris altissima, auch Beta eicla obet Beta cicla altissima genannt) wusch und reinigte sie von allem Unkraute, befrenete sie von der außes ren Schaaten und schnitt dann auch die Ropfe von den Runfelruben ab. Letteres, nicht aber bie Cultur der Runkelrüben, halt Herr C. R. Riem für das Geheimins, wodurch man guten Zucker und suffen Sprup erlangen kann. Bum Zucker ift ine dessen das Abschneiden der Köpfe nicht so isothig, als jum Sprup, weil fener mit Kalkwaster, welches das in den Köpfen besindliche Sauersals aufnimmt, ber Sprup aber nur mit Rohlen gekocht wird. Marggraf ethielt schön aus den Blattern dieser Rüben ein saures Sals; die Blatter liegen aber dem Ropfe nähe, daher diefer auch noch erwas Weinstein over Sauetsalz enthält, und der Geschmack lehrte, daß dieses Galg in dem Kopfe der Rüben so west zu finden ist, als die Blatter Varan wachsen. Mach.

Mach diesem Verfahren blieben 203 Pfund reine Rüben übrig - welche theils auf dem Reibeisen gerrieben "theiles mit Keulen zerftoßen, dann in eis nem leinenen Sacke nuter einer guten Presse ausgeprest wurden, wodurch solche 46 Kannen uder 92: Pfund schönen Gaft gaben Der Muckland wurde wieder, mit 92 Pfund kaltem Wassers, dessen sich auch Marggraf bediente, übergossen, und nach 12 Stunden nicht einmal ausgepreßt. Dieses alles wur: de, nachdem es 24 Stundans ruhigspestanden hatte und es pon den sich zu Boden gesetzten Unreinigkeiten abgegossen morden marg durchgeseihet und vermischt, sofort in etliche Kessel, und dazu noch größ-Lich zerstoßene und von allem feinen Pulver befrepete Kohlen gethan, welche frisch ausgeglübet senn mussen. Won dem feinen Aulucr, welches das Seiheruch versippfex kann man die Kahlen durch ein feineren. Gieb befreven: das feine Pulver ift benn Branuk meinsbrauchbar: Auch mussen die Kohlen frisch and der Glut genommen und in einem zugeheckten Topfe gelöscht morden senn; hat man sie mit Wasser ge-Micht: so muß man sie nach einmal ausglühen wein fie gestoßen find. Auf jedes Pfund Saft, menn. man den von der erften und amenien Pressung unter einander gemischt hatz nimmt man ein halbes Noth Kohlen; peratbeitet man aber nur den von der ersten Preffung exhalten Saft allein :: fo nimme man auf a Mfund Saft 1. Loth Kohlen, welche man einte Mierzelftunde mit dem Safte sieden lüßt; donn sei-Tt 3 (A) (C) het

### 564 Dritter Abschnieden Mechank Kumte.

Ker man bie Masse durch ein wollones Tuchtund Foche fielininter gehörigen Wibschäumungen ebis esur Honfgoide ein. Es muß diesedzuletze üben gelin-Vein Rohlenfeuer geschehen, damit der Gaftunicht Abetfaufe, denn zulegeskeigt er sehe, und Hrasie. Raffegte, um dieses Stoigenizu verhüten, zum Spe tup initit! so geen proie zum Zuckermachen, wetwas Butter hinzu. Gomar bei Sprup fertig, und Spr. Aberdiese bavon nur 21 Pfund, weil er eine große Portion Safr zu einem nandern Versuche, namlich. umi Weine und Estig zu bereiten zewegnahmzeund welches bis jest huch alle Hoffnung eines guten Er-Folgs verspricht? außerdem murbe er nach Aropot-Vion mehr Shrup verhalten haben. Reiches Anz. 1999, 981. 163. (4) . ANS HOLES . AND POSSONES Magon den 21 Pfund Syrup, die Hr. E. A. Airm aus den Runkelrüben erhalten hatte, kochte erdie Salfte Mit Zafügung, etwas Ralfmassers, unter neuer Abschaumung, indem er auch, wenn der Sprup zu sehr Riege, ein wenig Butter zuwarf, farter ein jum Farinzucker davon zu machen, woben er. Marggrafs Methode (f. dessen Schriften, Art. VI. S. 10 und it. und auch Viöldechen über den Anbau der Run-Felrüben, G. 45 : 70 im Anhange befolgte, indem er dem Sybup eine Zeitlang an einen warmen Ort stellte, und da Margaraf zu bickem Krystallisations.

stande etwa ein halbes Jahr verlangte soließ. Herr

Riem diesen Sprup bis zur Trockens abrauchen.

Bucker nicht seucht erhalten so ahmte grifffaungsgege Fen naths der ihn zwischen vieles. Maculaturpapier mi legen anrath sund da ein Tuch solches geschwinderiverrichtets proßte er den Sprup durch dasselber und der Zucker blieb im Tuchen Auf diese Art kommt man am geschwindesten davon, wie auch der Appe thefer Thorey im Sambi unparth. Correspon 709. Nr. 50. gelehrt hat. Wenn aber Hr. Thorey upn 25 Afundo Runkelrüben mur 20 Pfund braumon Bucker erhielt, fo find die Nüben wochrscheinlich nicht zum zweytenmale gepreßt worden, poder die Rüben hats ten schon zu viele rothe Theile, denn die halbweißen Runkefrüben arten nach und nach bennahe in rothe Rüben die fo, daß man fiel durch neuen Gaaman erneuern muß. Reiche Anz. 1799 Mr. 183. Oas Muspreffen gu beffeier Reinigung bes Buchars wom Gheuppiwird auch in den Jaimbuchern der preuß Monarchian 11799, & 391 1393, und im Jaynöv. Magis rygg, Med 391. empfohlen zudierlegtere Nachricht ist besonders sehrreichen daher sie hier einen Ming perdient of Jon. in home

6). Ein leichtes Verfahren, den Rohzucker

Das Werfahren, wie man am leichtesten und signolklosten den in der Runkekrübe ruthaltenen Zuf weistest dom den übrigen Sübkanzen derselben scheisten kannen derselben scheisten kannen Sindet nicht in dem Reuen Janu: Mag. M. 394, 1799, beschriebent. Die Runkekrüben merzehus.

Tt 4. den

dig ba sin ben seigenem Bestandtheilen ber Runkels rube soviet epweißartige Substanz venthalten lifte daß dadurch während des Kochens sich alle unveinen Sheilemabsondern, wund mit einem Schaumlöffel oben gabgenommen werden konnen im Durch biefes Linkochen wird man von 50 Pfund roheners wad de halb Pfund verdickten Gaft gerhalten Gierben if unr zu beobachten, daß die Flamme des Feuers nicht an die Seite des Kessels schlagen sondern densels ben nur unten som Boden berühren durfo, weil das Anbrennen des Saftes denselben gum Extrahis ren des Zuckers gleich untauglich machen wurdes daher wird auch, wennzeine große Quantität Sast eingekocht werden soll, dieses durch mehrere Kessel pon verschiedener Größe sehr besviedert werden konnen, mo der schon etwas eingefochte Saft in Blaix nere Ressel zu füllen und so pollig zu verdicken senn mird. Wenn det Saft die gehörige Steifigkeit erlangt hat, wird, verselbe in dazu vorräthige, fache, offene Gefaße von Blech ober Steingut ges Than, so daß er exwa 3 bis 4 Zoll hoch darin stehe. In diesen Gefässen muß der Saft in einem bagu hesonders geholzten Zimmer in einer Warme von 80. Grad Fahrenheit so lange ausdunsten zwis nach Perlauf von 24 Szunden ober 2 Tagen in viesem verbickten Saft kleine swischen den Zähnen oder auf der Zunge als Sandkörner bemerkbire Incerkrystalle augetroffen werden. Es wird auch der einge= kochte Saft durch die Warme des Zimmers, darin

### 686 Dritter Abschnitt. Mechanik Künste.

en simmstrystaltisten, des Zuckers, aufhemalprermich. so weit abdunsten, daß die vorigen 15 und 4 halb Pfund nur noch 10 Pfund krystallisirter Saft blei= Dieser wird nun endlich in dichte und starke Leinwand gethan, und in einer Proffe Rark ausgeprefte Dieses ist der bisher noch unbekannt gewes sene Kunstgriff burch welchen man leicht ben wirklichen Zucker vom Extractivstoff oder eigentlichest Shrup, scheidet; denn durch bieses Proffen wird ber Sprup ablaufen, der wirkliche Rohsuckensaber, wellther jenem Rohzucker ober Moscobade, welchen wir aus Mestindien erhalten, an Gute worzusiehen ift, in der Leinwand als eine trochne Substanz zurücks bleiben; auf diese Art geben to:Pfund efinstalksfirter Saft 5 Pfundi Mohzucker under Pfund Sprupa Der Zucker ist seht suß und so rein vom Geschmacke daß er in unseen Ruchen ben ben meisten. Speisen wird verbraucht werden können, außerdem kannmanahn an eine Zuckertassinerie, verkaufen. Der Sprup ist auch von feinem, suffem und angenehmen Geschmack, folglich nicht nur in unsern Kuchen zu bfauchen. fondern auch als Surrogat der Butternauf. Bred. au effen. Aus einer großen Quantitien Sprimmird ein dem Rum abnliches geistiges Getrinkigebraumt werden konnenner in die gericht eine kriffigie not.

e the first of the second colors and the first and the second of the sec

7) Mach

### And Deitenfabiltationsin Toda

7) Rachricht von des Herrit Prof. Gott es lings Versucken mit der Bereitung des Runfelrübenzuckers.

2371 Bey den ersten kleinen Bersuchen phierbendes Profe I. F. A. Göreling in Jena mit Runkelrüben anstellte, wurden dieselben blos auf ginpun Reibes fem gerieben und dann ber Gaft ausgepräfte bemibis nigen größeren Verstichen aben fuchreised auch ibs Zerkleinerung durch nanderer Gerathendin chemiter ten. 11 Das - Ausgepreßtenigab durches behutsames Abdampfen: nur einen schwarzen mugardigen Conto Dieser Saft wurde in Porecllanschausen vinige Wothen hingestellt, das sich beun Zuckerkryffallen vezouh: ten, die aber nicht ohne Schwirrigkeit von den iroch dorhandenen mußarrigen Theilen guschieden wetdist konnten. Die Arnstalle maren schwäuß, thatten inber einensstarkent unangenehmen Mebengoschninekradund Nochmoeit unlangenehmer schmecktes ber Saftigiden benweiner Auspressung ben Zutter zurückgeloffen harre. Benteinem Weifindocließ eriden imußitigen Gaft, inhnerihnshinglistellon "ganz biedzur Arolfine abbampfen wodurch er eine süßlichte faswarzbittung Masselephielt, die gestoßen Aehnlichkeis ülltigestoßes nen Pfefferkuchen hatte, und die im Grettberrierer G. 23 für Rohaucker ausgegeben wird, welches sie aber keinesweges ist. Er versuchte den Zucker durch Weingeiff davon zu trennen, erhielt aber nicht so viel reinen Zucker dadunch, daß er auf 100 Pfund Runs

### 668 Dritter Abschaffe. Mechaniskunste.

Unnteln 8 Alfund reinen Buder hatte rechnen tone nens wiegebenfalls im Stellvertreter gesagt wird. Hippankstellte hr. Prof. Böttling eine genaue ches mische Untersuchung über alle die Bestandtheile an. melde diese Rüben außer dem Zucker enthielten, und fand "daß biese Rüben ben ihrer Begrbeitung auf Aucker ganz anders behandelt werden mussen als das Zuckerrohr, auf welche Art sie auch kultis virtissent niggens augleich ist er dadurch auf eines sebritzichte ohne alle Auspressung zu bewerkens de Scheidung des Juckers que diesen Ruben ges kommen. Hundert Pfund Runkelrüben gaben ihm nach dieser Methode 2 u. 1 halb Pfund guten fry= stalliserten in Haushaltungen brauchbaren Farinzukfer, und eben so viel noch sehr zuderreichen Syrup. wordus sich durch die Krystallisation noch ein beträchts licher Theil etwas gelberer Faringucker schriden läßt. Der baben zu erhaltende Sprup ist so gut, daß er dem honig im Gebrauche an die Seite gefett werden kann. Rechnet man für 100 Pfund Runkelrus ben aufs Höchste 4 gr. ferner für Arbeit und Hols 8 gr. so ergiebt sich, daß nach diesem Wersahren das Pfund kepstallisirter Faringurfen michtonber Egr. und das Pfund Syrup nicht übert 18 Affennige zu stehen komme ohne die Bonugung den Ruckfichte jun Wiehfürferung mit in Anschlag in bringen. Der Profiz Bottling ift Jauch die Mennung doft mann Diemenster Vergebeitung ben Rhbeit du Farmsucker und Sprup bem Landbesitzer überloffen muset su dem

### XXI. Inctersabritation. 669

veni Ende ist es aber nothig, diesem ein zuverläßie ges, leichtes, wenig umständliches und nicht koste spieliges Werfahren bekannt zu machen, den Zucker aus diesen Ruben zu scheiden. Hr. Prof. Bertling will daher sein Verfahren in einer Schrift; duf welche bis zu Ende bes Septembers 1799 ein Die katen Pranumeration angenommen wird, offentlich bekannt machen. Noch ist zu erlinern, daß Sied Prof. Götelling mit allen Mangolvarten Versuche angestellt hat, und er versichert, das sich alle gleich gne jur Buckerfabrikation schicken. Reiche : Ans. 1799. Nr. 154. S. 1786 = 1788.

In London, ist eine Gesetlichaft von Chemikern ernannt-worden, um die Zuckerbereitung aus Runs kelrüben zur höchte möglichsten Vollkommenheit zu bringen. Dekonom. Hefte, Junius, 1799, E. 567,

8) Ditto zeigt, wie man Sprup aus Erdays feln (die man aber nicht mit unsern Rartosfeln verwechseln muß) verfertigen 3 at. so ergredt sich, doss tach "topen Annakren

Der Kaufmann Otto in Berkinshud inwerlich die Entreckung bekannt gemacht, mie manis Sprüse aus Erbäpfeln Heilanthus tilberolus, bereiten finne. Diese Pflanzergehörrzur Gartning der Sonnenblure men; und hapreinen 8 bis gufüß hohen Stengel. mit großen Tauben gesähnelten Blatterns und mit pyramidenförmig neben einander stehenden Blumenis:

1 - 3

### 679 Dritter Abschnitt. Mechan Kunste.

Specially in der Erde eine sehr zuserige Wurseld an der zuweilen 30 bis 40 und mehr Knollen hans gen, die gewöhnlich die Große einer Wallnuß erreiden, auswendig rothsich, inwendig weiß sind, einen führichen Geschmack haben, zum Gebrauche aber ben meitem nicht so gut find, als die Kartoffeln. Die wachen ungemein stark und brauchen fast gar Kelno Wartspigen Der Kaufmann Otto hat eine Poolse sumed davon bereiteten Sprups dem Oben-Shipedescollegio überreicht, und von demselben am Andra Dan . 22799 das Beugniß erhalten. daß dieser Webhpietischenenicht unr ein unschädliches, sondern and rin dugonelines and honigartisschmedendes Servicional des Zuckersprupe sen, und ein sehr brauch-Birest Reusübungsmittel an Speisen, Koffee, dund whee abgeben fanne. Deutschlands Baldgenber ober burch welche inlandische Ergeichnisse kann bet fremder lidsfee, Thee und Judke möglichst unfern werden Berlin 17994 Se139 gintigen man bereitet Zucker aus türklichem Deif Saft den erzier. nighten füßer. Das Refultat someti Was der Mans oder der Türkischen Abnises, Zeinuster die spekerhaltigen Pflanzengehöfen wußte. mant schoms meugelich soll man aber in Bienchie Entbeckungegemacht haben maus dieser in den Uns garischen Propinsens so häufig wachsenden Listause

einen weißen Zucker, dem ausländischen gleichen weißen Bereiten. Der Saft von achtehalb Pfund Stengelit

gelnigiebt beinahe zu Loth Snrup. Ackonomusche Sefte, 1799, Upril & S. 382. Charlis and 119

10) Riemschneiders neueste Bersuche pen-daraus bereiteten Zucker.

39 Die Unbestimmtheir über das Laufent des Sale Tes unferer fillandischen Abornbaume ist dufich eines neuen Umerkmurdigen Versuch bosto Horrm Richts Kaneiders berichtiget worden. Das Laufon des Enfres nahm cest bem gren Now bep-52 Gradigah reenseit feinen Anfang, als espoie Inchtisuvor Schrift gefrorenshatte, und beri Sagiheiter war. Den Saft zeigtensich zwar sthon den Eng worher sinch 39% Grad Fahrenheit, ihne aber weder so häufig, industribusines, daßver husgelaufen noures Alud Beiles ber Gafe an alleit folgenden heitern Cagen, donnie die Rüchte vorher kalt gewesen waren. Zur Bereitung Wis Zuckers wie Ahvensaft wendete herr Riemschneider diesesmal ben Spinahorn (Acer placanoides) und ven Bergahorn (Acer montanum) an. Der Gaft des erstern fit Wort sußer. Das Resultat diesel Dessitions was eine zucheraffiger wohlschmes-Fenden Sprangeborfichodannevon felbst cryftallifirt. und swodons das Pland begt einem geringen Jacks preiß midte gang w Grosdjen Fontmette Dechandluge gen ber Leinzonordink Gesellschaft, von ber einen weißen Zucker, bein ausläugerrissismurskon -भाषात्म इंद्राविध को वर्षका विद्राहित के किल्ला का कार्या के Hisp

gendem besteht: Man lößt Honig im Rochen mit Kalkwasser auf, bis er dunne genug ist, um burchs Filtrum zu gehen, und verfährt alsdann damit, wie mit den übrigen Gaften. hat man nun eine Quans tität Sast vorräthig, so wird er sogleich in den Resfel zum Sieden gebracht. Unterdessen, macht man Anstalt zum Filtriren, welches auf folgende Art geschieht: Man verbrenne reines Korns oder Haferstroh, so viel nothig ist, doch nicht, daß ce zu klarer Asche werde, sondern mehr verkohlte Asche sen: Diese Kohlenasche (Esseln) bringe man, wo möglich, noch glübend, auf eine Wanne, worinn Stroh untergelegt, und mit einem feuchten groben Suche bedeckt ift. Man gieße dann den kochenden Rohsaft auf die glühende Asche, und lasse ihn klap ablaufen. Die Rohlenasche mirkt mechanisch und demischen Mechanisch, indem sie die schleimigen Theile zuruck behalt; chemisch, indem sie die Bestandtheile des Nohsasts augenblicklich zersetzt, so daß sich ber widrige Geruch und Geschmack während dem Durchlaufen verliert. Die Probe, ob der Gaft nach dem Filtriren gut sep, besteht darinn, daß er helle und geruchlos senn, aber suß und angenehm schmecken muß. Finden sich diese Eigenschaften nicht, so muß man ihn noch einmal über andere Asche gief-Hat man zu viel Asche genommen : so bekonimt er einen ranzigen, verdorbenen Geschmack, und ist gans unbrauchbar. Blos die oftere Uebung erleichtert dieses Verfahren. Nun bringt man Diesen ge-Fortschr. in Wissensch., 40

### 674 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

reinigten Gaft wieder in einen reinen, wo mogrich doppelten Kessel, und läßt ihn allntählich einkochen bis zur gehörigen Dicke. Auch fann man mantend des Kochens noch glubende Kohlen hineinwerfen, und eine Zeitlang mit kochen laffen Diese nehmen noch den allenfalls übriggebliebenen widrigen Geruch meg, und verbessern die Gußigkeit. Ohngefaht nady einer Stunde nimmt man diese mit dem Schaume, welcher sich oben auf zeigt, ab. Da bas Det brennen an den Wanden eines kupfernen Restels auch durch das behutsamste Feuern nicht feicht zu verhin dern ist, und sich vorzüglich, wenn nian Zucker machen will, einiger Nachtheil dadurch ereignet, daß man mehr Sprup als Zucker erhalt, so ist es besser, zu dieser Operation entweder gang sinnerne Reffel zu nehmein oder zwen kupferne, von denen der kleinere in den größern geseßt wird. In den kleinen Reffel wird ber Gaft sum Einkochen gethan, in den andern aber schuttet man kochendes Wasser, welches durch bite res Zugießen wieder ersetzt werden muß. Muf biefe Art kann michts von dem Safte an den Wanden verbrennen, und man kann ihn his zur Zuckerbicke einkochen lassen. Nimmt man zum Einsenkessel ein nen zinnernen, welcher ganz-dunne geschlagen sein darf: so ist man um so sicherer, daß der eingekochte Zuckersaft keine schädliche Kupfertheise eingenommtes hat. Indessen ist dieses Verfahren nur benen ansurathen, welche einen festen Zuder erhalten wol len. Wer blos mit einem Sprup zufrieden sein

will, ber darf nur einen kupfernen Reffel zum Einfochen brauchen, und den Saft, wenn er seine Sonigdicke erlangt hat , sogleich; ehe der Kessel erkaltet, herausnehmen: so ist er auch sicher, daß er feinen Rupfergeschmack bekommt, und der Gesund= Beit nicht nachtheilig ift. Auch aus den Mohren last sich ein Zuckensaft nach dieser Methode bereiten:

### 33) Braumuller, sucht, aus Honig einen gir eine Bucker zu bereiten. ihr einesauf

Der Katifmann Braumüller in Berlin ha feit siben Jahren den Honig zu reinigen gesucht, und daben den Endzweck gehabt, aus demfelben einen felten sußen Körper zu erhaften, der die Stelle bes Buckers ersenen könne. Endlich ift ve ihm geime gen fund er hat nunmehr braunen und weißlichen Moniggutter erhalten. Dem Urtheile eines unfrer ersten Chemiker zu Folge, ist der braunerkörnige Hölligzuiter vfingeuchter ber braunflichen Farbe, sehr gut, Halt sich ait der Line trocken, und kann die Stelle eines brauchbaren Juckers ersegen, besont ders wenn man den geringen ihm beiwohnendon hoo nitageschmack nicht achtet. Der weißliche Honigzuke for haft fich gleichfalls an der Luft trocken; behale aber auch noch etwas Homiggeschmack ben. Orfone Sefet, 1799, Inl. G. 88.

क्षेत्रकारिय वासर विभागान्य असर विद्यार हारा से हता Popper and the contraction of the state of t विभावते । विष्युक्तिकार्यक् विभिन्नविद्यात्रिका । विद्यानिकार्यक्तिकार्यक्तिकार्यक्तिकार्यक्तिकार्यक्तिकार्यका 676 Pritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

## antiben man: es mehre vochiger dernieren. RXII. 19Bierbraueren.

Biberkiee oder Bitterklee, ein Surrogat des

englischer Schiffer ; welcher am 21stell May 1789 nuf Geland strandete, und zufälliger Weise bas Feld besah, woo er Biebeckker, auch Fieberflet, Arenswierz Buterftee, fleeblarrige Bottenblume genatut, ober Meynanches wisolists. Lin. FP. 3v. Phisolium aquaricum bilicinti in Menge fand, erwähnte dabem verkumftendes idas diese Pffante in Engkandigue Bereitung des Doppek und und andern Biere gebraudit werde, und daß davon der eigene Gestimas herrühre pubelchena das Pors rerbier vor andem bisken Web Gdiffer windente sich daß dieses Gewilds hier in keinem Ansehen war, solideri viog ziini Wishfilmer Abbrauchd wurde, Auf Begehren seines Akunhschiden Herrnicon Es. Sultberge ichigen Wicdpasses in Sandbyngab er ihneuthrerricht, wie manemit dem Probaile so neunen die Etigkinder diese Pfianzeuporten Krauen kann. Die gesammelten und geerbebneten Blatter merden nämlich wohlt gesoften oder gekochte und hert madi indgeschäumte i woodwoch die schurfe ober warte Bitterkeit forigehtlad Wou dieser Bricherwird Coffele -weise zum Biere Allneugegoffenzowend ber hopfen gewöhnlich eingelegt qu'weeben pregt ur undoiswar गवर्षा=

Til

unchdem man es mehr oder weniger bitter haben Sold das Poeten recht gut werben; so lege will. nian eine kleine Portion braunschweigischen Hopfen dazu. Man mußssich in Acht nehmen, daß man nicht das Bier, durch Hinzugießen zu vieler Bruhe, allzubitter madie, weil das Kraur eine burchbringende Bitterfeit hat Ein erfahrner Brauer weiß Diefes woht zu treffent. Der obengenannte Prediger ließ bald darauf Wersuche damit machengrund herr M Kiliebladi aus Upfala, welcher sich borigen Com merieben in Deland befand, hatte has Nergnügenbensihmereine recht gutes Bier auf die vorbenannte Beiseigebrauerneuierinken wozu, keinichapfen geg gommentagen fing werfebestimm gelebueg bogfie vem englischen: Ales glichmunds erzalgubt 35 dall se raanchersophugeachtet see noch michts das gehörigs Alremhätter deimoch für wirkliches Porter gehalten Hallom wirden Das : Berfahren des Biers durfig aucht nocht zur Merbessenung seiner Gite beitragen. Decle Weitent ist sehr gelyndkopie man que pre Signal qualitation of the state od gebeaut mied. im ImmOsepet, ist fie sange schop nom den dieben dersten Aersten Mersten die sonders i Aeseiff vrizibiled en en Brommer en und et finitische. Zufälle igez bradichninvorden, ihierans fann man ficht auch die Geschnächdit sdesdengtischen i Morterau vor- anderst Dödphelbieren erklärespis Firsholzgymen Gegendene the confidence of the confiden Saucedin: 34 afromparisife of dunise diese Mange mit 4 May 20.00 Nugen H 11 3

### 678 Dritter Abschnitt. Methan. Kunste.

Musen gebraucht werden, besonders da, wo sie wild wachst. Die Versuche, welche schon auf Deland, in Calmar und an mehreren Orten damit gemacht, find, überzeugen ziemlich sicher von der Gute dieses Mittels. Die botanischen Kennseichen dieser Pffanze sind folgende; ein drenblättriges Gemäche; Blume roth. weiß, zepterformig (eine Menge von Bluiten fiben Jusammen und madzen einen Zepter aus) ber Stiel wenig rundlich; jeder Blatistiel wird gleich in drey pvale Blätter eingetheilt; wachft in Gumpfen. In Schweden ist es das einzige drenblättrige Gewäche, welches im Wasser mächst, und daher auch Wasserklee heißt. Die Pflanze bluht im Frühling, Die Blatter stehen den ganzen Sommer über grun. Blog die Blatter werben jum Brauen gebraucht. Die beste Zeit des Einsammelns dürfte die Mitte bes Sommers senn. Gie werden im Schatten getrocknet; man braucht sie trocken, wo sie am besten ihre Kraft mittheilen. In der Medizin werden sie gewöhnlich mit Dunnbier gefocht, jur Starfung bes Magens, zur Beförderung der Ausbunftung, jum Treiben des Urins, und auch in scorbitischen Zufal= len, als eine vortresliche Arznen gebraucht. Herr m. Liljeblad theilte diese Nachricht in dem Ny Journal uti Hushelningen, 1790 G. 174 mit, und herr Blumbof machte sie in den ökonom. Sesten Idnuar, S. 66 bekannt.

### XXIII. Branntweinbrenneren.

1) Muller verbeffert den von ihm ers fundenen Branntweinsprufer.

err fr. 5. Müller hatte im britten Theile ber neuen Samml, ber Schriften der königl ban. Gesellsch, der Wissensch, einen von ihm erfundes nen Branntmeinsprüfer bekannt gemacht, ben er jegt berrächtlich verbessert und diese Werbes= ferungen im sten Theile gedachter Sammlung der Schriften der königl, dan. Gesellsch. der Wissensch. beschrieben hat. Sein erster Brantweinsprufer schränkte sich blos auf die im Handel vorkommenden Branntiveinsorten, die von 6 bis zu 42 Grad Starke gehen, ein; aber das verhesserte Instrument ist auch auf die Sorten vom geringsten Grade, ben man kennt, und auf jene vom möglichst, hohen Grade anwendbar. Auch lassen sich damit die Abweichuns gen des Branntweins in ber Rafte und Warme, fowohl in den kaltesten, als auch in ben beißesten Dimmelegegenden, bestimmen, besonders in so weit, als ein allgemeiner Handel bazu Veranlassung geben -fann; das erfte Instrument bestimmte nur die 216: weichungen des Branutweins in der mittleren Temperatur. Endlich ist das perbesserte Instrument nicht nur beguemer und brauchbarer, sondern auch um-35 = 40 Thaler wohlfeiler. Diese Verbesserungen 1144

### 888 Deitter Abschniftt. Mechani Künste.

perantagten eine Beranberung in ber Gestalt bes Branntmeinsprlifers und eine neue Scale, theils gur befferen Anwendung beffelben, theils jur Befrimitlung mehrerer Arten bon Branntwein und ih: rek verkaffebenen Abweichungen. Das verbesserte Unifelinent kostet überhaupt za Thaler. Wenn ber. Probiter vierseitig ift; können brebmal so viele Grade darauf angegeben werden, als auf dem erstern. Das Militument fann wund 4 Seiten baben, je nach-Den es dep flarkerem oder schwächerem Branntweine gebruucht werden solls Auf dem zwenfeitigen Probierdiesanschaften ficherzibist 14 Grade, und biswei-Nen moch a oder gi Grade mehr anbringen, je nach-Dem Die Augel: fleiner und das Instrument leichter liftunGin soldies Instrument von Silber köffet. 8. raben von Messing 5 Reichsthaler. Auf bem vierseitigen sassen sich 100 Grabe anbringen, wenn namlich die Augel nicht zu groß, und das Instrument isu schwer ist. Soll das Instrument dauerhafer die batauf angebrachte Zeichnung beutlich und leicht trein zu hulten senn: so muß es von gutem Gilber femna Ed besteht aus einer Rohre, einer Rugel und somumerinten Lothen, deren größted man bad Was Ferlathinennen, und mit 5 oder der Nummer des Probirerd fo mie das nadyste mit re das folgende mite podas dritte mit 30 und bag ffeinffe mit. Bezeichnen kann indmlich für die vierfeitige Rohre Dio Rohre besteht aus einem einzigen Stucke ; ihr untebed Ende ist mit einer Schraube verschen, vermittelft មានភិភិជ្ជ

### 682 Dritter Abschnitt. Mechan. Künste.

deren schwercsted mit I bezeichnetes, für die schlechteren Branutweinarten, sich auf die eben so bezeichneto Seite bezieht, so wie ebenfalls die übrigen Lothe sich auf die andern Seiten beziehen. Bestimmung des Gehalts des Branntweind, geschieht dem gemäß nach derjenigen Seite ber Rohre, die dieselbe Zahl führt als das Loth, dessen man, sich zum. Probiren bedieut. Die Rohre mit der Augel muß von so dunnem Bleche, als es nur möglich ist, gemacht werden, body so, daß man die Zahlen datauf anbringen kann, ohne zugleich die Rohre zu heschädi= gen. Gewöhnlich wiegt ein gut gemachtes Instrument nichtenlied x Lord, Die erwähnten 5 Lothe, die man aus Messing machen lassen kann ; sind mit Schraubenlöchern versehen, welche auchen Schrauben an der Rohre, oder an dem Probirer passen. Des ersten kothes bedient man sich, um gewiß zu senn daß der Probirer im gehörigen Stande ist. in welcher Absicht er mit dem Lothe bis zu einem gewissen Grade an der Rohre im Wasser sinfen muße Fi E. bis zum zwenten Grade, über welchen er nicht beträchtlich tiefer sinken kann, menn nicht bas Wastur sehr warm, oder derselbe undicht ist, in welchem Falleser made und nach zu Boden sinken wird. Won den vier kleineren Lothen gebraucht man das gröffte mit Dr. 1, bezeichnete, um die schwachsten Branntweinarten zu prufen a beren Grade guf ber ersten Seite von I an u. f. w. bezeichnet sind, Weiterhin brancht man die kleinern Lothe nach ihrer Num= (1. T) 6 .0 4 3

Rummer für jede basu gehörige. Seite "so mie ben Branntweinprobirer tiefer finft, Bur Unmendung dieses Instruments muß man sidemit einem blecherz nen Kasten versehen, der so hoch und geräumigeiste daß dasselbe darinn bequem auf: und niedersteigen kann, und wenn es darinn versenkrisk "soben Aber sich einen frepen Raum von obngriähmer halben Boll hat. Dieser Rasten muß, chenfale mitreinens Deckel versehen sonn morinn zur Aufbemahrung der ermähnten Lothe Plat ist. Dieser Kalten kann zur Aufbewahrung des Probirers, und zur Anstels lung der Probe selbst dienen, in welchem Falle man ihn mit der zu untersuchenden Art Branntmein unfüllt. Mit diesent Instrument kanniman nun nicht allein alle im Handel vorkommenden Brandenein arten bereit Grade und Abweichungen in den vere schiedenen Cemperaturen von r bis zu 42 Graden sich erstrecken; sondern auch alle zu chemischen Arbeiten nothigen Arten, die unter dem Namen spiritus rectificarus unto rectificatissimus, ininishrer Stärke und in ihren Abmeichungen in denselben verschiedenen Lustenmperaturen, vom 4osten bis zum Toosten Grade gehen, prufen. Folglich ist in Himficht der Größe, des bequemen Gebrauchs und der Wohlfeilheit dieses Instruments, vieles gewonnen. Um die Versuche mit diesem Instrumente zu erleich tern, hat hr: Mullen eine dazu passende neue Cabelle bengefügt: Physikalische, chemische, nasurhistorische und mathematische Abhandlucius

### 684 Deinet-Abschnissen Mechan Kunste.

Beetretenen Sammle Ger Schriften der königt.
ban. Welellichter imiffensch, überkovon D. D.
Scheit, sinwickleitwegen, aten Bogare, Ahtheil.
Rohienhagen, 14982 S. 13: 27: 11: 12:16: 11: 12:16:

anle haditan perbessert das Ardoine nosseder Bedfis Einsiedelische Selvetair, Herr Otto, hat bein Arconcece, welches man sur Untersuchung vie Gine dear Brauntweins hraucht, und das übrigemeden wekannten Galispindeln sehr abnlich ist eine Einrichtung gegebons welche dieses Justument einem jeden, der mit Braummein Berkehr bat fehr empfiehlt; benn man fann damit durch blofes Sintaudienen pfichest im die Flüßigkeite weriche eine Cemperatur von 15. Regum, haben muß, erfahren, wie viel Kannen des reinsten Weingeistes im Eymer ves theopicamic sainmannes Das Wirfapreil bendieser Einrichtung ist folgendes: man knut guugskissen ogsveldiskrind keinen Kebekenmally iden inines. Southeration in botter 2 8 of Rearing peter Phantey Derraits bron Waster miegel sign Nipente steht dand heine ihmid ideersteht isch nicht ar aberhalb ber Bedgeltragfrediet Mehrenkallen mußen Kierguft faucht. Mail Consideration of the property of the prop Male gelomibrentlimicación mercitimos 233 fluthib. Demondloebendalls den Munktian den Robber, der mit ver His 183 von Meanmamen dungigkeit im Mie Deni Zwischommunnumschen dem Was venu Aeff. New und Meidleichellunkterheilt manier 72. Theile gerabe Contract



Ropfabfalle; diese zerstieß und kochte er mit Wasser, und setzte sie mit Hefen, nach geschehener Abkühlung mit kaltem Maffer, zur Gahrung und erhielt davon id Kannen oder 20 Pfund sehr starken rum= artigen. Branntwein nach zwehmaliger Läuterung oder Rectisicirung. Zu allen Arten Liqueuren war er treffich, und mit feinem Kohsenpulver vermischt, mach einigen Stunden filtrirt, verlor er allen Rubengeschmack zussogar schmeckt dieser Brauntwein, blos mit. Runkelruben : Gyrup versüßet, wie ein delicater Rosoli. Auch von dem Ruckstand der ausgepreßten Rüben int Sacke zund von dem, mas während dem Rochen abgeschäumt wurde, nebst den von den Seihrüchern ausgewachsenen Sußigkeiten und daben befindlichen Kohlen, erhielt er noch ei= nen guten Branfitwein durch abuliche Gabrung, wie vben gesagt wurden ist. Der Rückstand von biesem Branntwein oder das Gespühle gab noch ein gutes Futter für das Wieh. Reichte. Anzeiger, 1799 

# 3) Fermsffatte benützt den Syrup von

Der Hr. D. Med. Rath Zeinibstäde kenuste den Syrup von Runfelrieben, aus welchem bereits alle Zuckerfrystalle geschieben waren, noch zum Branntweinbrennen. Er verdünnte 8 Loth diesek Sprups mit 40 Loth gemeinem Wassers, seste det Flüßigkeit 30 Tropfen Vieriot. Spieltus und andert-



C. Mechanische Kunste, welche Stoffe aus dem Thierreiche allein, oder aus diesem und einem andern Reische zugleich verarbeiten.

### XXV. Wollenmanufaktur.

Reuer Gebrauch ber Ziegenwolle und Pferdes haare.

Defanntlich haben die Ziegen eine Winterbecke poir feiner Wolle, die sich im Herbste unsentst und im Frühinhre verliert. Diese Wolle übertrifft bie feinste Schaafwolle und ist der schwarzen levantis schen Wickelwolle ahnlich. Man kann sie vom eten Marz ble jum Ende des Aprils abnehmen. Don einer ausgewachsenen großen Ziege erhalt man ben gutem Futter und faltem Stalle, I bis 3 Coth feine Wolle, welche sich zu dauerhaften; treflichen Huten, Gtrumpfen und Handschuhen verarbeiten läßelic Im Jahrun796: ließ in Schlosien der herr Reichsgkaribon Burghauß auf Lasan Leben. derselbe Aveldem der Areußische Staat die Terste eiserne Brude verdankt) bergleichen Wolle ohne Buthat und ohne Schmiere spinnen, und davon gewirfte und gestrickte Handschuhe machen !! Im ## 2. 59 fol=

in action of the

#### 692 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

folgendem Jahre ließ der Hetr Graf Savon zwen Hute ben dem Hutmacher Pominikus Peus der in Schweidnig verfertigen. Bu bem einen 29 Loth wiegenden Hut waren & Loth Ziegenwolle, und zu dem andern 17 und ein halb Loth wiegenden Hute waren 3 Loth dergleichen Wolle und 2 Loth Haasenhaare. Im Jahr 1797 ließ der Herr Graf aus 24 Loth Ziegenwolle 2 Sute zu feinent Gebrauche machen, welche alle Wechsel ber Witterung aufs erwünschteste aushielten. Bu einem dieser Hute waren zwölf Loth Ziegenwolle und vier Loth Hasenhaare; zu dem andern zehn Loth Ziegenwolle und sechzehn Loth Haasenhaare; zwen Loth Ziegenwolle giengen im Kammen und Reinmachen verloren. In der Walke hat fich Diese Wollgattung besser als Kameelhaare befunden. Det Hutmacher Peucker erbietet sich, das Pfund solchet Ategenwolle mit einem halben preußischen Relches thaler zu bezahlen. Dieser neue Gebrauch ber Biegenwolle konnte, wenn er in Aufnahme kame die Einfuhr des Kanieelhaares permindetn. Gedachter Hert Graf ließ auch im Jahre, 1792 vom ten bis zum 31ten Marz, 120 Loth Winter-Haare oder Wolle, welche von den Pferden ben dem Striegeln abgiengen, sammeln, und einem Weber zu Peterwitz, Namens Mittmann, zunt Verarbeiten zustellen. -Nach der Reinigung vone Schnutze und Schweiße wog obige Quantität noch

4 34

1. 14.17 5 19 17 the . 90

Kicht fäglich spinnen ließ: so vermengte er es mit Jo Loth Schaaswolle, ließ es kammen, bann spinnen, und erhielt daraus 120 Loth Garn. Da sich bieses zur Werfte nicht brauchen ließ, nahm er 3 Strähne Garn bazu, und würfte daraus 9 und ein halbe Elle & Viertel breites Zeug, wovon die Elle, nach genaper Verechnung, auf 8-Grosschen kam. Türnb tais privil, allgem. Sandstungs 1799, 98 Stuck, S. 129.

## XXVI. Hutmacherhandwerk.

Im pariser Journal folytechnique giebt der Burger Chankier einige mirthschaftlichere und vollkommnere Mittel für Hutsabriken an, die man seit
einiger Zeit mit Wortheil in einer großen Hutsabrik in Coce d'o angewender hat; statt der Hesen,
welcher sich die Hutmacher bedienen, empsiehlt er Schweselsäure, von welcher ein Quentchen auf 100
pfund Wasser hinreicht, und also eben so viel auseeichte, als 12 Pfund Hesen; auch sen dann nicht
sichte, das Wasser kochen zu lassen; man konne
also die Arbeit mit wenigerem Feuer, selbst in blevernen Kesseln vornehmen, und der Filz salle besseraus,

#### 594 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

aus, als wenn man Hesen gebrauchte; statt Eintengummi rath er zur Appretur Schleim aus Leinsaamen, ober einen Absud von dem Laube der Roßkastanien an.

### XXVII. Weberhandwerk.

Robert Miller erfindet einen selbstwer

Der Rattundrucker Robert Millen zu Milton-Printsield in der Schottlandischen Grafschaft Dums barton hat einen selbstwebenden Weberstuhl erfuns den; der von Wasser, Wind oder Feuer, oder auch thierischer Kraft getrieben, alle Arten seidene, fattunene und wollene Gewebe, sowohl Zeuge als Euf cher, ohne besondere menschliche Handanlegungs und zwar, wie der Erfinder versichert zin kürzerer Brit, mit wenigerm Aufwande, gleicherer Textur, und höherer Vollkommenheit webt, als burch Mens schenhand möglich ift. Der Stuhligleicht in der Hauptsacher einem gemeinen Webestuhle & nugudaß besonderer Vorrichtungen sum Ziehenn den Kamme, jum Werfen des Schiffes und zumi Schlagen des Blattes angebracht find, welche alle durch die ange wandte Maschinen-Drehfraft in Bewegung und Thatig=

tigkeit-gesetzt werden: so wie es die Berrichtung des Webens ordnungsmeise erheischt. Es konnen dren bis vier solche Stuble, die ein einziger Mann zu besorgen vermag, in einer Reihe neben einander stehen, und alle durch eine und dieselbe lanfende Welle in Umtrieb gesetzt werden; auch kann eine gleichgroße Reihe Stuhle sich auf der andern Seite der ersten parallel und mit den Vordertheifen ge= rade entgegengesetzt und nur so weit von einander entfernt, daß man bequem swischen ihnen durchge= hen konne, befinden, und derselbe. Arbeiter wird. wenn anders die Faden nicht sehr reißen, auch diese 6 oder 8 Gruhle besorgen konnen. Bleibt ein Schupe hangent so sieht bieser Stuhk wermogender medyanischen Einrichtung besselben, augenblicklich still; der Einsseher tritt dann herzu, schiebt bas hängengebliebeite Schiff durch ; und leskale Maschine wies in Thatigkeit. One Geschüfft des Unischera bestaht übrigons noch karinn, die abgerissenen Indeuwies der unsufnipsen, und, flatt der abgewickelten, frie sche Spuhlen in den Schüften zu legen. Da ber Wurf des Schüffens immer, gleichformig und immer gloich gerichtet iftroso hat man das Ferreiffen des Sinschlägsfadens, und eben so much ber Kettenfaden, wenigen zu fürfiren, ale ben ber Handwebungsidie piesto sich er und gewiß iste als biefe ift und senn kannt Ginerumständliche Boschreibung und Abbisbung bies fee Gruhlskfindetidnan inndem Journal für Fabrik, भारती धीर्या विश्ववाद विष्ववाद विश्ववाद विष्ववाद विष्ववाद विष्यवाद विष्ववाद विष्यवाद विष्यव विष्यव विष्यवाद विष्यवाद विष्यवाद विष Dieser ær4 eld.

#### 696 Drietter Abschnitt. Mechan. Kunste.

Dieser Weverstuhl kann, seiner Einrichtung nach, fein Eigenthumliches und feine Vorzüge haben, inbessen ist diese Ersindung nicht die erste ober eingit ge in ihrer Art, denn Blas. Merrem, Prof. ber. Mathematik und Physik zu Duisburg, erfand schon 1790 eine Maschine, welche; von Pferden ober vom Waster gerrieben, mehrere Weberstühle bewegt, und mit der man alle Urten glatter Zeuge weben kann. Außer der gebßern Gleichformigkeit, welche die Zeuge durch sie ethalten, konnen hier wenige aux Aufsicht bestellte Menfchen, mit wenigen Rollen, die Arbeit verrichten, wobu fonft ungleich mehrere Menschen erforderlich find. Kurg barnach, namlich ie J. 1791 wurde gemelber? daß auch in Wien ein Weberstuhl ersunden worden fen, der durch Rießendes Waffer, ober durch eine ben dem Erfins der zu habende Maschine, getrieben wird, und alle Arten des Gespinnstes, als Wolle, Baumwolle, Lein nen, Seide u. f. w. so gut, als immer eine mensch-Tiche Hand vermag, von selbst webt. Durch ein einziges Rad können 8 folder Stühle in Bewegung gesetzt und alle 8 von einzigen Person versehen werden.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

of the second of the

#### REVIEW NAMES Daplevmacherkung is. 897

## xximi. Papiermacherkunst.

Mobert erfindet eine Maschine, um ohne Menschenhande Papier zu mächen.

Januar 1799 Jedem Mechauter 4. Robert zu Effone ein Ersindungspatent gegeben, vermöge dessen er 15 Jahre lang in dem ganzem Umfange der Respublik ausschließlich eine von ihm erfundene Maschisne, um ohne Monschenhunde Papier von einer aufs serordentlichen Größe zu machen, versertigen, perfausen, und versenden darf. Journal sür ing brik, Manusaktur ze. 1799, Mars, S. 257. 258.

## XXIX. Buchdruckerkunst.

A 18 19 Only they be de Controller

Rachricht über die Kunst mit feststehenden

Im zwenten Jahrgange dieses Almanachs, S. 612, wurde schon der Ersühlung Didox's gedacht, mit sesstehenden Typen zu drucken, woben noch folgensder Nachtrag angosührt zu, werden verdient. Am 23ten Dec. 1797 Arkielt der B. Ferhan zu Paris ein

#### 698 Dritter Abschnitt. Mechan. Künste.

ein Patent über die von ihm ersunden neue Mittels mit feststehenden Topen zu drucker 4, zoten Dec. ertheilte man dem B. Jirmin Lid. a Pasris ein Patent über eine ühnliche Ersudung zu demselben Iwecke; und am 17ten Februar 1798 erhielt:
der B. Gatteaux zu Paris ein Patent für eine Ersindung von derselben Art. Journal für Jadeik,
Manusaktur, 2c. 1798, Nov. S. 414.

#### xxx. Riemerhandwerk.

## Gillet beschreibt eine Maschine Lederrieme

Die Beschreibung und Abbildung dieser Massschie liesert Gillet in dem Bulletin des sciences par la societé philomatique de Paris; depuls 1792 jusque au Frimaire de l'an VI. de la republique. Paris. Nr. 50. Man hat diese Maschine besons ders im Großen gut gefunden, z. B. ben Sattslern, um den Lederriemen gleiche Dicke zu geven. Ihre vorzüglichsten Theile sind, ein holzerner Enstinder und ein Messer, welches ihm parallel steht, und das man höher oder tieser richten kann, nachstem man weniger oder mehr vom Riemen absiehemen will. — Uebrigens verdient angemerkt zu werden, daß diese Maschine nicht neu ist, denn in Lichtens

"一个"

Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte 1786. IV B. 18 St. S. 182. wird schon gemeldet, daß Le Veau in Paris eine besondere Maschine ersand, unt Leder nach seiner Dicke zu zerschneiben, die guch von der Akademie in Paris gebilliget wurde.

# XXXI. Seifensiederen.

and the state of t

while refreshible and it

## 1) Crook erfindet eine Seise aus Fischen.

Tohn Crook, ein Chemist in Koindurgh, hat eine den meue Seise erfunden, die er aus Fischen auf sollen gende Weise bereitet: die Fische werden erst von allem Blute durch wiederholtes Abspuhlen mit Wasser gereiniget, dann in siedender Aeslauge anhaltend gekocht, nachdem sie vorher zerkleinert worden sind. Hierzu wird nur wenig Salg oder Del nuch hinzugesest, so daß zu nach Kheilen der anges wendeten Fischsubstanz nur ein Theil desselben genommen wird. Zu diesem Behuse ist jede Art der Fische gleich brauchbar. Reichsanzeiger, 1799, Nr. 60, S. 688.

2 1 2 2 2 2 2 2

in the transport of the state o

#### 700 Dritter Abschn. Mechan. Kunste. 2c.

2) Chaptal macht eine neue Seife bekannt, welche geschickt ist, der Wolle das Fett zu benehmen.

Die digen Seisen, die man zu diesem Behuf anwandte, wurden dadurch sehr theuer, und das Alfali allein zerfraß das Tuch in Stücken. Chaptal sucht aber dieser Unbequemlichkeit dadurch zu begegnen, daß er die alkalische Feuchtigkeit erst mit Wolfe settige, dann kann man diesetbe ohne Furcht mit dem größten Vortheil anwenden. Bulletin des Sciens, par ta soc. philomat. de Paris etc. de lan VI. de la Republ. Paris, Nr. 50,

Enbe.

1938 H. Stor.

#### Druckfehler und Verbefferungen.

```
S. VIII 3. 21 für Krigskunde lies Kriegskunde
     IX = 19 = feiner lies ferner
           7 s. inverbis lies in verbis
     XI 3
                  " lebe ?
   XIII . . . . 2
                  andere lies anderen
   z filk
           15
    XVI = 16 =
                   jener lies jene
     5 = 9 für Zühen lies Jehen
          13 = Hinne' lies Linne!
                 ricens lies nitens
    20 = 17
                 castanei lies castaneis
    23 = 4
             . pubelcens lies inbescein
               s proda lies peda
     42 = 3
             2 vibria lies vibrio
    58 = 14
              i beit lies den
    62 = 18
               = mogellanischen lies magellanis
     73 = 10
                                 fasen
    92 = 13 = in lies um
                  Senguard lies Senguerd
     99 = 16 =
                 Senguardischen lies Senguerdis
                                 schein
       ± 28 = Reisepardmeter lies Reisebards
                                 meter
   III 2 I = Preice lies Perica
           16 -- melches lies welche
   116 = 24 nach Ure setze: ist
   120 = 17 füt deselben lies desselben
        = 26 = Schwirigkeit l. -dwierigkeit
   122 : 7 = Insentis lies insetts
126 = 19 = negnative lies negative
          20 mad) ist seize: keiner
             für abziehen lies anziehen
   135 ×
              einem lies einen
    138 * II
                  beschreib lies beschreibe
          24
```

```
S. 140 3: 3 für schleißt lies schließt
     161 = 7 = eliofobi lies eliophobi . Ed.
              20 1 = epitermis lies efidermis
                    accelerati doctus lies accelerator
     s. 169 =
                                    ductus
     = 171 = 13 = Aesophag lies Oesophag
     = 172 + 3 v. w. fup palladi lies palate
      207 = 1 für erklärt lies erklart
       210 = 12 = rach. lies rachit.
                     einen lies einem
       218 =
             9 12 Prizip lies Princip
       219 =
       230 . 9 v. u. für vegetabisch lies vegetabilisch
       239 FAT = Gahade lies Schwächt
             15 3 sympthom. lies symptomata.
       246 Els. 3. = Fowlen lied Fowler
                 Sagor lies Sagar
             3 = Pince lies Pinct
       260 - 10 3 I. BB (ein halber Serupel)
       262 = 15 = 1. c. lies Hufel. Journal
     269 = I. p. II. für laxicivum lies lenitivum
     2770 fil 3 p. u. sur unggrischer l. ungarischen 278 = 4 = schmeselsauern lies schweselsauern
     308 = 11 = für rhachitisch lies rachtrisch
     = 325 5, II. = für Gefäßhaut lies Besäßhaut
             .. 7 = Wefüßes lies Gefäßes
              6 e. ihn lies thin
   1 342 s
             10 für Giklitischen lies Euklidischen
1356 =
              5 = mathemattschen 1. mathematischen
     * .357 =
              133 🚓 Berfahren lies Verfahren
       359 =
              10 = functions lies fonctions
     # 36I =
              4 VII. lies VI.
     F. 376 =
                 = losdie aus: den
     380 =
              22
              23 = einst lies eifriger
     s 399 =
     # 400 = 10 = Argant lies Argand
             20 = zeugte lies zeigte.
     s 406 =
                     burean lied bureau
              21
       411
                     legtern sies legtere
              19
       427
                     unterhaltendes l. unterhaltenes
              . 1
       410
                     schienen lies scheinen
              17
       451
                     Sandsteine lies Sandstein
       456
              10
```

Ď.



#### Kupfer.

- 1) Apparat zu Peklers Mittet, Scheine tode benm Erwachen im Grave zu retten; f. XV. Med. Policep, S. 33.
- 2) Frauenzimmerbäuche; Veränderung in der letzten Zeit der nahen Entbindung, zu Wigunds Bereicherung der ges burtshülslichen Semiotif; f. XIV. Ges kuttshülste, G. 330.
- 3) J. H. Pasner's Pirotelegraph, ober Maschine, mittelst welcher man die Gergend und die Entfernung eines nächte lichen Feners bald und genau bestimt men kann; s. XVII. Mathematik, S. 406.



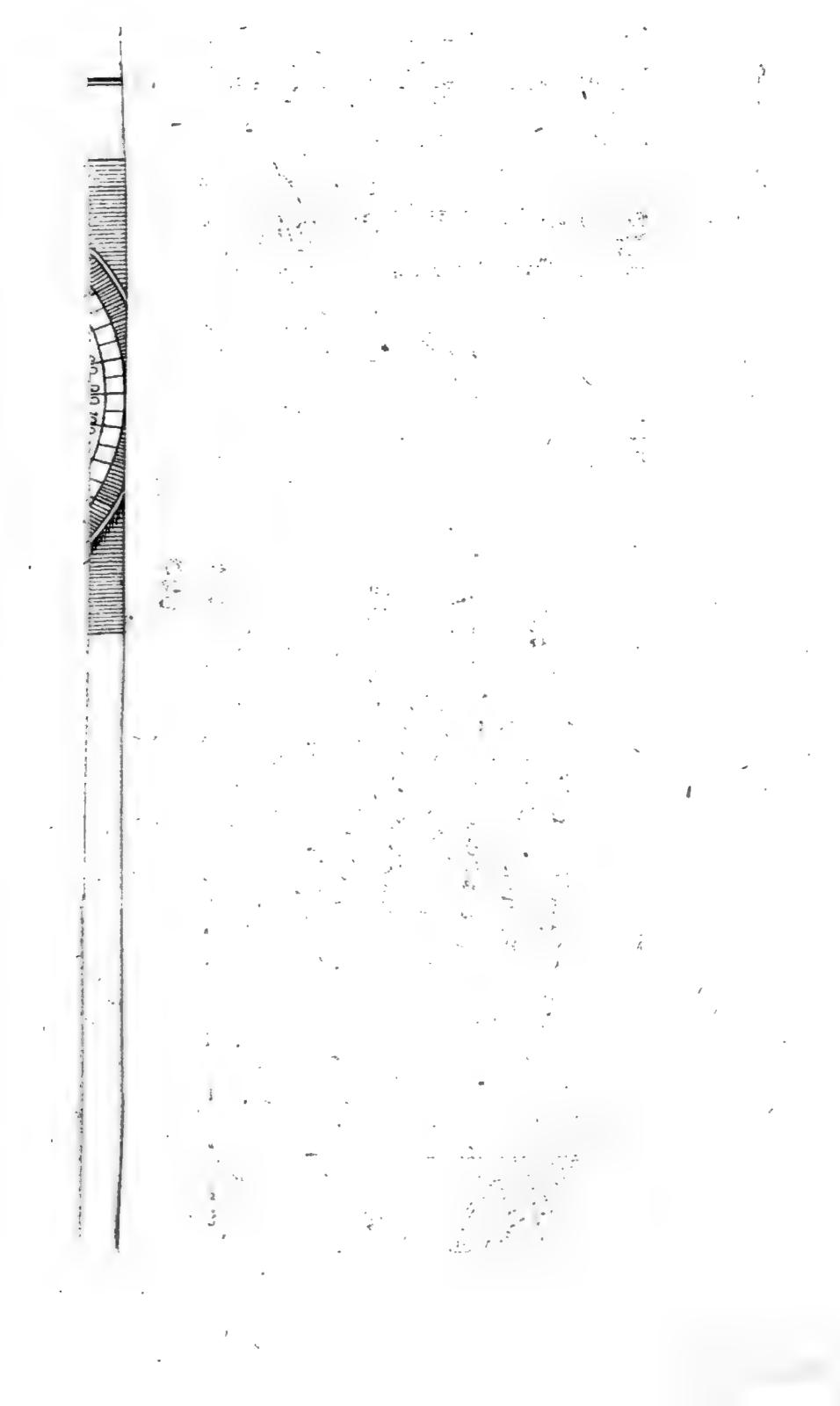

3.9.

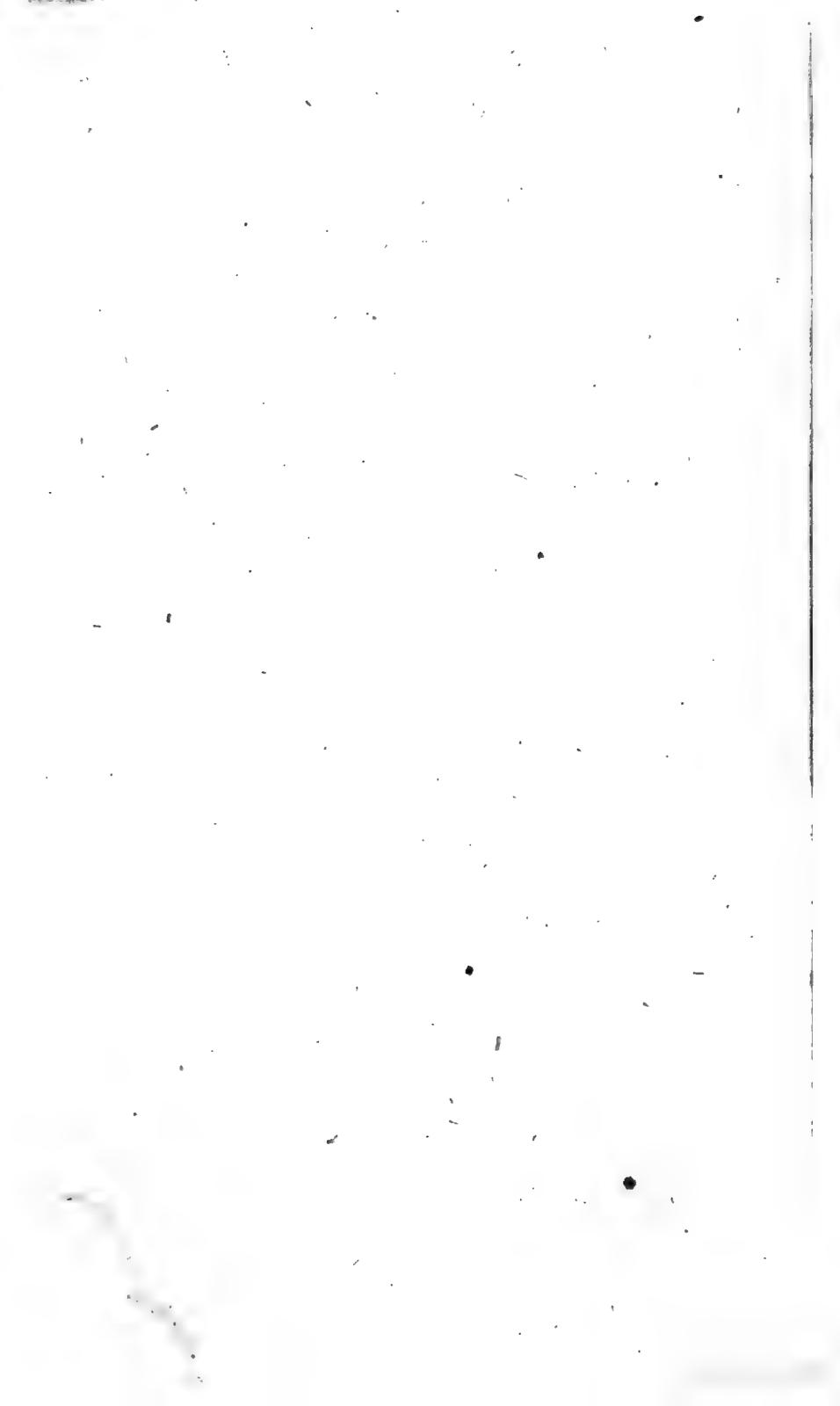







